

## Vergleichende Grammatik

des

Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen



Zweite gänzlich umgearbeitete Ausgabe,

Erster Band.

(Autor und Verleger behalten sich das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen vor.)

Berlin

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung. Paris: Friedrich Klincksieck, rue de Lille 19. 1857.



## Vorrede zur ersten Ausgabe.

ch beahsichtige in diesem Buche eine vergleichende, alles Verwandte zusammenfassende Beschreibung des Organismus der auf dem Titel genannten Sprachen, eine Erforschung ihrer physischen und mechanischen Gesetze und des Ursprungs der die grammatischen Verhältnisse bezeichnenden Formen. Nur das Geheimnifs der Wurzeln oder des Benennungsgrundes der Urbegriffe lassen wir unangetastet: wir untersuchen nicht, warum z. B. die Wurzel I gehen und nicht stehen, oder warum die Laut-Gruppirung STHA oder STA stehen und nicht gehen bedeute. Außerdem aber versuchen wir, die Sprache gleichsam im Werden und in ihrem Entwickelungsgange zu verfolgen, aber auf eine Weise, dass diejenigen, welche das von ihnen für unerklärbar Gehaltene nicht erklärt wissen wollen, vielleicht weniger Anstoss in diesem Buche finden werden, als sie von der hier ausgesprochenen Tendenz erwarten könnten. In den meisten Fällen ergibt sich die Urbedeutung und somit der Ursprung der grammatischen Formen von selbst, durch die Erweiterung unseres sprachlichen Gesichtskreises und durch die Confrontirung der seit Jahrtausenden von einander getrennten, aber noch unverkennbare Familienzüge an sich tragenden Stammschwestern. In der Behandlung unserer europäischen Sprachen musste in der That eine neue Epoche eintreten durch die Entdeckung eines neuen sprachlichen Welttheils, nämlich

des Sanskrit'), von dem es sich erwiesen hat, daße es in seiner grammatischen Einrichtung in der innigaten Beziebung zum Griechischen, Lateinischen, Germanischen etc. steht, so daße es erst dem Begreifen des grammatischen Verbandes der heiden klassisch genannten Sprachen unter sich, wie auch des Verhältnisses derselben zum Germanischen, Litauischen, Slavischen eine feste Grundlage gegeben hat. Wer hätte vor einem hablen Jahrhundert es sich träumen lassen, daße uns aus dem fernsten Orient eine Sprache würde zugeführt werden, die das Griechische in allen seinen ihm als Eigenthum zugetzauten Form-Vollkommenheiten hegleitet, zuweilen üherhietet, und überall dazu geeignet ist, den im Griechischem hestehenden Dialekten-Kampf zu schlichten, indem sie uns sagt, wo ein jeder derselben das Ächteste, Älteste aufbewahrt hat.

Die Beziehungen der Alt-Indischen Sprache zu ihren uropäischen Schwestern sind zum Theil so handgreillich, das sie von jedem, der jener Sprache auch nur aus der Ferne seinen Blick zuwendet, wahrgenommen werden müssen; zum Theil aber auch so versteckt, so tief in die geheimsten Gänge des Sprachorganismus eingreisend, das man jede einzelne ihr zu vergleichende Sprache, wie auch sie selber, von neuen Gesichtspunkten aus betrachten, und alle Strenge grammatischer Wissenschaft und Methode anwenden mufs, um die verschiedenen Grammatiken als ursprünglich Eine zu erkennen und darzustellen. Die Semitischen Sprachen sind von einer derheren Natur, und, das Lexicalische und Syntaktische ahgerechnet, von einer höchst sparsamen Einrichtung; sie hatten wenig zu verlieren und mutsten das, was ihnen vom Anbeginn mitgegehen war, allen zukünftigen

<sup>\*).</sup> Sanskfra (§.1) bedeutet getchmückt, vollendet, vollkommen, in Bezug auf Sprache soviel als klassisch, und itt also geeignet den gannen Stamm zu bezeichnen. Es besteht aus den Elementen sam mit und kria (Nom. krias, kria, kriam) gemacht, mit eingeschobenem euphonischem z. (§§. 18, 96).

Zeiten überliefern. Die wurzelhafte Consonanten-Dreiheit (§. 107), welche diesen Stamm vor anderen auszeichnet, war allein schon hinreichend, jedes ihm angehörende Individuum kenntlich zu machen. Das Familienhand hingegen, welches den indisch-europäischen Sprachstamm umschlingt, ist zwar nicht weniger allgemein, aber in den meisten Richtungen von unendlich feinerer Beschaffenheit. Die Glieder dieses Stammes hrachten aus ihrer ersten Jugendperiode eine überaus reichhaltige Ausstattung, und in einer unbeschränkten Compositions - und Agglutinations - Fähigkeit (§. 108) auch die Mittel dazu mit. Sie konnten, weil sie vieles hatten, auch vieles einhüßen und dennoch sprachliches Lehen tragen; und durch vielfache Verluste, vielfache Veränderungen, Laut-Unterdrückungen, Umwandlungen und Verschiehungen sind die alten Stammschwestern einander fast unkenntlich geworden. Wenigstens ist es Thatsache, dass das noch am meisten am Tage liegende Verhältniss des Lateinischen zum Griechischen zwar niemals ganz ühersehen, aber doch his auf unsere Zeit gröhlich verkannt worden ist, und dass die in grammatischer Beziehung nur mit sich selbst, oder mit solchem, was ihres Stammes ist, vermischte Römersprache auch jetzt noch als Mischsprache angesehen zu werden pflegt, weil sie in der That vieles hat, was zum Griechischen gehalten sehr heterogen klingt, ohwohl die Elemente, woraus solche Formen entsprungen, dem Griechischen und anderen Schwestersprachen nicht fremd sind, wie ich dies zum Theil schon in meinem Conjugations-System") zu zeigen versucht habe.

<sup>\*)</sup> Frankfurt a. M. 1816. Eine Übersetzung neiner englischen Unarbeitung dieser Schrift (Analyteine Gemparison of the Sauscrit, Greek, Latin and Teutonic Languages, in den Annals of Oriental Literature, Lond. 1820), von Dr. Pacht, findet sich im sweiten und dritten Heite des 2. Jaliery von Secho dess neuem Archiv für Phil. und Pädagogik. Grimms meisterhafte deutsche Graumstik war mir leider hei Ahfasung der englischen Umarbeitung noch nicht bekannt geworden, und ich konate damals für die altgermanischen Dialekte nur Hickes um f Fulds benutzen.

Die euge Verwandtschaft der klassischen mit den germanischen Sprachen ist - zahlreiche Wortvergleichungen ohne Princip und Kritik abgerechnet - vor Erscheinung des asiatischen Vermittelungsgliedes fast ganz ühersehen worden, ohwohl der Umgang mit dem Gothischen schon anderthalh Jahrhunderte zählt, das Gothische aber in seiner Grammatik so vollkommen und in seinen Verhältnissen so klar ist, daß, wenn es früher eine streng systematische Sprachvergleichung und Sprach-Anatomie gegehen hätte, die durchgreifende Beziehung desselhen - und somit des Gesammt-Germanischen zur Griechen - und Römer-Sprache längst enthüllt, nach allen Riehtungen verfolgt, und gegenwärtig von jedem Philologen verstanden und anerkannt sein müßte. Denn was ist wichtiger und kann dringender von den Bearbeitern der klassischen Spraehen verlangt werden, als die Ausgleichung derselben mit unserer Muttersprache in ihrer ältesten, vollkommensten Gestalt? Seitdem das Sanskrit an unserem sprachlichen Horizont aufgegangen ist, lässt sieh auch dieses von tiefer eingehenden grammatischen Untersuchungen in irgend einem ihm verwandten Sprachgehiete nicht mehr ausschließen, was auch den hewährtesten und umsiehtigsten Forschern in diesem Fache nicht in den Sinn kommt.") Man

<sup>\*)</sup> Wir verweisen auf W. v. Humboldts hüchst gewichtvolles Urtheil üher die Unentbehrlichkeit-des Sanskrit in der Sprachkunde und derjenigen Art Geschicht, die damit zusamenshängt (Indüsche Bibl. I. 143). Auch aus Grimms Vorrede zur zweiten Ausgabe seiner trefflichen Grammatik mögen einige us beherzigende Worte hier an ihrem Platze stehen (I. VI): "So wenig der erhabenere Stand des Lat. und Griechischen für alle Pälle der deutschen Grammatik ausreicht, in welcher noch einzelne Sätner eriner und tiefer auschlagen, ehen so wird, nach A. W. Schlegels treffender Bemerkung, die weit vollendetere indische Grammatik wiederum jenen zum Correctiv dienen. Der Dialect, den uns die Geschichte als den ältstellung des Stamms die tiefte Regel darbiteten und dann bisher Darstellung des Stamms die tiefte Regel darbiteten und dann bisher entdeckte Gesetze der späteren Mundarten reformieren, ohne sie sämmtlich auflendeben."

fürchte nicht, dass die praktische Gründlichkeit in der utraque lingua, worauf es dem Philologen am meisten ankommt, durch Verbreitung über zu vielerlei Sprachen beeinträchtigt werde; denn das Vielartige verschwindet, wenn es als einartig erkannt und dargestellt, und das falsche Licht, welches ihm die Farbe des Vielartigen auftrug, beseitigt ist. Ein anderes ist es auch eine Sprache lernen, ein anderes sie lehren, d. h. ihren Organismus und Mechanismus beschreiben: der Lernende mag sich in der engsten Gränze halten und über die zu erlernende Sprache nicht hinaussehen; des Lehrenden Blick aber muß üher die engen Schranken eines oder zweier Individuen einer Sprachsamilie hinausreichen, er muß die Zeugnisse der sämmtlichen Stammgenossen um sich versammeln, um dadurch Leben, Ordnung und organischen Zusammenhang in das auszubreitende Sprachmaterial der zunächst vorliegenden Sprache zu bringen. Solches zu erstrehen scheint mir wenigstens die gerechteste Anforderung unserer Zeit, welche seit einigen Jahrzehnden uns die Mittel dazu an die Hand gegeben hat.

Die Zend-Grammatik konnte einzig auf dem Wege einer strengen, geregelten Etymologie, welche Unbekanntes auf Bekanntes, Vieles auf Weniges zurückzuführen hat, wieder gewonnen werden; denn diese merkwürdige, in vielen Punkten üher das Sanskrit hinausreichende und dieses verbessernde, in seiner Theorie begreißlicher machende Sprache, scheint den Bekennern von Zoroasters Schriften nicht mehr verständlich zu sein; denn Rask, der Gelegenheit hatte sich davon zu überzeugen, sagt ausdrücklich (bei v. d. Hagen p. 33), dass ihre verlorene Kunde erst wieder entdeckt werden müsse. Auch glauhen wir beweisen zu können, dass der Pehlvi-Ühersetzer des von Anguetil (T. II, p. 433 ff.) edirten Zend-Vocahulars die grammatische Geltung der von ihm ühertragenen Zend-Wörter bäufig höchst mangelhaft erkannt hat. Es zeigen sich darin die sonderharsten Verstöfse, und das schiefe Verhältnifs von Anquetils französischer Übersetzung zu den Zend-Ausdrücken ist meistens dem

Mifsveniältnisse der Pehlvi-Erklärungen zum Zendischen Original beizumessen. Fast alle obliquen Cassis kommen darin nach und nach zur Ehre als Nominative zu gelten; auch die Numeri sind zuweilen verkannt; dann findet man Casus-Formen vom Pehlvi-Übersetzer als Verbal-Personen ausgegeben, auch diese unter sich verwechselt, oder durch abstrakte Nomina übersetzt. Einige in der Note gegebene Belege mögen dies beurkunden ). Anquetil bemerkt, so

<sup>\*)</sup> Ich gebe die Zend-Ausdrücke nach der in §. 30 ff. auseinandergesetzten Schreibart, mit Beistigung der Original-Schrift, welche in diesem Buche zum erstenmal im Druck erscheint und vor kurzem im Austrage der K. Akademie der Wisseuschasten von Ilrn. Gotzig nach dem Vorbilde des von IIrn. Burnouf lithographisch edirten Codex versertigt worden. Die Peldvi-Wörter gebe ich genan nach Anquetil (II. 415 ff.): gegauga ahmakem ημών, P. rouman (vgl. p. 502 roman nos), A. je, moi; wssperw ahubya bonis (mit dualer Endung §. 215), P. avaéh, A. bon, excellent; woods aete hi, ii, P. varman is, A. lui; georgo antiem ich war oder auch ich bin, P. djanounad er ist, A. il est; >4) cov3v anheus mundi, P. akhé, A. le monde; εχουρω» avaésanm horum, P. varmouschan ii, A. eur; soswow baraiti fert, P. dadrouneschne das Tragen (eschné bildet im Pehlvi abstracte Substantive), A. il porte, il exécute, porter; 4031 bis zweimal, P. dou zwei, A. deux; beretebid (\$3313003W) wy baraitiby o ferentibus? jedenfalls ein pluraler Dativ-Ablativ), P. dadrouneschne das Tragen, A. porter; woo tê tui, P. tou tu, A. toi; wowoo táéa eaque (neut. §. 251), P. zakedi, A. ce; Dowy gato der geschlagene (vgl. Skr. hatas von han), P. maitouned er schlägt, A. il frappe; www ganat er schlug, P. maitouneschné das Schlagen, A. frapper; w) 5 gos zanthru per genitorem, P. zarhounad gignit, A. il engendre; 2) cos itrt femina, P. vakad, A. femelle; 632700 strim feminam, P. vakad, A. femelle; 6x02 wow staranm stellarum, P. setaran, A. les étoiles; suppunques fra-datai dem gegebenen oder vorzüglich gegebenen, P. feraz deheschne (nom. actionis), A. donner abondamment; conjuctowe guethananm mundorum, P. guehan (vgl. جهان), Λ. le monde; ωρισμουω

viel ich weifs, nirgends etwas über das Alter des gedachten Vocabulars, während er das Alter eines anderen, worin

gátuméa locumque, P. gah, A. lieu; 200 nars des Menschen, P. guebna hamat advak, A. un homme; won naru zwei Menschen, P. guebna hamat dou, A. deur hommes; 6x1wg373wy ndirikananm feminarum, P. nairik hamat se, A. trois (ou plusieurs) femmes; 680396 thryanm trium, P. sevin, A. troisième; worgegad vahmeméa praeclarumque P. néaeschné adoratio, A. je fais néaesch; swows vahmái praeclaro, P. néaesch konam adorationem facio, A. je bénis et fais néaesch. Ich bestehe nicht auf der Übersetzung des Adjective wow vahme durch praeclarus, aber dessen bin ich gewils, dals vahmem und vahmai nichts anders als Accus. und Dativ des Stammes vahma sind, und dass an eine Möglichkeit, dass Jaugud vahmai die erste Pers. eines Verbums sein konnte, gar nicht zu denken ist. Anquetil gibt aber auch - in der von ihm versuchten Interlinear-Version des Ansangs des V. S. - zwei andere einleuchtende, mit der Partikel wo ca und verhundene Dative als erste Pers. sg. Praes., namlich waywo obwow conaothraiia, waynussupsusus fraiaitayat-ia (s. §. 161) durch "placere cupio, vota facio". Man sieht also aus den hier gegebenen Beispielen, die ich leicht um vieles vermehren könnte, dass der Pehlvi-Übersetzer des betreffenden Vocabulars eben so wenig als Anquetil eine grammatische Kenntnifs der Zend-Sprache hatte, und dass beide dieselbe mehr im Geiste eines flexions-armen Idioms auffalsten, so dass, wie im Pehlvi und Neupersischen, die grammatische Geltung der Glieder eines Satzes mehr aus ihrer Stellung als aus ihren Endningen erkannt werden nüfste. Auch sagt Anquetil (II. 425) ausdrücklich: La construction dans la langue Zende, semblable en cela aux autres idiômes de l'Orient, est astreinte à peu de règles (!). La formation des tems des Verbes y est à-peu-près la même que dans le Persan, plus trainante cepandant, parce qu'elle est accompagnée de toutes les voyelles (!). Wie mag es sich nun mit der vor mehr als drei Jahrbunderten aus dem Pehlvi geflossenen Sanskrit-Übersetzung des Izeschne verhalten? Diese Frage wird uns gewis recht bald Hr. E. Burnouf beantworten, der hereits in einem hochst interessanten Auszug seines Comment. über den V. S. (Noue, journ, Asiat. T. 3. p. 321 ff.) zwei Stellen

Pehlvi durch Persisch erläutert wird, auf vier Jahrhunderte angibt. Es wird also auch das in Rede stehende keiner sehr späten Zeit angehören, vielmebr mußte das Bedürfniß zu Zend-Erklärungen viel früher gefühlt werden als zu solchen der Pehlvi-Sprache, welche den Parsen viel länger als Zend geläufig geblieben. Es war also eine schöne Aufgabe unserer europäischen Sanskrit-Philologie, eine in Indien so zu sagen unter den Augen des Sanskrit nicht mehr verstandene, gleichsam verschilttete Stammgenossin wiederum an das Licht zu ziehen; eine Aufgabe, die noch nicht ganz gelöst ist, aber ohne Zweisel es werden wird. Was Rask in seiner im Jahre 1826 erschienenen und durch v. d. Hagens Übersetzung allgemeiner zugänglich gemachten Schrift "Über das Alter und die Echtheit der Zendsprache und des Zend-Avesta" zuerst Zuverlässiges über diese Sprache mitgetheilt hat, muss als erster Versuch hoch in Ehren gehalten werden. Durch Berichtigung der Geltung der Buchstaben verdankt diesem geistreichen Forscher, dessen frühzeitigen Tod wir

davon mitgetheilt und trefflich erläutert hat. Sie sind aber zu kurz, um darauf zu kühne Folgerungen von dem Ganzen zu gründen; auch ist ihr Inhalt von der Art, dass die slexions-arme Pehlvi-Sprache dem Zendischen Original ziemlich von Wort zu Wort solgen konnte. Die eine Stelle bedeutet: "Ich ruse an, ich verherrliche den vortresslichen reinen Segen und den vortrefflichen Menschen, den reinen, und den strengen, starken Dami-abnlichen (? vgl. Skr. upamana Ähnlichkeit und V. S. p. 423 damdis drug'd) Izet." Höchst auffallend und von schlechter Vorbedeutung ist es aber, dass Neriosengh oder sein Pehlvi-Vorgänger den weihlichen Genit. dahmay40 als pluralen Gen. auffasst, da dieser Ausdruck doch offenbar, wie Burnouf sehr richtig bemerkt hat, nur ein Epithet von afritais ist. Ich enthalte mich über die misslichen Ausdrücke dâmôis upamanahê zu reden, und begnüge mich, die Möglichkeit einer anderen Aussaung angedeutet zu hahen, als die von Burnouf sehr gründlich besprochene und auf Neriosengh sich stützende. Die zweite Stelle bedeutet: Ich ruse an, ich verberrliche die Sterne, den Mond, die Sonne, die anfangslosen Lichter, die selbstgeschassenen.

tief beklagen, die Zend-Sprache ein natürlicheres Ansehen. Von drei Wörtern aus verschiedenen Declinationen gibt er die Singular-Beugung, wenngleich noch mit empfindlichen Lücken, gerade an solchen Stellen, wo die Zend-Formen von höchstem Interesse sind, und unter anderen dieser Sprache diejenige Unabhängigkeit von dem Sanskrit geben, welche Rask, vielleicht in zu hohem Grade, für das Zend in Anspruch nimmt, welches wir ebenfalls nicht als blofsen Dialekt des Sanskrit aufgefafst wissen wollen, sondern dem wir eine ähnliche sprachliche Selbstständigkeit zugestehen müssen, wie etwa dem Lateinischen gegenüber dem Griechischen, oder dem Alt-Nordischen in Bezichung zum Gothischen. Im Übrigen verweise ich auf meine Recension über Rasks und v. Bohlens Zendschriften in den Jahrb. für wissenschaftliche Kritik (Dec. 1831), so wie auf eine frühere (März 1831) über E. Burnoufs verdienstvolle Leistungen in diesem neu eröffneten Felde. Meine dort niedergelegten, aus den von Burnouf in Paris und von Olshausen in Hamburg edirten Original-Texton geschöpften Beobachtungen erstrecken sich bereits über alle Theile der Zend-Grammatik, und es blieb mir daher bier nur übrig, dieselben weiter zu begründen, zu ergänzen, einiges zu berichtigen und auf eine Weise anzuordnen, dass der Leser an der Hand der ibm bekannten Sprachen auf die leichteste Art mit dieser wiedergefundenen Schwestersprache bekannt gemacht würde. Um nicht den Zugang zum Zend und Sanskrit durch die für viele abschreckende und für jeden verdriefsliche Arbeit neu zu erlernender Schriften zu erschweren, habe ich den Originalschriften iedesmal die Aussprache nach einem consequenten Systeme beigefügt; oder wo, zur Raum-Ersparung, nur eine Schrift gegeben worden, ist es die Römische. Vielleicht ist aber der so eingeschlagene Weg auch der bequemste, um den Leser nach und nach in die Kenntnifs der Urschriften einzuführen.

Da in diesem Buche die Sprachen, worüber es sich verbreitet, ihrer selbst willen, d. h. als Gegenstand und nicht

als Mittel der Erkenntnifs behandelt werden, und mehr eine Physik oder Physiologie derselben zu geben versucht wird, als eine Anleitung sie praktisch zu handhaben: so konnten manche Einzelnheiten, die zur Characteristik des Ganzen nichts Wesentliches beitragen, ausgelassen, und dadurch für die Erörterung des Wichtigeren, tiefer in das Sprach-Leben Eingreifenden mehr Raum gewonnen werden; und hierdurch, wie durch eine strenge, alles zu einander Gehörige und sich wechselseitig Aufklärende, unter Einen Gesichtspunkt bringende Methode, ist es mir, wie ich mir schmeichle, gelungen, auf verhältnifsmässig engem Raum die Haupt-Ereignisse vieler reichbegabter Sprachen oder großartiger Dialekte einer untergegangener Stamm-Sprache zu einem Ganzen zu vereinigen. Auf das Germanische ist hierbei ganz vorzügliche Sorgfalt verwendet worden, und es musste dies geschehen, wenn nach Grimms vortrefflichem Werke noch Erweiterungen und Berichigungen in der theoretischen Auffassung seiner Verhältnifs-Formen gegeben werden, neue Verwandtschafts-Beziehungen aufgedeckt, oder bereits erkannte schärfer begränzt, und bei jedem Schritte der Grammatik die Rathgehende Stimme der asiatischen wie der europäischen Stammschwestern so genau wie möglich beachtet werden sollte. Was die in der Behandlung der germanischen Grammatik befolgte Methode anhelangt, so ist es die, dass ich überall vom Gothischen als dem wahren Leitstern deutscher Grammatik ausging, und dieses gleichzeitig mit den älteren Sprachen und dem Litauischen auseinander setzte. Am Schlusse einer jeden Casus-Lehre werden tahellarische Üherblicke der , gewonnenen Resultate gegehen, wobei natürlich alles auf die genaueste Ahsonderung der Endungen vom Stamme ankommt, die nicht, wie gewöhnlich geschieht, nach Willkühr durste vorgenommen werden, so dass ein Stück des Stammes in das Gebiet der Flexion gezogen wird, wodurch die Abtheilung nicht nur unnütz, sondern sogar schädlich, Irrthum an den Tag gelegt oder veraulasst wird. Wo keine Endung ist, darf auch keine dem Seheine nach hingestellt werden;

wir geben also S. 175 die Nominative χώσ», terra, güba etc. als flexionslos (§. 137); die Theilung güb-a verführt zur Annahme, als wäre a die Endung, während es nur die Verkürzung des 6 (aus altem å §. 69) des Thema's ist.). In gewissen Fällen ist es bei Sprachen, die sich selber nicht mehr recht verstehen, außerordentlich schwierig, die richtige Abtheilung zu treffen und die Schein-Endungen von den wirklichen zu unterscheiden. Ich habe solche Schwierigkeiten dem Leser niemals verborgen, sondern vielmehr übersall recht hervorzuhehen gesucht.

Berlin, im März 1833.

Der Verfasser.

<sup>\*)</sup> Der einfache, schon anderwärts von mir ausgesprochene und nur aus dem Sanskrit genau erkennbare Satz, dass das Gothische & . die Länge des a ist, und somit, wo es verkürzt wird, nur a. dieses aber im Verlängerungsfalle nur 6 werden kann, erstreckt seinen Einflufs auf die ganze Grammatik und Wortbildung, und erklärt z. B. wie von dags Tag (Thema DAGA), ohne Ablaut das Adjectiv -dogs (DOGA) -tägig entspringen kann; denn es ist diese Ableitung genau von derselben Art als wenn im Sanskrit ragara argenteus von ragata argentum kommt, wovon mehr in der Folge. Überhaupt ist das reine, von consonantischen und anderen umgestaltenden Einflüssen, mit seltenen Ausnahmen, unabhängige Indische Vocalsystem aufserordentlich aufklärend für die Germanische Grammatik, und es stützt sich darauf hauptsächlich meine von Grimm sehr wesentlich abweichende Theorie des Ablauts, den ich nach mechanischen Gesetzen erkläre, mit einigen Modificationen meiner früheren Bestimmungen (Berl. Jahrb. Fehr. 1827), während er bei Grimm eine dynamische Bedeutung hat. Die Vergleichung mit dem Griechischen und Lat. Vocalismus, ohne steten Hinterbalt des Sanskritischen, ist für das Germanische, wie mir scheint, in vielen Fällen mehr trübend als aufklärend, da das Gothische in seinem Vocalsystem meistens ursprünglicher, wenigstens consequenter ist als das Griechische und Lateinische, welches letztere sein ganzes Vocal-Reich aufbietet, wenngleich nicht ohne durchblickende Gesetze, um dem Einen Indischen a zu antworten (septimus für saptamas, quatuor für čatoAr-as, τέσσαρ-ες).

## Vorrede zur zweiten Ausgabe.

Zu den in der ersten Ausgabe behandelten Sprachen habe ieh in der vorliegenden noch das Armenische gezogen; doch bin ich erst bei Betrachtung des Singular-Ahlativs, dessen armenische Form schon in der ersten Ausgabe (p. 1272) mit der sendischen vermittelt worden, zu dem Entschlusse gelangt, die genannte Sprache nunmehr in ihrem ganzen Organismus zu durchforschen und ihre zum Tbeil sehr verborgen liegenden Beziehungen zum Sanskrit, Send und deren europäischen Schwestersprachen an das Licht zu ziehen, so weit dies nicht schon durch andere geschehen war. Der Ausgangspunkt meiner erneuerten Untersuchung üher das Armenische war der letzte Buchstabe unseres Alphabets, nämlich das z, dessen Laut in der armenischen Schrift durch g (= ts) bezeichnet wird, welches ich jedoch, um Verwechslungen mit dem französischen z vorzubeugen, durch ż umschreibe (p. 370). Nachdem sieh das griechische ζ = δς, abgesehen von den Fällen wo es als Umstellung von od steht (z. B. in 'A Private), als Entartung des Lautes unseres j, des sanskritischen z y erwiesen hatte (§. 19), lag es nahe, die Frage aufzuwerfen, ob nicht von den verschiedenen armenischen Buchstaben, welche der Aussprache nach einen t-Laut mit einem nachklingenden Zischlaut in sich vereinigen, einer oder der andere entweder durchgreifend oder gelegentlich als Entartung des Halbvoeals j zu fassen sel.

und ob nicht auf diese Weise mehrere bisher dunkel gebliebene Stellen im armenischen Sprachban ihre Aufklärung finden würden. Bei Untersuchung dieser Frage hat sich mir das y ż, welches eine große Rolle in der armenischen Grammatik spielt, überall, wo es in Flexionen erscheint, oder für sich allein als Flexionsbuchstabe steht, als Spröfsling eines sanskritischem q y, d. h. des Lautes des deutsehen und lateinischen j, des eonsonantischen englischen v. crgeben. Es hat sieh auf diese Weise unter anderen herausgestellt, daß das armenische Futurum seiner Bildung nach dem sanskritischen Precativ, d. h. dem Optativ des griechischen Aorists, entspricht, in derselben Weise wie längst das lateinische Futurum der beiden letzten Conjugationen sieh als identisch mit dem skr. Potentialis, d. h. mit dem Praesens des griech. Optativs und germanischen Conjunctivs, erwiesen bat '). Wir haben also einerseits im Lateinischen Formen wie feres, feret gegenüber dem griech. φέροις, φέροι, goth. bairai-s, bairai, althochd. bërë-s, bëre, skr. bare-s. bare-t; andererseits im Armenischen Formen wie ta-że-s, ta-żė (dabis, dabit), aus ta-ye-s, ta-yė, gegenüber dem skr. de-ya'-s, de-ya'-t (aus da-ya'-s, da-ya'-t) und griech. δοίης, δοίη, aus δο-jη-ς, δο-jη (p. 373). Auf das Praesens des griechischen Optativs, d. h. auf den sanskritischen Potentialis, stützt sich das armenische Praesens des Conjunctivs, wieder mit # 2 für skr. 2 v. griech, 1: doch kann ich dem Armenischen nur einen einzigen einfachen Conjunctiv zugestehen, nämlich den des Verb. subst., mit welchem sieh die attributiven Verba im Conjunctiv verbinden (p. 371 f.). - In der Casusbildung entspricht # 2 als Endung des Dat., Abl., Gen. pl. dem Z v der skr. Endung byas (p. 425) und dagegen & 5, gleichsam die Media des g z, im Singulardativ in- , mir" dem y der skr. Endung hyam (p. 421 ff.). Im Allgemeinen kam es mir bei der Untersuchung des Declinationssystems im Armenischen,

<sup>\*)</sup> S. Conjugationssystem. Frankf. a. M. 1816. p. 98.

früher im Gothischen, Litauischen und Slavischen. hauptsächlich darauf an, die wahren Endbuchstaben der Wortstämme zu ermitteln, besonders bei der vocalischen Declination. Das wichtigste Ergebniss war, dass das sanskritische a am Ende männlicher Wortstämme im Armenischen sich in drei Formen gespalten und somit drei verschiedene Declinationen erzeugt hat, eine a-, eine o- und eine u-Declination (p. 366 f.), wovon die eine gleichsam in gothischer Gestalt erscheint (vulf-s aus vulfa-s), die zweite in griechisch-lateinisch-slavischer, und die dritte dem Verhältnisse gleicht, in welchem die althochdeutschen Plural-Dative wie wolfu-m zu gothischen wie vulfa-m stehen. Das Armenische zeigt uns Plural-Dative wie varașu-ż, als dessen Stamm, wie die Abtheilung zeigt, ich varagu (Eber) ansehe und in dessen ne u ich eine Schwächung des schliefsenden a des skr. Schwesterwortes varáhá erkenne, welchem ich es p. 499 ff. als Muster der u-Fraction der ursprünglichen a-Declination gegenübergestellt habe. Stellt man auf diese Weise das wahre Thema der armenischen Wörter fest, ohne die i-Stämme zu übersehen (p. 359), so gewinnen auch die Wortvergleichungen, die man hisher zwischen dem Armenischen und dem Sanskrit oder anderen indo-europäischen Sprachen angestellt hat, eine festere Begründung und ein größeres Interesse, weil die Ähnlichkeiten schärfer hervortreten durch die treue Erhaltung oder nur geringe Entstellung des Endbuchstaben des Stammes. Man vergleiche also z. B. das armenische wang tap Hitze, in Berücksichtigung, daß tapo sein Thema ist, lieber mit dem sanskritischen gleichbedeutenden Stamme tapa als mit dessen Wurzel tap brennen, und mit dem skr. Stamme savaka

pullus, catulus (Wz. śri wachsen, zusammengezoga nis) lieber den armen. Stamm quandu saveaka Kind, als dessen verstümmelten Nominativ savak '); mit π̄ης ἀḥi Schlange (gr. ἐχο) lieber den armen. Stamm aḥ ἀçi ala den Nom. (ugleich Acc) ἀζ, der zu seinem Stamm sich gerade so verhalt, wie z. B. der ahd. Nom. Acc. gast zu seinem Stamm asset.

Was den Charakter des Armenischen im Allgemeinen anbelangt, so gebort dasselbe, nämlich das alte oder gelehrte Armenische, zu den am vollständigsten erhaltenen Idiomen unseres großen Stammes; es hat zwar die Fähigkeit die Geschlechter zu unterscheiden verloren und behandelt alle Wörter wie Masculina (p. 367); es hat auch den Dual eingebüst, der heute noch im Slovenischen und Böbmischen in voller Blüte stebt; allein es flectirt seine Substantive und Adjective noch ganz nach altem Princip; es hat im Singular eben so viel Casus (die blossen Umschreibungen nicht mitgerechnet) als das Lateinische, und entbehrt im Plural bloßs eine besondere Form für den Genitiv, den es in den meisten Wortklassen durch den Dativ-Ablativ ersetzt. In der Abwandlung der Verba wetteifert es noch vortbeilhafter mit dem Lateinischen, als in der Beugung der Nomina; es bezeichnet die Personen mit den uralten Endungen und bat namentlich das m der ersten Person im Praesens nirgends untergeben lassen (auch nicht in der heutigen Vulgär-Sprache); es gleicht in dieser Beziehung dem Slovenischen und Serbischen, und unter den keltischen Spracben dem Irländischen: dagegen hat es in der 3. Pluralperson binter dem Ausdruck der Mehrbeit (n) den der Person verloren, wie das Neubochdeutsche; es setzt daher beren sie tragen dem skr. Baranti, dor. offcorn, lat. ferunt, goth. bairand,

<sup>•)</sup> Die beiden Wörter sind, meines Wissens, bis jetzt noch indien itt einander verglichen worden; man würde sich aber, wenn es geschen wäre, damit begnügt haben, den armen. Nominativ dem skr. Thema gegenübersustellen, da a eben so wenig als a, u und i alt Endleast zmenischer Wortstimme erknant war.

althochd. bērant, mhd. bērent, neuhochd. bāren (gebātren) gegenüher. In Ansebung der Tempora steht das Armenische mit dem Lateinischen insofern auf gleichem Fufse als es wie dieses, abgesehen von den periphrastischen Temporen, Perfect und Plusquamperfectz, zwei Praeterita hesitzt, und, wie ohen hemerkt, ein Futurum von modalem Ursprung. Die Vergangenheitstempora sind das Imperfect — worin ich hei attributiven Verhen, wie im Lateinischen, ein angewachsenes Hülfsverbum erkenne — und ein Aorist, den ich wie das lateinische Perfect mit dem skr. vielförmigen Praeteritum (der Form nach = griech. Aorist) vermittele (p. 373 ff.).

Da das Armenische dem iranischen Zweige unserer Sprachfamilie angehört, so war es mir wichtig wahrzunehmen, dass es sich, wie das Ossetische, in manchen Einzelheiten seines Lautsystems und seiner Grammatik auf ältere Sprachzustände stützt, als diejenigen sind, die uns die Sprache der Achämeniden und das Send darbieten (p. 430 f.). Die erstgenannte Sprache ist erst nach dem Beginn der früheren Ausgahe dieses Buches aus dem Reiche des Verhorgenen wieder in das des Bekannten eingetreten; die Verkündigungen des Darius Hystaspis sind, hauptsächlich durch Rawlinson's großartige Leistungen, wieder verständlich geworden. dem Send hehauptet diese Sprache den Vortheil, dass ihre Existenz, ihre Heimath und Lehenszeit durch untrügliche Monumente verhürgt sind, so dass niemand daran zweiseln kann, dass diese Sprache wirklich gesprochen wurde, und zwar im Wesentlichen so, wie wir sie jetzt lesen, während die Echtheit der Sendsprache nur eine innere Gewähr an sich trägt und auf dem Umstande heruht, dass sie uns Formen zeigt, wie sie von der Theorie der vergleichenden Grammatik des ganzen Sprachstamms verlangt werden, nicht aber erfunden sein können. Die im Sanskrit scheinhar entschlasenen Ahlative (p. 178) wären im Send schwerlich unter der Hand eines Sprachhildners gleichsam in oskischer und altlateinischer Form wieder auferweckt worden, und den sanskritischen Imperativen auf hi würden keine sendischen

auf di oder di - mehr im Einklang mit den griechischen auf 91 - gegenühertreten. Mediale Formen auf maide würden uns ebenfalls nicht geboten worden sein, denn sie gleichen durch ihr d mehr den griechischen auf μιθα als den sanskritischen auf mahe. - Merkwürdig ist es, daß die iranischen Sprachen, das Armenische mitbegriffen, in manchen Laut-Entartungen, die sie erfahren haben, den slavischen und lettischen Sprachen hegegnen (p. 126). Ich erwähne hier nur die auffallende Übereinstimmung des sendischen asem ich, und des armenischen es mit dem litauischen as. altslav. aşŭ \*), gegenüber dem skr. ahám (= agam, §. 23), griech. lat. iyw, ego, goth. ik. Auf solche Begegnungen darf man aber nicht die Vermuthung gründen, daß die lettischen und slavischen Sprachen den iranischen näher stehen, als dem streng indischen Zweig; sie beruhen vielmehr auf der den Gutturalen aller Sprachen inwohnenden Neigung sich gelegentlich zu Zischlauten abzuschwächen. Darin können sich wohl zusällig in einem und demselhen Worte zwei Sprachen oder Sprachgruppen einander hegegnen. Anders verhält es sich mit solchen Laut-Entstellungen, die dem Sanskrit · mit den iranischen Sprachen gemein sind, namentlich mit der Entstehung des palatalen & (aus ursprünglichem k), welchem die lettischen und slavischen Sprachen in den meisten vergleichharen Wörtern ebenfalls einen Zischlaut gegenüber stellen und woraus ich, wie aus manchen grammatischen Entstellungen, welche die letto-slavischen und indo-iranischen Sprachen mit einander theilen, die Folgerung gezogen hahe, dass die erstgenannten Idiome später als alle übrigen europäischen Glieder unserer großen Sprachfamilie von der asiatischen Stammsprache sich getrennt haben \*\*). Ich kann darum auch zwischen den germanischen Sprachen einerseits und den lettischen und slavischen andererseits, abgesehen

Aus Versehen stebt p. 127 A3 aş (nach Dobrowsky) für A3য় aşŭ.

<sup>••)</sup> S. §§. 21", 145, 211, 214, 265 und vgl. Kuhn in Weber's indischen Studien I, p. 324.

von Wort-Entlehnungen, kein specielles Verwandtschaftsverhältnifs annehmen, d. h. kein anderes, als dasjenige, welches auf ihrer gemeinschaftlichen ursprünglichen Identität mit den asiatischen Schwestersprachen heruht, während die lettischen und slavischen Sprachen unter sich von einem engeren Bande umschlungen sind \*). Ohwohl ich zugehe, dass die germanischen Sprachen den slavischen und lettischen in ihrem grammatischen Bau mehr gleichen als den klassischen, und viel mehr als den keltischen, so finde ich doch im Gothischen, dem ältesten und am treuesten erhaltenen Gliede der germanischen Sprachgruppe, nichts, was dazu nöthigen könnte, es mit den slavischen oder lettischen Sprachen in ein engeres, gleichsam europäisches Familienhand zu bringen: man mülste denn ein zu großes Gewicht auf den Umstand legen, dass die gothischen Plural-Dative wie sunu-m filiis den litauischen wie sunu-mus (die altere Form) und altslavischen wie süno-mu mehr gleichen als den lateinischen wie portu-bus. Der Weg des Ühergangs einer Media in den organgemäßen Nasal ist aber so leicht gefunden, daß zwei Sprachen darin in einem besonderen Falle sich wohl zufällig begegnen können. Diese Begegnung ist nicht so überraschend, wie die, wodurch das Lateinische und Send zu einem Zahladverhium bis zweimal und zu einem Ausdruck der Zahl zwei durch bi (am Anfange von Compos.) gelangt sind, indem sie gemeinschaftlich, aber unahhängig von einander, von dem sanskritischen dvis, dvi das d aufgegehen und zum Ersatz das v zu b erhärtet haben, während das Griechische, dem doch das Lateinische viel näher steht als dem Send, in anderer Weise aus dvis, dvi sich bequemere Formen (ôis, ôi) hereitet hat. - In den meisten Fällen, wo die germanischen und slavischen oder lettischen Sprachen eine recht schlagende Ähnlichkeit mit einander darhieten, und vom Griechischen und Lateinischen verlassen scheinen, steht

<sup>\*)</sup> Auderer Meinung sind J. Grimm (Geschichte der D. Spr. 1848 p. 1030) und Schleicher (Formenlehre der kirchensl. Sprache p. 10 f. und Beiträge etc. von Kuhn und Schleicher p. 11 ff.)

ienen das Sanskrit oder Send als Vermittler zur Seite. Wenn ich Recht habe, den slavischen Imperativ als ursprünglich identisch mit unserem Conjunctiv und dem skr. Potentialis aufzufassen, so gibt es gewifs keine schlagendere Übereinstimmung als die zwischen slovenischen Formen wie délaj-va (wir beide sollen arbeiten) und gothischen wie bairai-va (wir beide mögen tragen), obgleich die genannten Verha der beiden Sprachen gerade nicht zu einer und derselben Conjugationsklasse gehören. Die gothische Form entspricht dem sanskritischen gleichbedeutenden barê-va (aus barai-va, §. 2 Anm.) und dem sendischen wy baraiva (p. 60). Um auch einen merkwürdigen Fall aus dem Declinationssystem anzuführen, so sind die gothischen Genitive wie sunau-s (Thema sunu) hinsichtlich der Flexion ganz identisch mit litauischen wie das gleichbedeutende sunau-s; allein die entsprechenden sanskritischen Genitive wie suno'-s, eine Zusammenziehung von sûnau-s (p. 7), machen auch hier die Vermittelung zwischen den heiden europäischen Schwesteridiomen und überheben uns der Nothwendigkeit, auf den Grund der so auffallenden Übereinstimmungen, wie die ehen gezeigten, eine ganz specielle Verwandtschaft der hetreffenden Volksstämme anzunehmen.

In der ersten Ausgabe dieses Buches bin ich in Bezug auf das Altslavische hauptsächlich auf die Grammatik von Dobrowsky heschränkt gewesen, welche viele Formen darbietet, die eher russisch als altslavisch genannt werden können. Da g. (e. p. 138) im Russischen keine phonetische Geltung mehr hat, so läfst es Dobrowsky in den zahlreichen Endungen, worin es im Altslavischen vorkommt, ganz weg und gibt uns z. B. rad als Muster des Nom. Acc. sg. einer Wortklasse, die ich schon in der ersten Ausgabe (g. 257) mit den sanskritischen Masculinstimmen auf a und mit Gri mm's erster männlicher Declination starker Form vernittelt habe, welche letztere ehenfalls im Nom. Acc. sg. den Endvoed des Stammes, und im Accusativ (im Hochdeutschen schon im Nom) auch das Gasutzeichen eingebüfst hat. Es

würde also rab (servus, servum), wenn dies die richtige Aussprache von page wäre, auch mit dem Armenischen auf gleichem Fusse steben, da dieses bei allen seinen vocalischen Stämmen den Endlaut im Nom. Acc., sg. unterdrückt. Das schliefsende & (i) läfst Dobrowsky ebenfalls überall weg. wo es im Russischen dem Laute nach verschwunden, aber graphisch durch das im Russischen lautlose ъ vertreten ist. Er gibt daher der 3. Pers. sg. Praes. die Endung T \*) für russisch m's = t und nur den wenigen Verben, welche in der ersten P. sg. die Endung Mb mi haben, gibt er in der 3. Person die Endung Th ti. Die Ungenauigkeiten und graphischen Entstellungen, wie die eben erwähnten, waren aber für die vergleichende Grammatik insofern wenig störend, als man auch in Formen wie nov (d. h. novu) novus, novum, die Verwandtschaft mit griechischen wie véo;, véov, lateinischen wie novu-s. novu-m (= skr. náva-s. náva-m) nicht verkennen konnte, sobald man novo als das wabre Thema des betreffenden Wortes und die Nothwendigkeit der Unterdrückung der consonantischen Casus-Endungen erkannt hatte. Formen wie BESET erfährt (nach Dobrowsky's Sebreibung) ließen sich mit derselben Sicherheit mit sanskritischen wie vah-a-ti vergleichen, wie solche auf Th ti. So lange man aber nach Dobrowsky reset sprach, und in der ersten Pluralperson vesem, im Aorist vesoch, vesochom (für veşochu, veşochomu), musste das in §. 92. m erwähnte Lautgesetz so gefast werden, wie es in den lebenden slavischen Sprachen gilt, dass nämlich die ursprünglichen Endconsonanten absallen mussten, die jetzt am Ende stehenden aber ursprünglich sämmtlich einen Vocal hinter sieh hatten. Insofern haben mir die slavischen Sprachen durch dieses Gesetz ibren Beistand in Bezug auf die germanischen geleistet,

a) Ich habe in der Abtheilung der ersten Ausg, dieses Buches nach Kopitar (Glogolits) die von Dobrowsky aufgegebenen A wieder hergestellt und h durch jübertragen. In der vorliegenden Ausg, folge ich in Bezug auf das altslävische Sprachmaterial überall den terfflichen Schriften von Miklosieh.

als dasselbe mich veranlafst hat zu untersuchen, ob nicht die vocalischen Ausgänge vieler gothischen Formen, gegenüber consonantischen der am treuesten erhaltenen Schwestersprachen, auf einem allgemeinen Gesetz beruhen, und ob die schließenden t-Laute, die wir in vielen germanischen Endungen treffen, nicht alle ursprünglich einen Vocal hinter sich hatten. Meine Vermutung hat sich in dieser Beziehung bestätigt, und ich hahe das Gesetz der Unterdrückung schließender t-Laute sebon in der 2. Abtheilung der ersten Ausgabe (1835) p. 399 dargelett. 1.

\*) Die sehr interessanten Formen tiuhaith, bairaith und svignjaith, worauf zuerst v. Gabelentz und Löbe in ihrer Ausgabe des Ulfilas (I. p. 315) aufmerksam gemacht haben, waren mir damals nicht bekannt. Sie würden dem in Rede stehenden Gesetze widersprechen, wenn sie wirklich dem Activ angehörten und somit bairaith auf das skr. b'arêt er möge tragen sich stützte. Ich fasse sie jedoch als Medialformen und stelle daher bairaith dem sendischen worden baraita, skr. barêta, griech. φέροιτο gegenüber. Ich nehme an, dass für bairaith srüher bairaida stand (vgl. das Praes. pass. bair--a-da = skr. b'ár-a-tê, gr. φέρ-ε-ται. Nach Verlust des schließenden a musste die Media in die dem Wort-Ende besser zusagende Aspirata ühergeben (§. 91. 4). Also wie vom Neutralstamme haubida (Gen. haubidi-s) der Nomin. Acc. haubith kommt, so von dem als organisch vorauszusetzenden bairai da das bestehende bairaith. Es haben sich also die gothischen Passiva, die sämmtlich ihrem Ursprunge nach dem sanskritischen, sendischen und altpersischen Medium entsprechen, in der 3. Singularperson in zwei Formen gespalten, die eine, vorherrschende, hat dem als Urform vorauszusetzenden bairaida = send. barai-ta ein u beigefügt, also bairai-dau (vgl. Sanskritformen wie daddu er setzte gegenüber dem send. dada); die andere hat, wie eben bemerkt, wie die sämmtlichen Singular-Accusasative männlicher und neutraler a-Stämme, das schließende a unterdrückt und dem t-Laut die Gestalt gegeben, die dem Wort-Ende am besten zusagt. Ich erinnere hierbei an die doppelte Form, welche die sanskritischen Pronominal-Neutra auf / im Gothischen gewonnen haben, indem entweder der schließende t-Laut nach dem in Rede stehenden Gesetz unterdrückt worden, oder demselben, zu seiner Rettung, ein unorganisches a beigefügt wurde (p. 155 Anm. \*).

Ich nenne den Sprachstamm, dessen wichtigste Glieder in diesem Buche zu einem Ganzen vereinigt werden, den indo-europäischen, wozu der Umstand berechtigt, dass mit Ausnahme des finnischen Sprachzweiges, so wie des ganz vereinzelt stehenden Baskischen und des von den Arabern uns hinterlassenen semitischen Idioms der Insel Maltha alle ührigen europäischen Sprachen, die klassischen, altitalischen, germanischen, slavischen, keltischen und das Albanesische, ihm angehören. Die häusig gebrauchte Benennung "indogermanisch" kann ich nicht hilligen, weil ich keinen Grund kenne, warum in dem Namen des umsassendsten Sprachstamms gerade die Germanen als Vertreter der ührigen urverwandten Völker unseres Erdtheils, sowohl der Vorzeit als der Gegenwart, bervorzuheben seien. Ich würde die Benennung "indo-klassisch" vorziehen, weil das Griechische und Lateinische, besonders das erstere, den Grundtypus unserer Sprachfamilie treuer als irgend ein anderes europäisches Idiom bewahrt haben. Darum meidet wohl auch Wilhelm von Humboldt die Benennung INDO-GERMANISCH, zu deren Gehrauch er oft Veranlassung gehabt hätte in seinem großen Werke "Über die Kawi-Sprache", dessen geistvolle Einleitung "Üher die Verschiedenheit des menschlichen Sprachhaues" dem sprachlichen Universum gewidmet ist. Er nennt unseren Stamm den sanskritischen, und diese Benennung ist darum sehr passend, weil sie keine Nationalität, sondern eine Eigenschaft hervorheht, woran alle Glieder des vollkommensten Sprachstamms mehr oder weniger Theil nehmen; diese Benennung dürste darum vielleicht, auch wegen ihrer Kürze, in der Folge über alle anderen den Sieg davon tragen. Für jetzt ziehe ich aber noch, des allgemeineren Verständnisses wegen, die Benennung INDO-EURO-PRISCH (oder INDISCH-EUROPRISCH) vor, die auch hereits. sowie die entsprechende im Englischen und Französischen. eine große Verbreitung gewonnen hat.

Berlin, im August 1857.

Der Verfasser.

## Schrift- und Laut-System.

Die sanskritischen einfachen Vocale sind: erstens, die drei, allen Sprachen gemeinschaftlichen Urvocale # a. 3 i, 3 u und ihre entsprechenden langen, welche ich beim Gehrauche der lateinischen Schrift mit einem Circumflex (^) bezeichne; zweitens, die dem Sanskrit eigenthümlichen Vocale r (हा) und l (ला), welchen die indischen Grammatiker auch entsprechende lange zur Seite stellen, obwohl langer r-Vocal in der Aussprache von dem Consonanten r in Verbindung mit langem i sich nicht unterscheiden lässt, und langer L-Vocal in der Sprache selher gar nicht vorkommt, sondern nur in grammatischen Kunstausdrücken. Auch ef l ist äußerst selten und erscheint nur in der einzigen Wurzel kalp, in dem Falle, wo sie sich durch Ausstofsung des a zu ma k!p zusammenzieht, namentlich in dem Part. pass. THE klpta-s gemacht, und in dem Abstractum Tifet klpti-s. Die einheimischen Grammatiker halten jedoch klp für die wahre Wurzelgestalt und kalp für eine Erweiterung durch Guna, wovon später. Auch bei denienigen Wurzeln, bei welchen ar mit r wechselt, gehen sie die verstümmelte Form als die ursprüngliche, und die mit ar als die verstärkte. Ich fasse dagegen I r, welches wie r und ein kaum hörbares i ausgesprochen werden soll \*), überall als

Ungefähr wie in dem englischen Worte merrily. Der t-Vocal verhält sich zum Consonanten t wie r zu r. Mehr hierüber in meinem vergleichenden Accentuationssystem Anm. 3.

Folge der Unterdrückung eines Vocals, vor oder hinter dem Consonanten r. In den meisten Fällen erweist es sich durch die mit dem Sanskrit verwandten europäischen und asiatischen Sprachen als Verstümmelung von ar, wofür im Griechischen nach §. 3. 19, 00 oder ac, und analoge Formen im Lateinischen zu erwarten sind. Man vergleiche z. B. ферго-(nur erhalten in aφερτος) mit brta-s getragen, δερχτο-ς (von άδιρχτο-ς) mit drata-s, aus darkta-s gesehen. στόρ-νυ-μι mit str-ησ-mi ich streue aus, βροτός, für μροτός aus μορτός, mit mrtá-s gestorben, άρχτος mit rksá-s Bar, ήπαρ (für ήπαρτ) mit yakrt Leber, lat. jecur, πατράσι (umstellt aus πατάρσι) mit pitr'-s'u (loc. pl. des Stammes pitár); fer-tis mit bibría ihr traget, sterno mit strná-mi ich streue aus, vermis (aus quermis) mit krimi-s Wurm, cord mit hrd Herz, mor-tuus mit mr-ta-s gestorben, mordeo mit mrd zermalmen. Ich kenne keine zuverlässige lateinische Beispiele mit ar für skr. 7; vielleicht aber steht are, them, art, für carti-s, und entspricht dem skr. kf-ti-s das Machen, Handlung (vgl. krtrima-s künstlich). Mit Umstellung und Verlängerung des a steht strå-tus, für star-tus, gegenüber dem skr. str-tas ausgestreut und sendischen stareta (fra-stareta, auch fraatereta). Das eben erwähnte Beispiel führt zu der Bemerkung, dass auch dem Send der r-Vocal fremd ist. Am gewöhnlichsten findet man dasür in der genannten Sprache \$75 ere, welches aber nicht, wie Burnouf annimmt "), aus dem skr. r entsprungen ist, sondern aus ar durch Schwächung des a zu & und durch Anfügung eines & hinter dem r, weil das Send die unmittelbare Verbindung eines r mit einem folgenden Consonanten, s ausgenomnien, nicht verträgt, es sei denn, dass dem r ein h vorgeschoben werde,

<sup>•)</sup> S. dessen Recension der ersten Ausgabe dieses Buches im Journal des Savans, in dem besonderen Abdruck ("Observations" etc.) p. 40 ff.) und Yaçna, Notes pp. 50, 61, 97 und meinen Vocalismus p. 183 ff. und überbaupt über das skr. r und f "Yocalismus" p. 157-193.

indem z.B. das skr. výka (aus várka) Wolf im Send sowohl in der Gestalt véhrka (auch vahrka) als in der von véreka erscheint. In den Fällen, wo dem sendischen r ein w s folgt, hat sich das vorangehende a, wie es scheint, durch den Schutz, den ihm die Vereinigung von drei folgenden Consonanten gewährt, stets unverändert behauptet; daher z. B. karsta gepflügt, karsti das Pflügen, parsta gefragt, gegenüber den skr. Formen kréjá, kršti, préjá.

Auch das Altpersische kennt den r-Vocal nicht, und zeigt z. B. karta gemacht statt der verstümmelten Sanskritform कृत kṛtá; so barta (para-barta) für भूत bṛtá. Wenn in Formen wie akunaus' er machte ein u die Stelle des skr. r einnimmt (vêdisch ákrnőt), so gilt mir hier das u als Schwächung des ursprünglichen a (s. §. 7), wie in den skr. Formen wie kur-mas wir machen gegenüber dem Singular karômi. Das r ist also im vorliegenden Falle dem Altpersischen entwichen; so auch häufig dem Páli und Prákrit, welche ebenfalls keinen r-Vocal besitzen, und in dieser Beziehung auf einen älteren Sprachzustand sich stützen, als derjenige ist, den wir im klassischen Sanskrit und im Veda - Dialekt vor uns haben. Ich möchte wenigstens nicht mit Burnouf und Lassen") in dem a des pali'schen kasi das r des skr. afig kr'si das Pflugen. oder in dem u von sunotu er höre das mr von Aina ernőtu erkennen, sondern ich crkläre unbedenklich kasi aus dem im Sanskrit als ältere Form vorauszusetzenden kársi, und sunôti aus srunôtu, wie die Wurzel sru regelmäßig in der 3ten P. des Imperat. bilden sollte. Das u von utu Jahrszeit gilt mir als Schwächung des a des im Sanskrit als Urform für An rtú vorauszusctzenden artú, und so ist das i von tina Gras (skr. trna) die Schwächung des a der verlorenen Urform tarná, wofür im Gothischen mit etwas geänderter Bedeutung (Dorn) und mit

<sup>\*)</sup> Essai sur le Pali p. 82 f.

Schwächung des mittleren wie des schließenden a zu u: thaurnu-s, euphonisch für thurnus (§. 82). Wie tina zu dem vorauszusetzenden tarna sich verhält, so im Prakrit z. B. hidaya Herz zu dem im Sanskrit als Urform für hr'daya vorauszusetzenden hardaya, womit man, abgesehen vom neutralen Geschlecht des skr. Wortes, das griech. καρδία vergleichen möge. Gelegentlich zeigt das Prákrit auch die Sylbe fr statt des skr. Hr (s. Vararući ed. Cowell p. 6); z. B. in fill rinan für skr. HUTL rna-m Schuld (debitum). Wäre it ri die gewöhnlichste oder gar die einzige Vertretung des skr. r im Prakrit, so könnte man annehmen, es sei das kaum hörbare i, welches im skr. r enthalten sein soll '), im Pråkrit hörbarer geworden. Da dem aber nicht so ist, und vielmehr ri fast die seltenste Vertretung des skr. r ist, so nehme ieh an, dass das i des erwähnten fill rnan nichts als eine Schwächung und zugleich Umstellung des a des im Sanskrit als Urform für rná-m vorauszusetzenden arná-m sei. Solehe Umstellungen und zugleich Schwächungen von Tag ar zu fa gibt es auch im Sanskrit; unter andern im Passiv (derjenigen Wurzeln auf ar, welche eine Zusammenziehung dieser Sylbe zu r zulassen), im Fall nicht dem r oder seinem Vorgänger ar zwei Consonanten vorangehen; daher z. B. ज्ञियत kriyáté er wird gemacht, von der Wurzel kar, kr. Unter dem Schutze zweier vorangehenden Consonanten behauptet sieh die ursprüngliche Form ar, daher z. B. smaryáté von smar, smr sich erinnern.

Betraehten wir nun die selteneren Entstehungsarten des skr. 7, so erscheint dasselbe als Verstümmelung der Sylbe

<sup>\*)</sup> Man beachte, das man r leichter als irgend einen andern Consonanten ohne vorangehenden oder næchfolgenden Vocal aussprechen kann, wie denn auch im Gobischen Formen wie brödher (Br ud era), brödher (fratri) vorkommen, deren r man fast mit demselhen Recht wie das skr. r von brådr-byas fratribus als Vocal aussassen hinnet.

Für ra erscheint r z. B. in preati er fragt, preta-s gefragt, von prač, welches auch von den indischen Grammatikern als Wurzel des betreffenden anomalen Verbums anerkannt wird, und womit unter andern die goth. Wurzel frah (praes. fraiha, euphon. für friha, praet. fr.ih) verwandt ist. Die Zusammenziehung von ra zu r ist analog den in der skr. Grammatik öfter vorkommenden Verstümmelungen der Sylben ya und va zu i und u, welche Verstümmlungen. wie auch die von ra zur, nur in solchen Formen der Grammatik vorkommen, wo die Sprache überhaupt schwache Formen den starken vorzieht, z. B. in den Passivparticipien wie istá-s geopfert, uktá-s gesprochen, prstá-s gefragt, gegenüber den Infinitiven yastum, vaktum, prastum. Als Beispiel einer Form mit r für ra erwähne ich noch das Adjectiv prtu-s breit, aus pratu-s (Wz. prat ausgebreitet werden), wofür im Griech, πλατύ-ς, im Litauischen platu-s, im Altpersischen frafu in dem Compositum u-fratu (für hu-fratu) Euphrat, eigentlich der sehr breite, wovon nur der weibliche Locativ ufratava vorkommt, wo das dem u zukommende t' ( ) wegen des folgenden a zu t (z/y/) werden musste. Das sendische perētu, aus parētu für partu, beruht auf Umstellung, was

nicht befremden kann, da kein Consonant leichter als r seine ursprüngliche Stelle wechselt. So unter andern im latein. tertius für tri-tius (fül. §. 6) gegenüher dem sendischen thri-tya. Das Sanskrit zieht dagegen in diesem einzigen Worte die Sylbe ri zu r zusammen und zeigt tr-tiya-s als Ordungszahl von tri drei.

Für ru erscheint r im Präsens und den ihm analogen Formen der Wurzel éru hören (vgl. S. 3), daher z. B.  $s_{r}^{r}$ - $n_{0}^{r}$ - $t_{1}^{r}$  er hört,  $s_{r}^{r}$ - $n_{0}^{r}$ - $t_{2}^{r}$  er soll hören; ferner in dem Compositum  $b_{r}^{r}k_{u}t_{1}^{r}$ -a oder  $b_{r}^{r}k_{u}t_{1}^{r}$ , aus dem ehenfalls gehräuchlichen  $b_{r}^{r}u_{u}^{r}k_{u}^{r}t_{1}^{r}$ ,  $b_{r}^{r}u_{u}^{r}k_{1}^{r}$ , wo das u der ersten Sylvhe die Kürzung des u von  $b_{r}^{r}u_{u}^{r}$  Augenhraue ist.

2. Es gibt zwei Arten von Diphthongen im Sanskrit; in der einen zersliefst ein kurzes a mit einem folgenden s oder f zu T f. und mit u oder u zu Al 6, so dals von den beiden vereinigten Elementen keines gehört wird, sondern beide zu einem dritten Laut verschmolzen sind, wie in dem französischen ai, au. In der zweiten Art wird langes a mit einem folgenden i oder i zu g ai und mit u oder u zu भ्रा au, wo die heiden zu einem Diphthong vereinigten Voeale gehört werden, und zwar mit dem Nachdruck auf dem a. Dass in dem o e und 知 o ein kurzes, in o und 知 aber ein langes a enthalten sei, erhellt daraus, dass, wo zur Vermeidung des Hiatus, das letzte Element eines Diphthongs in seinen entsprechenden Halbvocal sich verwandelt, aus ए है und म्रा है die Laute म्रयू ay, म्रद्यू av (mit kurzem a), aus है की und मी क्षेप aher मायू केंग्र, मासू केंग्र hervorgehen. Wenn nach den Regeln der Zusammenziehung ein schliesendes à mit einem i, i, oder u, û des folgenden Wortes, gleich dem kurzen a, zu é und ô, nicht aber zu 🕏 ái und 親 du wird, so ist dies, meiner Ansicht nach, so zu erklären, dass das lange & vor seiner Vereinigung mit dem Anfangsvocal des folgenden Wortes sich verkürzt. Dies kann um so weniger auffallen, als a vor einem unähnlichen Vocal antretender Flexionen oder Suffixe ganz wegfällt, und z. B. dada mit us weder ददीस् dadaus, noch ददीस् dados, sondern 表質。 dadis (de derunt) bildet. Meine sehon anderwärts über diesen Gegenstand ausgesprochene Ansicht'), habe ich seitdem auch durch das Send bestätigt gefunden, wo immer sow di statt des skr. 👸 und gow do oder sow dar für 對 tekt

Anmerkung. Ich glaube nicht, dass der im Sanskrit durch T ausgedrückte und jetzt als & gesprochene Diphthong schon in der ältesten Zeit, in der vor der Sprachtrennung, eine Aussprache gehabt habe, in der weder das a, noch das i vernommen wird; sondern höchst wahrscheinlich wurden beide vereinigte Elemente gehört und wie ai gesprochen, welches ai von dem stärkeren Diphtbong & di dadurch sich unterschieden haben wird, dass dem a-Laut nicht die Breite der Aussprache gegehen wurde, die er in di hat. Ahnlich musste es sich mit dem it dem it dem it dem ten; es wurde wie au, und iff wie du gesprochen. Denn wäre, um bei dem 77 € stehen zu bleiben, dieser Diphthong schon in der Urperiode der Sprache als & vernommen worden, so würde schwerlich der in diesem Ganzen gleichsam begrabene i-Laut nach der Sprachtrennung in einzelnen Gliedern des Stammes wieder znm Leben erwacht sein, und das Ganze im Griechischen bald als as, bald als as oder of auftreten (s. Vocalismus S. 193 ff.); im Send bald als ai (s. §. 33), bald als di, bald als d; im Litauischen bald als ai, bald als &; im Lettischen bald als ai, bald als & oder ee; im Lateinischen bald als ae, als nächste Folge von ai, bald als é erscheinen. Hatte aber der Diphthong vor der Trennung der Sprachen noch seine rechtmäßige Aussprache, so konnte jedes einzelne Glied der aus der Spaltung hervorgegangenen Sprachklasse jenes aus dem Stammlande mitgebrachte ai entweder überall oder gelegentlich zu & vereinigen; und da es natürlich ist, & aus ai bervorgehen zn lassen, so begegnen sich viele der Schwestersprachen in diesem Verschmelzungsprocesse. Während aber das Sanskrit nach der uns überkommenen Aussprache in der Stellung vor Consonanten den Diphthong ai ohne Ausnahme als & vernehmen lässt, zeigt das Griechische das entgegengesetzte Extrem und führt uns, wie gesagt, den skr. Diphthong als at, at oder of vor.

<sup>\*)</sup> Grammatica critica linguae Scrt. §. 33 annot.

Ich habe mich in obigem Sinne zuerst in der 4ten Ahth. der ersten Ausgahe dieses Buches (1842 p. 943 f.) ausgesprochen und bin in dieser Ansicht seitdem auch durch das Altpersische unterstützt worden, wo der skr. Diphthong & überall durch ai, und & durch au vertreten ist. Diese beiden Diphthonge werden aber in der altpersischen Keilschrift im Innern und am Ende der Wörter, wie zuerst Rawlinson scharfsinnig erkannt hat, so geschriehen, dass dem a, welches in dem vorhergehenden Consonanten enthalten ist, ein i oder u zur Scite gestellt wird, je nachdem ai oder au darzustellen ist. Einem schließenden i und u, sowie den mit diesen Vocalen endenden Diphthongen, wird aber in Folge eines dem Altpersischen eigenthümlichen Lautgesetzes noch der entsprechende Halhvocal zur Seite gestellt, nämlich y (unser j) dem i, und v (unser w) dem u; daher z. B. astiy er ist für skr. ásti, mair meiner, mir für skr. me; paluv er schütze für skr. pa'tu; babir auv in Bahylon. Hinter h (aus s) erscheint statt ir ein blosses y, daher z. B. ahy du bist für skr. ási. Am Anfange der Wörter, wo iff sowohl für kurzes als für langes a gilt, sind die Diphthonge ai, au und di, du durch die Schrift nicht unterschieden, daher z. B. Ty if Elyl aita dieses für skr. etat und iff iff . diea er kam für skr. Dun disat er ging. Man vergleiche das componirte ₹ := YIY if . K- iff iff ? Reatiy-disa sie kamen zn (fielen zu) für skr. praty-disan, wo die Lange des a-Lauts des Diphthongs di unzweiselhast ist, weil kurzes a hinter Consonanten in der altpersischen Keilschrift ehenso wie im Sanskrit gar nicht durch einen besonderen Buchstaben ausgedrückt wird. Der Diphthong du hat auf den his jetzt hekannten altpers. Keil-Inschriften keine Gelegenheit gehaht, sich am Wort-Anfange in Formen von zuverlässigem Ursprung zu zeigen, würde aber gewils von der Bezeichnung des au (TT (T), z. B. von auramaşdå (aus ahuramaşdå) nicht unterschieden sein. der Form, in welcher uns die Griechen den Namen des höchsten Wesens der zoroastrischen Religion überliefert haben (Ωρομάζης), mochte ich nicht mit Oppert ("das Lautsystem des Altpers." p. 23) die Folgerung ziehen, dass in diesem Worte, oder üherhaupt, das altpers. au wie & zu sprechen sei, denn man könnte ja sonst aus dieser griechischen Schreibweise auch noch weitere Schlüsse ziehen, nämlich die, dass das altpers. a, oder der

den Consonanten inhärirende Vocal, ein kurzeso, das lange 4 aber wie n und die Consonantengruppe zd (oder zd, z als weiches z) wie dz zu sprechen sei.

3. Unter den einfachen Vocalen sehlt es dem altindischen Alphabet an einer Bezeichnung des griechischen a und o, deren Laute, im Fall sie im Sanskrit zur Zeit seiner Lebensperiode vorkamen, doch erst nach der Festsetzung der Schrift sich aus dem kurzen a entwickelt haben können, weil ein die feinsten Abstufungen des Lautes darstellendes Alphabet gewiss auch die Unterschiede zwischen a, € und ĕ nicht vernachlässigt haben würde, wenn sie vorhanden gewesen wären. \*) Hierbei ist es wichtig zu berücksichtigen, dass auch in dem ältesten germanischen Dialekt, nämlich dem Gothischen, die Laute und Buchstaben des kurzen e und o fehlen. Im Send ist das skr. H a meistens w a geblieben, oder hat sich nach bestimmten Gesetzen in ¿ & umgewandelt. So steht z. B. vor einem schließenden m standhast & e; man vergleiche den Accus. GE 500 puthre-m filium mit पत्रम् putrá-m, und dagegen den Genitiv ம்லவிரேல் puthra-hé mit प्रस्य putrá-sya.

Im Griechischen sind t und a die gewähnlichsten Vertreter des ursprünglichen a; seltener erseheint das unveränderte a. Über die gelegentliche Entartung des kurzen a-Lauts zu t oder v s. § 6 und 7. Im Lateinischen ist ebenso wie im Griechischen de die vorberrschende Entartung des ursprünglichen a; ö aber weniger zahlreich als im Griechischen. Ich setze einige Beispiele mit lateinischem ö für skr. a her: Lateinisch Sanktit

Lateinisch Sanskrit Lateinisch Sanskrit octo aé'fáú socer s'vás'ura-s novem návan socrus s'vás'rů-s novu-s náva-s sorör-em svasăr-am

<sup>\*)</sup> Vgl. Grimm (Gramm. I. S. 594), dem ich in dieser Beziehung vollkommen beistimme, indem ich eine entgegengesetzte, im Jahre 1920 in den Anals of oriental lit. ausgesprochene Meinung längst aufgegeben habe.

Sanskrit Lateinisch Sanskrit sopor svap schlafen ovi-s ávi-s coctum páktum páti-s Herr ') poti-s loquor lap sprechen noct-em nákt-am bei Nacht sollus sárva-s jeder vám-á-mi vomo 80no svan tönen voco váć-mi ich spreche pont pántan Weg proco prač fragen tonitru stan donnern morior mar, mr sterben.

4. So wie das kurze skr. a im Griechischen häufiger durch a oder o als durch kurzes a vertreten ist, so steht auch dem য় a häufiger η oder w als langes α gegenüber; und wenn auch im Dorischen das lange a sich oft behauptet hat, an Stellen, wo der gewöhnliche Dialekt η zeigt, so hat sich doch für w kein Überrest des alten a erhalten. दधामि dadami ich setze ist rignu, ददामि dadami ich gebe δίδωμι geworden; der Dual-Endung AIA tam entspricht την, und nur im Imperativ ruy; dagegen steht der pluralen Genitiv-Endung AIII am überall wr gegenüber. - Im Lateinischen sind 6 und kurzes a die gewöhnlichsten Vertreter des skr. á; daher z. B. sopio für svápáyámi ich mache schlafen, schläfere ein, datorem für dataram, sororem für svásáram, pô-tum für pá-tum trinken, nô-tum für gna-tum kennen. Erhalten hat sich das lange a z. B. in måter, fråter für skr. måta, bråta (them. måtar, bråtar); in den weiblichen Plural-Accusativen wie noras, equas = skr. návás, ásvás und analog den griech. Formen wie stac, Mouσας, νίκας. Niemals stehen η oder ω für die indischen, aus हां und उध durch vorstehendes मु a erwachsenen Diphthonge & e und Al o; sondern für ersteren zeigt das Griechische entweder a, oder a, oder au - weil H a durch a. s oder o vertreten wird - und für letzteren ev, oder ov, oder av. So ist off emi ich gehe = siju, wie bares du mögest tragen = φέρας; μτα barate (med.) =

Wz. pd erhalten, schützen, herrschen; vgl. gr. πόσις, aus πότις.

φέρεται, भाने δárantê (plur.) = φίρονται; λη go masc. Ochs, fem. Kuh = βου. Über 📆 δ = ευ s. §. 26. Ein Beispiel mit All & für griech. au liefert die Wurzel All dig glanzen (wovon ogas Glanz), welcher das griech. ady von awn u. a. entspricht. Dagegen ist das griech. av von vau ein Vertreter des skr. Diphthongs A au, denn ναῦ; entspricht dem skr. nau-s, und dass auch das griech, a in diesem Worte schon an und für sich lang sei, erhellt aus seinen obliquen Casus im Dorischen (ναός etc. aus νακός = skr. navas) und aus dem jonischen η von τηός etc. - Dadurch, dass von den skr. Diphthongen ê und ô das letzte Element - i oder u - untergegangen, kann es sich treffen, dass a, e, oder o einem skr. e oder o gegenübersteht, So ist प्रकारास êkatará-s einer von zweien zu banpos, देवा devar, devr' Schwager, (Nomin. 201 deva) zu daip (aus darip, δαιτέρ) geworden und das o in βοός βοί steht für ου (βου-ός βου-ί), dessen v in v hätte übergehen müssen, und ursprünglich gewiss auch übergegangen ist; wie dies das lat. bovis, bovi, und das skr. Ifa gavi (Locativ), aus go-i für gau-i, bezeugen.

5. Das lateinische ê ist von doppeltem Ursprunge. Es ist entweder wie das griechische η und gothische ê die Entartung eines langen â — wie z.B. in êmi- = ημι- gegenüber dem skr. und althochdeutschen sêmi-; in siśs = siŋς (aus leiŋς) gegen skr. syās, in rê-s, rê-bus fūr skr. râ-s, râ-byâs — oder es ist, wie das skr. und althochdeutsche ê die Zusammenziehung eines a- und è-Lautes (ε, § 2), eine Zusammenziehung, die jedoch nieht mehr im Bewufstsein der Sprache liegt und welche das Sanskrit, Lateinische und Althochdeutsche unabhängig von einander haben eintreten alssen, so daß die Begegung, welche z. B. zwischen dem lat. ztâ-s, ztê-mus, ztâ-tis und dem skr. tié fê-z, tie sfê-ma, tié sfê-za, und em althochd. zt²-s, ztê-mus, stâ-tis und him skr. tié sfê-za, und em althochd. zt²-s, ztê-mis, ztê-tis uuch in dieser Be-mum Theil zufallig ist "). Zufallig ist zuch in dieser Be-

<sup>\*)</sup> Die erwähnten althochd. Formen sind bei Graff nicht belegt,

ziehung die Begegnung des lat. lévir (für laivirus aus daivirus) mit dem skr. dévára-s aus daivára-s, wobei man auch die Zusammenziehung, welche in dem verwandten litauischen deweris eingetreten ist, berücksichtigen möge. Der griechische Stamm dage stützt sich auf den skr. Stamm dêvár (geschwächt dêvr', nom. dêvá') und hat den Verlust des Schlusstheils des Diphthones durch Verlängerung des ersten Theils ersetzt. Auch das angelsächs. taeur, tacor hat das i-Element unseres Diphthongs verloren und zeugt durch sein a für die Richtigkeit des oben ausgesprochenen Satzes, dass das skr. é erst nach der Sprachtrennung aus ai entstanden sei. Außer e findet sich im Lateinischen am häufigsten ae als Zusammenzichung von ai und zwar meistens an Stellen, wo die Sprache sich der Zusammenziehung noch klar bewufst ist, wie denn auch in der älteren Sprache die Schreibart af noch wirklich vorwaltet (s. Schneider I. p. 50 ff.). Veranlassung zur Vergleichung mit dem Sanskrit gibt quaero (aus quaiso, vgl. quaistor), worin ich die skr. Wurzel cest (aus kaist) streben ') zu erkennen glaube. Man vergleiche auch das wallisische cais contentio, labor. --So wie im Griechischen das ursprüngliche a des skr. Diphthongs  $\hat{e} = ai$  sich häusig zu o entartet hat, so erscheint auch im Lateinischen oe (aus oi), wenn gleich sehr selten, als Entartung von ai, namentlich in foedus, von der Wurzel

ihre theoretische Richtigheit aber erhellt aus den analogen, von der Wurzel gd (= skr. gd geben) entspringenden Formen  $g\ell-s, g\ell-s$ ,  $g\ell-m\ell s, g\ell-t$ . Über analoge Formen im Albanesischen, wo z. B.  $k\ell-m$  habeam,  $k\ell-\ell$  habeat,  $k\ell-m$  habeam se,  $k\ell-n$  habeat den Indicativformen km-m,  $kd, k\ell-m$  (in  $kk^2-m$ ),  $k\ell-n$  hap gegenüberstehen, s. meine Abhandlung "Über das Albanesische in seinen verwandischaftlichen Beziehungen" (Berlin, bei J. A. Stargardt) p. 12 ff.

Eine andere Wurzel, welche im Str. streben bedeutet, hat im Griechischen die Bedeutung zu chen angenommen, nämlich γat, auf deren Causalform yātāyāmi sich das griech. ζητέω stütst. Über ζ=js. §. 19.

fid, welche, wie das entsprechende griech. π/3, ursprünglich binden bedeutet, wie sehon von Ernesti aus πi\(\vec{ni}\) μα richtig gefolgert worden. Auch ist sie von Pott, gewifs mit Recht, mit der skr. Wz. ban\(\vec{n}\) vermittelt worden. Hinsiehtlich der Schw\(\vec{n}\) kond vermittelt worden. Hinsiehtlich der Schw\(\vec{n}\) kond ges alten a zu i gleichen π/3, fid dem germanischen Pr\(\vec{n}\) sensatum bind '), w\(\vec{n}\) heren das Pr\(\vec{n}\) territoritum (\(\delta\) and sowohl bei diesem Verbum, wie bei allen anderen der hetreffenden Conjugationsklasse in den einsylbigen Singularformen den alten Wurzelvoral gerettet bat. Von der Wurzel fid (vgl. fides im Gegensatze zu fido) sollte durch G nna (s. §. 26) faid kommen, woraus ford (in fordus) f\(\vec{n}\) fir foid = griech. π/3 von π/πc/2π.

6. Was das Gewicht der drei Grundvocale anbelangt, so ist a der schwerste, i der leichteste Vocal, und u hält die Mitte zwischen a und i. Dass die Sprachen mehr oder weniger für diese zum Theil für unser Gehör kaum bemerkbaren Gravitäts-Unterschiede empfänglich sind, ist eine früher unbeschtet gebliebene Thatsache, deren Entdeckung mich zu einer neuen, und, wie mir scheint, sehr einfachen Theorie des in der Grammatik der germanischen Sprachen eine so große Rolle spielenden Vocalwechsels ("Ablaut") geführt bat. \*\*) Das Sanskrit war der Ausgangspunkt meiner Beobachtungen, indem es hier eine Klasse von Verben gibt, welche langes a in langes i umwandeln, und zwar an solchen Stellen, wo andere Klassen von Verben andere Schwächungen erfahren. So läuft z. B. das vocalische Verhältnis von yu-na-mi ich binde zu yu-ni-mas wir hinden parallel mit dem von êmi = aimi ich gebe zu imás wir gehen, sowie mit dem des griech. είμι zu ζμεν.



<sup>\*)</sup> In der Form bind glaube ich die betreffende Wurzel anch im Albanesischen erkannt zu haben; s. die oben (p. 12) erwähnte Schrift (p. 56).

<sup>••)</sup> Ich habe meine Beobachtungen über diesen Gegenstand in möglichster Kürze in meinem Vocalismus p. 214 — p. 224 und p. 227 bis 231 Anm. 16, 17 zusammengestellt.

Von der Ursache des vocalischen Unterschiedes zwischen dem Sing, act, einerseits und den heiden Mehrzahlen und dem ganzen Medium in der skr. 2ten Haupt-Conjugation und der griechischen auf µ andererseits wird später die Rede sein. - Das Lateinische bewährt seine Empfindlichkeit für den Unterschied des Gewichts zwischen a und i unter andern dadurch, dass es ein ursprängliches a in den Fällen, wo Belastung durch Composition oder durch Reduplication eintritt, bei den meisten Wurzeln, und zwar hei reduplicirten Formen ohne Ausnahme, in offenen Sylhen mit i vertauscht: daher z. B. abjicio, perficio, abripio, cecini, tetigi, inimicus, insipidus, contiquus, für abjacio, perfacio etc. In geschlossenen Sylben, d. h. vor zwei Consonanten und in Endsylben auch vor Einem, tritt meistens e für i ein - ebenfalls in Folge des Schwächungsprincips - daher z. B. abjectus, perfectus, inermis, expers, tubicen (gegen tubicinis); oder es bleiht das ursprüngliche a, wie z. B. in contactus, exactus. In den germanischen Sprachen, als deren Repräsentant uns in diesem Buche vorzüglich das Gothische gilt, zeigt sich eine auf das Strehen nach Gewichtserleichterung sich gründende Schwächung von a zu i am deutlichsten in den Verben von Grimms 10ter, 11ter und 12ter Conjugation, welche im Singular des Praeteritums, wegen seiner Einsylhigkeit, ein wurzelhaftes a geschützt haben, während das Präsens und die sich daran anschliefsenden Formen wegen der gröfseren Sylbenzahl die Schwächung des a zu i haben eintreten lassen. Es steht daher z. B. at ich als zu ita ich esse in einem ähnlichen Verhältniss wie z. B. im Lateinischen cano zu cecini, capio zu accipio. Das Sanskrit bestätigt hei allen vergleichharen Verhen, dass in den erwähnten gothischen Conjugationsklassen der Singular des Praet, den wahren Wurzelvocal enthält, und stellt den Präteriten at ich als (zugleich 3te Pers.) sat ich sals, vas ich blieb, ich war, vrak ich verfolgte, ga-vag ich hewegte, frah ich fragte, gram ich kam, bar ich trug. ga-tar ich zerrifs, zerstörte, band ich band die Wurzeln ad, sad, vas (wohnen), vrag (gehen), vah (fahren), prač, gam (gehen), bar (geschwächt br), dar (dárámi ich spalte), band gegenüber. Es hört somit für die historische Grammatik das a der erwähnten gothischen Praeterita und aller ähnlichen auf, als Ablaut des i des Präsens zum Ausdruck der Vergangenheit zu gelten, wenn uns auch die Sache vom ganz speciellen Gesichtspunkt der germanischen Sprachen aus so erscheinen mag, zumal der wirkliche Ausdruck des Zeitverhältnisses, nämlich die Reduplication in den betreffenden Präteriten entweder wirklich verschwunden, oder in Formen wie êtum wir afsen, sêtum wir safsen durch Zusammenziehung unbemerkbar geworden ist. Hiervon später mehr. Das Griechische ist weniger empfindlich für das Vocalgewicht als das Sanskrit, Lateinische und Germanische, und zeigt keinen regelmäßigen, leicht in die Augen springenden Wechsel zwischen a- und i-Lauten; doch fehlt es ihm nicht ganz an Formen, deren a für ursprüngliches a auf dem Streben nach Gewichts-Erleichterung beruht, namentlich bei Reduplicationssylben von Verben wie δίδωμι, τίθημι gegenüber den skr. Schwesterformen dadami, dádámi. Bei tísífámi ich stehe und gigramiich rieche setzt auch das Sanskrit das leichte i für a, wie mir scheint, zur Vermeidung des schwersten Vocalgewichts in einer durch Position langen Sylbe; ebenso bei Desiderativformen, wo die Wurzel durch einen angefügten Zischlaut belastet ist, daher z. B. pipake zu kochen wünschen gegen bubuke zu essen wünschen. Von vereinzelt stehenden griech. Formen mit i für ursprüngliches a erwähne ich das homerische πίσυρες, dessen ι gleich dem des gothischen fidvor dem sanskritischen und lat. a von éatvaras, quatuor gegenübersteht; ferner λιγνύς, dessen verdunkelte Wurzel, wie die des lat. lignum (Holz als Brennstoff oder zu verhrennendes) der sanskritischen dah und irländischen dagh von दहामि dahami, daghaim ich brenne entspricht; und ιππος aus ικκος für ικεος, gegenüber dem skr. asva-s aus ákva-s Pferd und litau. aswa Stute.

7. Dass das Gewicht des u vom Sanskrit, Lateinischen und Germanischen leichter getragen wird, als das des a, beweisen diese Sprachen dadurch, dass sie a gelegentlich, bei Veranlassung zur Schwächung, in umwandeln. Das Sanskrit z. B. bei der Wurzel kar (geschwächt kr), wovon karomi ich mache, aber kurmás wir machen, wegen der schweren Endung: ferner bei den dualen Personal-Endungen fas, tas, welche bei dem, dem griech. Persect entsprechenden Tempus zu fus, tus werden, offenbar wegen der Belastung durch die Reduplication, welche auch Veranlassung zur Ausstofsung des n in der 3ten P. plur. praes. der 3ten Conjugationsklasse ist, in Formen wie bibrati sie tragen für bibranti. Es fehlt in der Sanskrit-Grammatik auch nicht an sonstigen Erscheinungen, welche beweisen, dass u leichter sei als a. Wir wenden uns aber für jetzt zum Lateinischen, dessen Formen wie conculco, insulsus, für concalco, insalsus, auf demselben Princip beruhen, nach welchem wir oben Formen wie abjicio, inimicus, inermis aus abjacio etc. haben hervorgehen sehen. Die Liquidae begünstigen das u, doch würde die Sprache gewifs die Beibehaltung des ursprünglichen a von calco, salsus seiner Umwandlung in w vorgezogen hahen, wenn nicht w leichter ware als a. Auch die Lahialen sind dem w geneigt und wählen es gelegentlich in Zusammensetzungen. in Vorzug vor i, daher occupo, aucupo, nuncupo, contubernium, wofür man occipo etc. zu erwarten hätte. 1 -Das Germanische schwächt wurzelhaftes a zu u in den mehrsylhigen Formen des Praeter, von Grimms 12ter Conjugation, welche nur solche Wurzeln enthällt, welche entweder mit zwei Liquiden schließen, oder, und zwar größstentheils, mit einer Liquida und nachfolgender Muta oder

<sup>•)</sup> Im Sanskrit üben die Labiale öfter einen Einfluß auf den hinter ihnen stehenden Vocal aus, und wandeln denselben in u um; daber z. Β. ρύρûτέ zu füllen wünschen (von der Wz. par, pr), im Gegensatze zu éfkfré zu machen wünschen, von kar, kr.

Sihilans, so dass also auch hier die Liquida ihren Einfluss auf die u-Erzeugung üht, die aher gewiss nicht bloss in mehrsvlhigen Formen eintreten würde, wenn nicht u ein leichterer Vocal als a wäre. Das Verhältnis althochdeutscher Formen wie bant (oder pant) ich hand, er hand zu bunti du handst, buntumés wir handen etc. \*), bunti ich hände, er hände, ist ähnlich dem des latein. calco zu conculco, salsus zu insulsus. Das Passivparticipium (buntaner gehundener) nimmt an der Schwächung des wurzelhaften a zu u Theil, und zeigt dieselhe auch bei solchen Wurzeln, welche, wie quam kommen (= III gam gehen) auf eine einfache Liquida ausgehen (Grimms 11te Conjug.) und im Indicativ und Conjunctiv des Praet, keine Schwächung von a zu & erfahren, weil sie an den Stellen, wo diese eintreten könnte, eine durch Zusammenziehung verhüllte Reduplication hahen (quami du kamst, quamumes wir kamen, goth. quémum).

Im Griechischen, welches, dialektische Ausahmen im Böotischen mit kurzem  $\sigma v$  abgerechnet, den Laut des alten in  $v=\bar{u}$  verwandelt hat, giht es nur wenig vereinzelt stehende Wörter, welche, und zwar ohne gesetzmäßige Veralassung, die Schwächung eines alten a zu v hahen eintreten lassen. Man vergleiche vig, vior-a mit dem skr. n dkt-a m hei N acht, litau. n dkt-e N acht, goth. n dkt-e dkt-e

<sup>•)</sup> Ich war eine Zeit lang der Meinung, daß das a gothischer Formen wie hulpum (aus halpum) durch assimilirenden Einsluß des u der Endang erzeugt sei (Berlin. Jahrbücher Fehr. 1837 p. 270). Diese Erklärung verträgt sich aber nicht mit Passiv-Participien wie hulpans und Conjunctiven wie hulpjau, und sie ist auch sebon in meinem Vocalimus (Ann. 16 u. 17) zurückgenommen worden.

Wir kehren zum Lateinischen zurück, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Verstümmelungen, welche die Diphthonge as (= as) und au erfahren, wenn die Verba, worin sie vorkommen, durch Composition helastet werden, auf demselhen Princip beruhen, aus welchem wir ohen (§§. 6, 7) die Schwächungen von a zu i oder u (accipio, occupo) hahen entstehen sehen. Die Diphthonge ae und au verzichten zur Erleichterung ihres Gewichtes auf ihr Ansangsglied, verlängern aber zur Entschädigung ihren Schlusstheil, indem i, i für leichter gelten als ai und au; daher z. B. acquiro, occido, collido, concludo. accuso (von causa), für acquaero etc. Statt des au von faux, fauces tritt dagegen ein 6 ein (suffôco), welches ich nicht als Zusammenziehung von au erklären möchte - nach sanskritischem Princip - sondern ich nehme hier lieher die Unterdrückung des Schlusstheils des Diphthongs und Entschädigung für diesen Verlust durch Verlängerung des ersten Theils an, aher so, dass das d durch 6 ersetzt ist, wie z. B. in sopio = skr. svapayami (s. §. 4).

8. Was das Gravilitsverhältniß des u zu í anhelangt, so versteht es sich ziemlich von selbat, daß ersteres schwerer wiege als lettteres. Das Sanskrit heweist dies dadurch, daß es ein wurzelhaftes u in Aoristen wie dänd-id-am (Wz. und), wo die wiederholte Wurzel an der 2 ten Stelle die äußereste Schwächung verlangt '), ein wurzelhaftes u in inmwandelt, so daß in dem erwähnten Beispile dänd-id-am für dünd-und-am steht, indem durch Ausstoßung des n die Positionslänge vermieden wird. Das Lateinische verwandelt, zur Gewichts-Teichetzerug, in der Composition in der Regel ein stammhaftes schließendes u des ersten Gliedes zu i, daher z. B. frueti-fren, mann-pulus, für fruetz-fer, manu-pulus. — Es bleibt noch das Gewichtsverhältniß der unorganischen Vocale (£, é, é, é, e, », e, w) zu einander und zu den organischen Vocale zu besprechen ührig. Was

S. Kritische Grammatik der Sanskritsprache in kürzerer Fassung §§, 387, 388.

das kurze e betrifft, so lässt die Aussprache dieses Vocals mancherlei Abstufungen zu, so dass man nicht von einer Sprache auf die andere schließen kann. Im Lateinischen erweist sich wurzelhaftes e als schwerer denn i durch Formen wie lego, rego, sedeo im Gegensatze zu componirten Formen wie colligo, erigo, assideo. Dagegen scheint schliefs e n d e s e im Lateinischen ein schwächerer Laut zu sein als i, indem letzteres am Wort-Ende, wofern es nicht ganz unterdrückt worden (wie durchgreisend in den Personal-Endungen), sich in e verwandelt hat, namentlich in den fle ionstosen Casus der Neutralstämme auf i; daher z. B. mite gegenüber dem männlichen und weiblichen miti-s und griechischen Neutren wie iopi, sanskritischen wie s'úći. Dem Griechischen scheint e in jeder Stelle des Wortes für leichter zu gelten als 4, daher die Entartung des letzteren zu e beim Wachsthum des Wortes, in Formen wie πόλε-ως, πόλε-ι. Dass o im Lateinischen leichter sei als u, erhellt aus dem Verhältniss von Formen wie corporis, jecoris, zu solchen wie corpus, jecur.

9. Zwei schließende Nasallaute, Anusvara und Anunasika, und ein schließender Hauchlaut, genannt Visarga, gelten den indischen Grammatikern nicht als besondere Buchstaben, sondern nur als Nachklänge hinter einem vorhergehenden Vocal, da sie nicht, wie die eigentlichen Consonanten, in voller Kraft erhalten sind und auch keine Sylhe beginnen können. Anusvára (-), d. h. Nachlaut, ist ein nasaler Nachlaut, dessen Aussprache wahrscheinlich der des französischen n am Ende eines Wortes, oder in der Mitte vor Consonanten gleichkommt. Ich umschreibe ihn durch i. In etymologischer Beziehung vertritt dieser Laut am Wort-Ende immer ein ursprüngliches m, welches vor einem anfangenden Zischlaut, sowie vor & h und den Halhvocalen य ४ इ r, लू l, च v nothwendig in Anusvara verwandelt wird; daher z. B. तं सून्य tan sunum diesen Sohn, तं व्यक्तम् tan vrkam diesen Wolf, für tam sunum, tam vr'kam. Im Prakrit und Pali erscheint Anusvara vor

allen Anfangsconsonanten statt eines ursprünglichen m. Auch hat sich in diesen verweichlichten Sprachen das schließende n in Anusvára verwandelt; daher z. B. im Prákrit มมเว่ baavan für skr. bagavan und bagavan, ersteres Vocativ, letzteres Nominativ vom Stamme bagavant Herr, Ehrwürdiger (eigentlich glückbegabter); im Pali murch qunavan tugendbegabter! tugendhafter! für skr. Aufan gunavan. Im Innern der Wörter erscheint im Sanskrit der Anusvára bloss vor Zischlauten, als Entartung eines ursprünglichen n; so ist z. B. EH hansa (masc.) verwandt mit unserem Gans, lat. anser (für hanser) und griech. xw; [CEHE] pinsmas wir zerstofsen (sing. pinásmi) mit dem lat. pins-i-mus; von Bir hán-mi ich tödte lautet die 2te Person han-ei, weil das ursprüngliche n vor s nicht stehen kann. - Der Anunasika - ñ (auch Anunásiya genannt) erscheint fast nur als euphonische Umwandlung eines a n vor einem folgenden Zischlaut; im Vêda-Dialekt auch vor r, an Stellen, wo dieses aus ursprünglichem s hervorgegangen ist, wovon später mehr. Wo "n am Wort-Ende im Veda-Dialekt hinter langem å erscheint. ist anzunehmen, dass hinter dem - # früher noch ein + stand. Aus der Lautgruppe nr., womit man das französische nr, z. B. von genre, vergleichen mag, erhellt, wie mir scheint, dass die Aussprache des Anunasika schwächer sein müsse, als die des Anusvara, indem vor e der Laut eines a sich viel weniger hörbar machen kann, als vor s, welches ein volltönendes n vor sich verträgt. Für die Schwäche des ñ-Lautes zeugt auch seine Stellung vor l, in den Fällen, wo ein schließendes n vor einem ansangenden l in nl umgewandelt wird, eine Umwandlung, die jedoch nicht nothwendig ist, sondern nur von den Grammatikern als möglich zugelassen wird. Es dürfte aber kaum möglich sein, hinter einem Nasallaut ein doppeltes I, eines als Endlaut und eines als Anfangslaut, wirklich hören zu lassen.

 Im Litauischen gab es einen Nasallaut, der jetzt, nach Kurschat, nicht mehr ausgesprochen wird, aber doch

durch besondere Zeichen an den Vocalen, denen er nachfolgte, angedeutet wird, namentlich im Accusativ sing., wo er die Stelle des skr. und lateinischen m, des griech. v, und, was hesonders wichtig ist zu beachten, des altpreußsischen n vertritt. Mit dem skr. Anusvara (n) stimmt dieser litauische Nasalton, den ich ebenfalls durch # bezeichne, darin überein, daß er im Innern des Wortes die Stelle eines ursprünglichen gewöhnlichen n einnimmt. So wie z. B. im Sanskrit das n von man (med.) denken vor dem s des Futurums zu n wird (man-sue ich werde denken), so z. B. das n des litauischen laupsinu im Futur. laupsinsiu ich werde lohen, wofür jetzt laupsisiu gesprochen wird. Mit demselben Rechte aber, womit man hier das Nasalzeichen an dem i in der litauischen Schrift beibehält, obwohl es nur noch einen etymologischen Werth hat, mit demselhen Rechte glaube ich auch das n als Vertreter ienes Zeichens beibehalten zu dürfen. Mit is schreibe ich auch den Nasallaut, der in einigen altslavischen Buchstaben enthalten ist, die der Aussprache nach aus einem Vocal und einem nachklingenden Nasal bestehen, worüher das Nähere später. Hier erinnere ich nur an die Ühereinstimmung des altslavischen Neutrums MACO manso mit dem skr. Hield mansa-m Fleisch, wobei ich jedoch annehme, dass die beiden Sprachen unabhängig von einander das volle n in den getrübten Nasallaut des Anusvåra verwandelt hahen.

11. Der von den indischen Grammatikern "Visarga" (d.b. Ver lass un g, Ent lass un g) genannte schließende Hauchlaut ist immer die euphonische Umwandlung eines  $\mp 1$  eoder  $\frac{1}{4}$ r. Diese beiden Buchstaben sind am Ende der Wörter sehr veränderlich und werden vor einer Pause, sowie vor  $k, k, p, \dot{p}$ , in Visarga (?) verwandelt, dessen Laut ich durch h ausdrücke. Das Sanskrit steht in Bezug auf die Entartungen, welchen s und r am Wort-Ende unterworfen sind, im Nachtheil gegen alle seine europäischen Schwestersprachen, mit Ausnahme der salvischen; denn während z. B  $d\acute{e}vis$  Gott, agnis Feuer,  $s\acute{e}n\acute{s}s$  Sohn nur vor einem anfardett.

genden t oder t' unverändert bleihen (nach Willkür auch vor s), behalten die entsprechenden litauischen Formen diewas, ugnis, sunus ihr s in jeder Stellung im Satze unverändert hei, und das Litauische steht also in dieser Beziehung auf einem älteren Standpunkte als das Sanskrit in seiner ältesten uns erhaltenen Gestalt. Es verdient besonders Beachtung, daß selbst das Altpersische und Send, sowie auch das Páli und Prákrit, den Laut des Visarga nicht kennen. In der erstgenannten Sprache wird das ursprünglich schliesende ₹ 8 des Sanskrit hinter a und a regelmässig unterdrückt, hinter anderen Vocalen aher in der Gestalt von 🥳 s' ohne Rücksicht auf das folgende Wort unverändert beibehalten. So im Send z. B. das at 8 von avouwe pas'us Thier (lat. pecus). Für schließendes r setzt das Send re (s. §. 30), hehält aber diese Sylhe unverändert, z. B. in dem Vocativ ¿ Jupowa datare Schöpfer! gegenüber dem skr. Und datar, welebes vor k, k, p, p und einer Pause zu sma: datak. vor t. f zu datas wird, und nur vor Vocalen, Halhvocalen, Medien und ibren Aspiraten unverändert bleiht.

12. Die eigentlichen Consonanten sind im Sanskrit-Alphabet uach den Organen geordnet, womit sie ausgesprochen werden, und hilden in dieser Beziehung fünf Klassen. Eine sechste hilden die Halbvocale und eine siehente die Zischlaute nehst dem & & In den fünf ersten Consonanten-Reihen sind die einzelnen Buchstaben so geordnet, dass zuerst die dumpsen (s. §. 25), d. h. die Tenuis und ibre entsprechende Aspirata stehen, dann die tönenden, d. b. die Media nebst ibrer Aspirata. Den Beschluss macht der zu je einer Klasse gehörende Nasal. Die Aspiraten, welche ich in lateinischer Schrift durch k, d etc. umschreibe, werden ausgesprochen wie die entsprechenden Nicht-Aspiraten mit deutlich vernehmharem h, also z. B. & p nicht etwa wie f. sondern nach Colebrooke wie ph in dem englischen Compositum haphazard, und H & wie bh in abhorr. Was den allmäligen Ursprung der sanskritischen Aspiratae anbelangt,

so halte ich die aspirirten Mediae für die älteren, und die aspirirten Tenues für die jüngeren, welche erst nach der Trennung der europäischen Sprachen vom Sanskrit, iedoch noch während dessen Vereinigung mit den iranischen Sprachen entstanden sind. Diese Ansicht gründet sich unter andern darauf, dass den sanskritischen tönenden Aspiraten auch im Griechischen, und meistens auch im Lateinischen. Aspiratae gegenüherstehen. Diese griechischen und lateinischen Aspiratae hahen aber eine Verschiebung ersahren, ähnlich derjenigen, wornach durch das germanische Consonantenverschiebungsgesetz die ursprünglichen Mediae größtentheils zu Tenues geworden sind; daher z. B. 3υμός, lat. fûmus, für skr. dûmá-s Rauch, wie im Gothischen z. B. tunthu-s Zahn für skr. danta-s. Dagegen stehen den skr. aspirirten Tenues in den klassischen Sprachen fast durchgreifend reine Tenues gegenüber, namentlich findet man für das skr. f, die gebräuchlichste unter den harten Aspiraten, im Griechischen und Lateinischen regelmäßig r. t. Man vergleiche z. B. das griech. πλατύς, lat. latus mit dem skr. prtu-s und sendischen peretu-s breit; das lat. rota mit dem skr. und send. Stamm rafa (masc.) Wagen, das griech. οστέον und albanesische do'tg (fem.) mit dem skr. Neutralstamme ásti, die plurale Personal-Endung Te, tis mit dem skr. und send. fa des Praesens und Futurums. Die Begegnung der griech. Endung 3a in Formen wie 703a, oio3a mit dem skr. fa des reduplicirten Praeter, halte ich insofern für zufällig, als das griech. 9 an dieser Stelle höchst wahrscheinlich durch den euphonischen Einfluß des vorhergehenden σ aus τ erzeugt ist. Denn das Griechische liebt hinter σ ein 3 in Vorzug vor τ (ohne jedoch das τ in dieser Verbindung ganz zu meiden), und hat daher auch im Medium und Passiv das τ der activen Personal-Endungen durch den Einflus des, als Exponent des Reflexivverhältnisses vorgeschobenen o, in 2 verwandelt. ")

Etwas ausführlicher habe ich mich über die verhältnißmäßige
 Jugend der Aspiratae in den meisten europäischen Sprachen, nament-

13. Die erste Klasse der sanskritischen Consonanten ist die gutturale. Sie begreift die Buchstaben & k, E K, মু g, चू g, दू ñ. Der Nasal dieses Organs, den ich durch ñ ansdrücke, wird wie das deutsche n vor Gutturalen, z. B. in sinken, Enge ausgesprochen. Er erscheint im Innern der Wörter nur vor den Mutis seiner Klasse und ersetzt am Ende das m vor einem anfangenden Guttural. Wenn einige unregelmässige Composita, deren Stamm auf a ne ausgeht, wie z. B. gra prane östlich (aus der Prap. pra und ańć gehen) im Nomin. und Vocativ sg., nach Unterdrückung des Endeonsonanten, den palatalen Nasal in den gutturalen umwandeln, so erkläre ich dies dadurch, dass pranc nach §. 14. die Entartung von prank ist und zu dieser Form im flexionslosen Nomin, und Vocativ zurückkehren würde, wenn zwei Consonanten am Ende wirklich gebrauchter Wortformen stehen könnten. Die Form pran ist also aus prank, und nicht aus pranc entsprungen, und hat bloss nach einem allgemeinen Lautgesetze den letzten von zwei Consonanten aufgegehen. - Die gutturalen Aspiratae, sowohl E k als Q f, sind von verhältnismässig seltenem Gebrauche. Die verbreitetsten Wörter, worin sie vorkommen, sind naká-s Nagel, garmá-s Wärme und lagú-s leicht. Zu ersterem stimmt sehr schön das litauische naga-s, welches jedoch, wie das russische nogoti, im Sanskrit nada-s voraussetzt, von dessen d das griech. x des Stammes ovex die regelmässige Verschiebung ware. Zu gar-má-s Wärme stimmt das griech. 9ίρ-μη, mit Vertauschung des gutturalen Organs mit dem lingualen, wie bei der Tenuis in tis wer? gegenüber dem vedischen ki-s, lat. quis; in πέντε, wovon später, und bei der Media, in Δημήτηρ für Γημήτηρ. Zur Wurzel dar, dr von dar-má-s stimmt besser als das griech. 3sp, jedoch mit Verzichtleistung auf die Aspiration, das irländische gar von garaim i ch wärme, und

lich auch in den keltischen, in meinem vergleichenden Accentuationssystem Anm. 16 und 18 ausgesprochen.

14. Die zweite Consonanten-Klasse ist die palatale. Sie enthält die Laute tsch und dsch, nehst ihren entsprechenden Aspiraten und Nasal, d. h., abgesehen von den Aspiraten und Nasal, die Laute des italiänischen e und g vor e und i. Wir drücken in lateinischer Schrift die Tenuis (च ) durch é, die Media (31 ) durch é, den Nasal durch n aus; also 司 ć, 西 ć, 引 d, 重 d, 司 n. Diese Klasse ist, wenigstens ihre Tenuis und Media, aus der gutturalen entsprungen, und als Erweichung derselhen anzusehen. kann nur vor Vocalen und schwachen Consonanten (Halhvocalen und Nasalen) stehen und tritt vor starken Consonanten und am Ende der Wörter meistens in die Klasse zurück, woraus sie hervorgegangen. So bilden z. B. die Wortstämme and vac Rede, Stimme (lat. voc) und Ta rug Krankheit im flexionslosen Nomin. vak, ruk, im Instrumentalis und Locativ plur. vaq-bis, ruq-bis, vak-su. ruk-s'ú. In den verwandten Sprachen hat man erstens Gutturale an der Stelle der Buchstahen dieser Klasse zu erwarten; zweitens Labiale, weil diese öfter als Entartungen

<sup>\*)</sup> Über andere Vergleichungspunkte s. Glossarium Scr. a. 1847 p. 296.

von Gutturalen erscheinen, z. B. im äolischen πίσυρις, homer, πίσυρις, goth. fidvôr vier, gegenüber dem lat. quatuor und lit. keturs (nom. pl.); drittens t-Laute, ebenfalls als Entartungen der ursprünglichen Gutturale (s. §. 13), doch nur im Griechischen, z. B. in Hogapic aus xiogapic, und dieses aus xirrages, gegenüber dem skr. catvaras; in nivre aus nivre, äol, πέμπε, für skr. panca (them. pancan) aus panka. In den Sprachen, welche unabhängig vom Sanskrit ehenfalls Palatal-Laute erzeugt hahen, darf man natürlich auch diese den sanskritischen gegenüher erwarten. Man vergleiche z. B. das altslavische HEMETE pećetj er kocht mit dem skr. páćati. Das slav. I é ist hier durch den rückwirkenden Einfluss des E aus K erzeugt, welches in der ersten P. ПЕКЖ pekun und in der 3ten P. pl. ПЕКАТЬ pekuntj in Vorzug vor dem skr. páć-á-mi, páć-a-nti sich hehauptet hat - Die aspirirte Tenuis dieser Klasse, nämlich & &. erweist sich durch die verwandten europäischen Sprachen üherall als Entartung der Lautgruppe sk, sc. Man vergleiche z. B. die Wurzel Es cid spalten mit der lat. ecid, griech. σκιδ (σκίδνημι) und, mit Verschiebung des k zu χ, σχιδ, wovon σχίζω (aus σχιδήκ), σχίδη; ferner mit dem goth. skaid von skaida ich scheide, mit bleibender Gunirung des i zu ai (s. §. 26). Über die sendische Vertretung des # 6 s. §.37.

15. Die dritte Klasse wird die cerebrale oder linguale genannt ') und begreißt eine besondere Klasse von t-Lauten, die nicht ursprünglich ist, sondern aus der gewöhnlichen t-Klasse sich entwickelt bat. Wir hezeichnen sie mit einem untergesetzten Punkt, also ₹ f, ₹ f, ₹ d, ₹ d, ₹ d, v, v. lar Präkrit bat diese Klasse sehr überhand genommen und ist

<sup>•)</sup> Ich ziche jetzt die erste Benennung vor, weil sie bester zur m
disehen Benennung m
dr
dan Kopf) stimmt, und weil die Consonanten-Reihe, welche in
den europ
äischen Schwestersprachen als die linguale bezeichnet wird,
den sanktitichen dentalen -Lauten (s. § 10) entspricht.

bäufig an die Stelle der gewöhnlichen t-Laute getreten. Sie wird ausgesprochen, indem man die Zunge weit zurückgebogen und an den Gaumen angesetzt hat, wodurch ein bohler Ton, gleichsam aus dem Kopfe, hervorgebracht wird. Auf diese Aussprache gründet sich die skr. Benennung मुर्भान्य mûrdanyà (capitalis). Am Wort-Anfange kommen die Mutae dieser Klasse sehr selten und der Nasal derselhen gar nicht vor. \*) Die gehräuchlichste Wurzel mit anfangender Muta dieses Organs ist 31 dî fliegen. - Beachtung verdient, dass die dentalen t-Laute hinter Q e' in cerebrale verwandelt werden; daher z. B. हे छि dvês'-ți er hafst, dvis-ta ihr hasset, für dves-ti, dvis-ta. Diese Lautregel gründet sich darauf, dass man die Zunge, bei der Aussprache von s' (sch) in der Lage hat, von welcher aus, wie oben bemerkt worden, die cerehralen Laute ausgesprochen werden.

16. Die vierte Klasse begreift die gewöhnlichen ε-Laute nebst dem gewöhnlichen π aller Sprachen, also ⊢ , ε 및 ℓ, ξ , δ, ψ, δ, ⊢ π. Von der verhältnismäfsigen Jugend des ℓ und von der Verschiebung des δ zu Β ist bereits gehandelt worden (s. §. 12). Das Lateinische, dem die Aspirata dieses Organs entschwunden ist, erreett dieselbe gelegentlich durch die Aspirata der Labialklasse, daher z. B. jeinus gegenüber dem skr. δείμα-έγ (Rauch) und griech. Spiralich in infra, inferior, infimus erkenne ich Verwandte des skr. αdds unten, unter de ασα-ε der untere, αdαmd-ε der unteret. "". So im Oskischen mößai (voia moßai in via der unteret."). So im Oskischen mößai (voia moßai in via

<sup>9)</sup> Die indichen Grammatiker schreiben jedoch diejenigen Wurzeln, welche ein anfangende dentelten n (q n) anch bestimmten Lautgesetzen in n umwandeln — z. B. in pra-noa'-y ati er geht zu Grund, durch den Einfluß der p der Prip. — von Haun aus mit yn und stellen daher eine Wurzel ang auf, olwooll die sindiche Verbum dieser Wurzel, wozu das lat. nec (nex, nech) und griech. ver von verzeße, zw.-y stümmen, überelln zeigt.

<sup>\*\*)</sup> S. meine Abhandlung über das Demonstrativum und den Ur-

media), dessen Thema und Nomin. mefia dem skr. máďy á entspricht, während das lateinische Schwesterwort der Aspiration verlustig gegangen ist, ein Verlust, den das Lateinische überhaupt, auch bei solchen Organen, denen eine Aspirata zu Gebote steht, im Innern des Wortes sebr gewöhnlich erfahren bat; daher unter andern auch mingo, lingo, gegenüber den skr. Wurzeln mih, lih, griech. δ-μιχ, λιχ; tibi für skr. túbyam; bus als Endung des Dat. und Ablat. pl. für skr. byas. - Dem Griechischen ist es eigenthümlich, dass es am Wort-Anfange zuweilen t-Laute an Mutae anderer Organe als unorganische Zusätze anfügt, und zwar τ, 3 oder δ, je nachdem das Wort mit einer Tenuis Aspirata oder Media beginnt. Man vergleiche z. Β. πτόλις, πόλις mit all puri (aus pari) Stadt, πτίσσω mit fag pis' zerstofsen, zermalmen, lat. pinso; κάομαι mit dem albanesischen ka-m ich habe; φθίγγω mit માસ bang Kl. 10 (bangayami) sprecben (noch unbelegt); ySic mit र्यस् hyas gestern (lat. heri, hes-ternus), γδούπος, γδουπίω mit dem altpersischen gaub-a-tay er nennt sich, wird genannt, neupers. ثغتي guf-ten sprecben.") - Zuweilen auch ist im Griechischen der hinter Gutturalen erscheinende t-Laut die Entartung eines ursprünglichen Zischlauts; namentlich in \*TEIYW, EXTRYOF, gegenüber der skr. Wurzel चाण verwunden, tödten; in αρκτος = skr. rks'a'-s aus arksá-s, lat. ursus; in χθαμαλός (verstümmelt χαμαλός, vgl. χαμαί, χαμάθεν, χαμάζε) gegenüber dem skr. ks'am a Erde.

sprung der Casus, in den Abhandl. der philos.-histor. Klasse der Akad. der Wiss. aus dem J. 1826 p. 90.

<sup>•)</sup> Die entspeechende sir. Wi. εφη ist in der Bedeutung pprechen noch unbelegt. Das griech δεύπος, δευπέω fasse ich als Verstümmelungen von γδεύπος, γδευπέω, so daß nur der unorganische Zusatz übrig geblieben, ungefähr wie im latein. «ermis (»un φermis) und goth. «urms gegenüber dam kr. kr. mi. » san & kt. mi. si. San. kt. m

17°). Bekannt ist der Wechsel zwischen d und l, hauptsächlich durch das Verhältniss von lacrima zu δάκρυ, δάκρυμα. Auch im Sanskrit steht öfter ein, wahrscheinlich ursprüngliches, d dem I verwandter europäischer Sprachen gegenüber, z. B. in deha-s Körper, wofür im Gothischen leik neut. (thema leika) Fleisch, Körper. Zu dah brennen zieht Pott das lat. lignum als Brennstoff, und ich glauhe auch das griech. λιγνύς, als vom Brennen benannt, zu dieser Wurzel ziehen zu dürfen, deren ursprüngliches d sich in δαίω erhalten hat. Das & d des Zahlwortes dás'an (aus dákan) erkenne ich in l-Gestalt in unserem eilf, zwölf, goth. ain-lif, tva-lif, und in dem litauischen lika von wienolika 11, dwylika 12, trylika 13 etc. Hiervon später mehr. Auch r für d kommt vor, namentlich im latein. meridies aus medidies. Hier mag noch daran erinnert werden, dass auch in den malayisch-polynesischen Sprachen die Schwächung des d zu r oder l sehr gewöhnlich ist; so entspricht dem skr. Stamme dva zwei zwar im Malayischen und Neuseeländischen dua, und im Bugis duva; im Tahitischen aber rua, und im Hawaiischen, dem das r fehlt, lug. Das Tagalische liefert uns die reduplicirten Formen dalug und dalava. welche in der ersten Sylbe den ursprünglichen Laut geschützt und dagegen in der zweiten die Schwächung des d zu l hahen eintreten lassen.")

S. "Über die Verwandtschaft der malayisch-polynesischen Sprachen mit den indisch-europäischen."
 p. 11, 12.

Halbvocale Z. y und Z. können einzeln oder auch mehrere in den vorangehenden Sylben dazwischen stehen, ohne die Einwirkung des r etc. auf das n zu hemmen. Beispiele sind: deśrápi ich soll hassen, ernőmi ich höre, ernsádmi ich hemme, prinömi ich liebe, púrnd-s angefüllt, hrsyamápa-s sich freuend, vári-n-as des Wassers; für deśráni, ernőmi etc.

18. Es folgt nun die lahiale Klasse, nämlich q p, q p छ b, भ b, म m. Die dumple Aspirata dieses Organs (क p) gehört zu den selteneren Buchstaben. Die gebräuchlichsten Wörter, worin sie vorkommt, sind pena-s Schaum (slav. ивна pjena fem.) palá-m Frucht und andere von der Wurzel pal (platzen, zerspringen, aufbrechen, sich spalten. Frucht hringen) entsprungene Formen. Die tonende Aspirata a 5 gehort mit u d' zu den gebräuchlichsten Aspiraten, wofür im Griechischen o und im Lateinischen am Wort-Ansange f und in der Mitte, wie bereits bemerkt worden (§. 17), meistens b. Das a b der Wurzel lab nehmen hat im Griechischen die Aspiration abgelegt (λαμβάνω, ελαβον), wenn nicht umgekehrt das skr. lab eine Entartung von lab ist. Der Nasal dieses Organs richtet sich im Sanskrit am Wort-Ende nach dem Organ des folgenden Anfangsbuchstaben (z. B. tan dantam hune dentem für tam dantam) und geht vor Halbvocalen, Zischlauten und ਫ਼ à nothwendig in Anusvara üher; daher z. B. ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਸ tan sinham hune leonem für tam sinham. Im Griechischen hat sich das schließende u überall zu v geschwächt, daher z. B. im Accus. sing. πόσιν für skr. páti-m, im Genit. pl. ποόων für skr. pad-am, im Imperfect έφερον für skr. άδαram, εφέρετον für abaratam ihr beide truget. So im Altpreufsischen z. B. deiwa-n deum für skr. deva-m. Im Gothischen findet man zwar schliefsende m, aber nur solche, denen ursprünglich noch ein Vocal, oder ein Vocal mit nachsolgendem Consonanten zur Seite stand, wie z. B. in im ich bin für skr. asmi, bairam wir tragen für skr.

19. Es folgen die Halbvocale, nämlieh & y, Tr, en L v. Wir bezeichnen durch y den Laut unseres j und des englischen y in Wörtern wie year (send. yare Jahr). So wie das latein. j im Englischen den Laut dech angenommen hat, so ist das skr. a y im Prakrit am Wort-Anfange und im Innern zwischen zwei Vocalen meistens zu 3 g (der Aussprache nach = dach) geworden. Im Grieebischen kommt ζ (= δσ), der Aussprache nach, dem skr. 31 = ds' so nabe wie möglich, da der Laut s' (sch) dem Griechischen fremd ist. Sein & steht aber, wie ich jetzt glaube behaupten zu dürsen, überall als Entartung eines ursprünglichen j. Am deutlichsten zeigt sich dieser Übergang in dem Verhältnifs der Wurzel Juy zum skr. 23 gud (verbinden) und lat. jung. In den Verben auf ajw erkenne ich die skr. Verbalklasse auf aya-mi, z. B. in δαμάζω das skr. dam-a'y a-miich bandige und gothische tam-ja ich zähme. In Verben auf ζω wie φράζω, σχίζω, ίζω, όζω, κρίζω, βρίζω, κλάζω, κράζω, fasse ich das ζ mit dem ihm folgenden Vocal als identisch mit der Klassensylbe a ya der skr. Verba der 4ten Klasse \*) und nehme Wegfall des Endconsonanten der Wurzel (d oder 7) vor dem Klasseneharakter an; denn

<sup>\*)</sup> S. S. 109 4) 2) und vergleichendes Accentuations-System p. 225 f.

wenn es auch nahe zu liegen scheint, in dem ζ = δσ von Verhen wie σχίζω das è der Wurzel mit Beimischung eines Zischlauts zu erkennen, so hat doch die Annahme einer Unterdrückung des è vor dem aus i zu erklärenden t den Vortheil, dass in dieser Weise die Verha wie oxi-tw. i-tw. έ-ζο-μαι, mit denen wie κρί-ζω, βρί-ζω (aus κρίγ-χω, βρίγ-χω) auf gleichen Fuss gestellt werden. Auch ist der Wegfall eines t-Lauts vor dem mit \( \zeta \) ansangenden Klassencharakter ') ebensowenig hefremdend, als die Unterdrückung desselben vor dem σ des Aorists und Futurums, wodurch z. B. σχίσσω gegen seine skr. Schwesterform čét-sya-mi (lautgesetzlich für čed-sya-mi, von čid spalten) im Nachtheil steht. -Es ist wichtig zu heachten, dass es auch einige vocalisch endigende Wurzeln giht, welche in der 1sten Tempusreihe eine mit \( = i \) heginnende Klassensylhe anfügen können. wie βλύ-ζω nehen βλύ-ω, βύ-ζω nehen βύ-ω. Diese Verha verscheuchen den Verdacht, dass das 5 von solchen wie σχίζω, κρίζω nur eine Modification des Endconsonanten der Wurzel, δ oder γ, sei. - Das ζ der Substantive wie σχί-ζα, φύ-ζα erkläre ich aus dem 🛽 v des skr. Suffixes 🗗 va. fem. 📶 va. dessen Halhvocal sich im Griechischen, wie überhaupt das j, am gewöhnlichsten zu i vocalisirt hat. Es hat sich aber auch das j zur Zeit, wo es im Griechischen noch vorhanden war, öfter dem vorhergehenden Consonanten assimilirt. Ich erwähne hier vorläufig nur das Wort, an welchem ich diese Erscheinung zuerst entdeckt habe \*\*), näm-

Dieser kommt nur der ersten Tempus-Reihe zu, welche den skr. Specialtempp, entspricht, ist aber misbräuchlich gelegentlich auch weiter gedrungen, wobei ich vorläufig an ähnliche Erscheinungen im Präkrit erinnere.

<sup>\*\*)</sup> S. meine Abhadlung "Über einige Demonstrativstimme und ihren Zusammenbang mit verschiedenen Präpositionen und Conjunctionen (1830 p. 20). Die Bestätigung durch das Prätzit, welches mir erst durch die in denselhen J. erschienene Ausgabe der Sakuntalä von Chéry zugänglich geworden ist, war mir dansla noch nicht hekannt.

lich åλλες, welches ich aus åλες erkläre und mit dem skr. ¾F-RH anya's vermittele, dessen Halhvocal in dem gothischen Stamme alga (s. §. 20) unverändert gebliehen ist, während er sich in dem präkritischen AM anya ebenso wie
im Griechischen dem vorhergehenden Conson assimilitt hat,
Im Latein. hat sich, wie in der Regel hinter Consonanten,
das j vocalisirt, daher alius für aljus. Es könnte aber zugleich ille hierher gezogen werden, da jen er ehenso wie
der an dere einen Gegensatz zum Demonstrativum der
Nähe bildet, und die Spaltung einer Form in verschiedene,
mit grüßerem oder geringerem Unterschied in der Bedeutung, in der Sprachgeschichte nichts Seltenes ist. Ullus ist
von demselben Ursprung und steht wie ul-tra, ul-teriox,
ul-timus hinsichtlich seines Vocals der Urform etwas näher.

Am Wort-Anfange hat sich der Halbvocal j im Griechischen ölter in den Spiritus asper verwandelt. Man vergleiche z. B. ξ, mit UFL ya-s welcher; ηπαρ, ηπατ-ες (aus
ηπαρ-ες) mit ydkr (aus ydkard) Le her, lat. jecur; ψαιζι für
ψαιζι, aus ωραίζι, mit dem skr. Pluralstamme yu sim α΄, πέχω
(aus αʹ, -μʹ), αʹ, -us mit ya y verehren, y α΄ρ-μ λ-s verchrungswürdig; μμερς mit UFL yam bändigen, wozu
auch tau α΄ eehört.

Durch v bezeichnen wir den Laut unseres w, das skr. Z. Hinter Consonanten soll dieser Buchstahe im Sanskrit wie das englische w ausgesprochen werden. — So wie j, so ist auch dem Griechischen, in der gewühnlichen Sprache wenigstens, der Halhvocal ventwichen. Er hat sich hinter Consonanten gelegentlich in seinen entsprechenden Vocal umgewandelt; z. B. in vi, dorisch ri, für skr. team du; in ziwe; für skr. sovigna-s Traum (Wz. wap geschlafen), altnord. zeöfn (them. svöfna) Schlaf; in ziwe für skr. évan (them). In der Regel aber ist das dem skr. Z. v entsprechende Digamma hinter Anfangseonsonanten, den aus s entstandenen Spir. asper mitbegriffen, völlig verschwunden; daher z. B. čozoc für skr. śvośsura-s (aus svokkura-s) Schwie gervater, althochd. ssehur (them. ssehura). Zuph

führt zur skr. Wz. svar, srr tonen, wozu auch das lat. ser-mo gehört; dagegen gehören σείρ, σειρός, σείριος, Σείριος, σέλας, σελήτη (λ für ρ s. §. 20) zu स्त्र svar, der Urform von स्त sur glänzen. Die unverstümmelte Wurzel zeigt svar Himmel als glänzender, worauf das sendische hvare Sonne sich stützt, welches letztere hvar zu seinem eigentlichen Thema hat (s. §. 30), in den obliquen Casus aber zu hūr sich zusammenzieht. - Hinter anfangendem σ ist zuweilen auch o aus ursprünglichem r. skr. a v. hervorgegangen, z. B. in odó-c sein für skr. sva-s, lat. suu-s. Wo r einem mittleren Consonanten zur Seite stand, hat sich dasselbe, wie in gleicher Stellung das j, öfter dem vorhergehenden Consonanten assimilirt, eine Erscheinung, zu deren Wahrnehmung mich zuerst das Verhältniss des griech. τέσσαρες, organischer τέτταρες, zum skr. catvaras geführt hat '), wofür im Pråkrit und Påli, ebenfalls durch regressive Assimilation, ¿attárô. Überhaupt haben diese beiden Idiome bei Consonantenverbindungen in der Regel den schwächeren Laut dem stärkeren assimilirt, es mag der stärkere vorangehen oder nachfolgen. Aus dem Griechischen erwähne ich noch das Verhältniss von 1770; (aus 1000; und dieses aus "EFOC) zum skr. asva-s (aus akva-s, s. §, 214).), lat. eques und litau. dewa (= skr. deva) Stute. Zwisehen zwei Vocalen ist der v-Laut im Griechischen, einige vereinzelt stehende Dialektformen abgerechnet \*\*), spurlos untergegangen; daher z. B. πλίω für πλίτω (Wz. πλυ, gunirt πλευ, s. \$, 26. 2) für skr. plávámi (Wz. plu schwimmen, schiffen etc.), ôis für

<sup>°)</sup> S. meine Abhandl. üher die Zahlwörter in den Ahh. der philos.histor. Klasse der Akad. der Wiss. aus dem J. 1833, p. 166.

<sup>\*\*)</sup> Darunter Διτ', welches formell zum sanskr. Locat. div.' (im H im m el) stimmt. Häufiger erschein 
ß in der Julium. Häufiger erschein 
ß in der Julium, weit weiter häufig am Anfange, als Verretter der z; wahrzscheinlich bloß als eine graphische, und nicht als eine phonetische Ahweichung. Im entgegengestatten Falle wäre daran zu erinnerm, daß im Bengalürchen das skr. » der Aussprache nach regelm
ßig zu ße geworden ist.

skr. ávi-s Schaf, lit. aucis. lat. oris. — Eine Erwähnung verdient hier noch die zuweilen eingetretene Erhärtung des vzu einem Guttural, z. B. im lat. vic-ni (vizi), vic-tum von der Wz. viv (skr. jiv lehen). In dem e von facio erkenne ich das v des skr. Causale bāvāyāmi ich mache sein, bringe zum Dasein, von der Wz. bū sein (lat. fw). Dem skr. v von dēvāra-s, lēvir (s. p. 12) entspricht das angelssichsische e von taciv und althochd. Å von zeihur (them. zeihura == dēvara). Dem v des lat. navi-s und skr. nav (letzteres vor vocalisch ansangenden Endungen der obliquen Causu) entspricht das angels. c und althochd. Å von naca, nacho Nachen; dem v des goth. Stammes griva, (nom. griu-s, skr. jīva-s lehendig) entspricht das alghochd. k von gwek, them. gweka.

20. Die verschiedenen Halhvocale und Liquidae werden wegen ihrer geschmeidigen, flüssigen Natur leicht unter einander verwechselt. Am gewöhnlichsten ist der Wechsel zwischen r und l; so steht z. B. dem r der skr. Wurzel ruć (aus ruk) glänzen in allen europäischen Schwestersprachen ein l gegenüher. Man vergleiche das lat, lux, luceo, das griech. λευκός, λύχνος, das goth. liuhath Licht, lauhmôni Blitz, das slav. AOYAA luća Lichtstrahl, das irländische logha glänzend. Zu rić (aus rik) verlassen gehört das lat. linguo, griech. λείπω, ελιπον, goth. af-lifnan relinqui, altpreuss. po-linka es hleiht. L für a n findet sich im griech, allos, lat, alius, goth, alia (them.), gael, eile und analogen Formen gegenüber dem skr. anyá-s und slav. HHE ing, them. ino anderer; I für v z. B. im lat. Suffix lent von Formen wie opulent (griech. evr für revr) gegenüber dem skr. Suffix vant (in den starken Casus), z. B. von d'ana--vant mit Reichthum begabt (von dana Reichthum); im goth. slépa ich schlase, althochd. sláfu, gegen skr. sváp-i-mi; im litauischen saldu-s sufs, slav. tладякя sladzky id. gegen skr. svádú-s, engl. sweet, althochd. suazi (d. b. swazi); r für v z. B. im lat. cras gegen skr. s'vas (aus kvas) morgen, in cresco, cre-vi gegen skr. Wz. s'vi (aus

km) wachsen, wovon svav-a-mi ich wachse: in ploro gegen skr. plaváyámi ich mache fliefsen (Wz. plu, lat. flu für plu, vgl. pluit), im cretischen tet dich (s. Ahrens de dial. Dor. p. 51) für skr. tvam, tva; in der goth. Wz. drus fallen (driusa, draus, drusum) für skr. d'vans "); im althoughd, bir-u-mes, pir-u-mes, wir sind, gegen skr. ba'v--á-mas, dessen Singular ba'v-á-mi (Wz. bû) sich im Ahd. zu bim, pim zusammengezogen hat; so in scrir-u-mês wir schreien aus scriw-u-mês (skr. s'r av-a'ya-mas wir machen hören, send. śravayemi ich spreche), dessen w sich in der 3ten P. pl. scriw-un (er-scriu-un, Graff VI, 566) und im Mittelhochd. auch in der ersten P. und im Part. pass. schriuwen, geschriuwen (statt schriwen, s. Grimm p. 936) behauptet hat. Im irländischen Dialekt des Gaelischen heißst arasaim ich wohne, worin ich das skr. a-vasami zu erkennen glanbe (Wz. vas, präp. a), wozu sich auch das goth. ras-n Haus als bewohntes (them. ras-na, s. §, 86, 5) ziehen lässt, wenngleich die skr. Wz. vas wohnen sich im Gothischen auch in der unveränderten Form vas behauptet hat, wovon visa ich hleihe, vas ich war), wie z. B. im Althochd, nehen slafu ich schlafe auch eine Form besteht, die den alten w-Laut unverändert gelasssen hat, nämlich in-swepiu (geschrieben insuepiu) ich schläfere ein. welches wie das lat. sópio auf das skr. Causale sich stützt. Vielleicht ist auch das r des goth. ras-da Rede eine Entartung von v, so dass dieses Wort ein Überrest der skr. Wz. vad sprechen wäre, wozu ich anderwärts auch das irländische raidim "I say, relate" gezogen habe. ") Für vad wäre im Goth. nach §. 87 vat zu erwarten, worauf das althochd. far-wazu maledico sich stützt. Das t von vat musste im Goth. nach §. 102 vor einem t-Laut zu einem Zischlaut werden, und zwar zu einem weichen, weil hartes

<sup>\*)</sup> An der Erzeugung des goth. u aus a mag der ihm zur Seite gestandene Nasal zeinen Antheil haben.

ew) S. Gloss. Scr. a. 1847 p. 307.

s zu d nicht stimmt. Ich fasse das Suffix von ras-da als das des Part. pass., wovon später mehr. \*) Im Slavischen glaube ich ein ansangendes v durch r ersetzt zu sehen in PEKA rekun ich sage (lit. prá-raka-s Prophet, rekiu ich rufe, schreie), sofern dieses zur weitverbreiteten skr. Wz. অহ vać (aus vak) sprechen gehört, und nicht, wie Schleicher vermuthet ("Die Formenlehre der kirchenslav. Sprache" p. 131), zu लाप lap, wozu offenbar das lat. loquor zu ziehen ist, da das Lateinische die Umwandlung von Labialen in Gutturale liebt, die es unter andern auch in coquo zeigt, gegenüber dem skr. páćámi (aus pák.) griech. míssw. serb. pećem id., altslav. pekuń. Im Altpreussischen besteht die unveränderte Wz. wack in Verbindung mit der Präpos. en, wovon z. B. en-wackémai invocamus. Im Serbischen heist vik-a-ti schreien, vić-e-m ich schreie. Zu लाप lap dürste die altpreuss. Wurzel laip befehlen (laipinna ich befahl) sowie das litau. lēpju ich befehle, at-si-lēpju ich antworte zu ziehen sein. - Mit afer vahis heraus liefse sich durch Annahme des Übergangs des v in r das slav. PA3 ras (vor Tenues und Y ras) aus, auseinander. dis-\*\*) vermitteln, da 3 der gewöhnlichste Vertreter des skr-E h ist. Ich erwähne noch das altslavische PH3A rija Kleid als muthmasslichen Sprössling der skr. Wz. vas kleiden (goth. vasja ich kleide. Ein in seiner Art einziges Beispiel mit l für ursprüngliches j (2 y) ist unser Leber, althochd. lebara, libera u. a., wenn Graff (s. v.) Recht hat, dieses zum skr. yákrt (aus yákart) zu ziehen. Es ware also, wie im griechischen ήπαρ (s. p. 33), der alte Guttural zum Labial geworden. Der Umstand aber, dass es vielleicht sonst in den europäischen Schwestersprachen

<sup>\*)</sup> Sollte das r von raşda ursprünglich sein, so würde sich die skr. Wz. ras tönen zur Vermittelung darbieten.

<sup>\*\*)</sup> Am Anfang von Compositen, z. B. im russischen rațbirăju ich nehme auseinander, rațvlekáju ich ziehe auseinander, raspadáju-sj ich falle auseinander.

des Sanskrit kein l für ursprüngliches i giht, darf uns nicht abhalten, den Übergang anzuerkennen, sowohl auf den Grund des erwiesenen Satzes, dass Liquidae oder Halbvocale überhaupt leicht mit einander wechseln, als auch in Berücksichtigung des Armenischen, welches in seiner Benennung der Leber, thung beard (h ursprünglich = ê), dieselbe Umwandlung hat eintreten lassen (s. Petermann, gramm, linguae Armen. p. 29). L für m zeigt sich im lat. flå gegenüber der skr. Wz. dma blasen (f für d' nach §. 16), in balbus gegenüber dem griech, βαμβαίνω; m für v z. B. in mare, them. mari, und verwandten Wörtern anderer europäischer Sprachen gegen skr. vari (neutr. Wasser, ") in olamo gegen skr. sravayami ich mache hören (Wz. sru aus kru), in δρίμω gegen skr. drávámi ich laufe (Wz. dru); v für m z. B. im slav. cravj, them. cravi, Wurm gegen skr. krmi-s, lit, kirmini-s.

214). Die letzte Consonanten-Klasse begreist die Zischlaute und & h. Der Zischlaute sind drei, nämlich I s'. Q s' und ₹ s. Der erste wird wie ein s mit einer gelinden Aspiration ausgesprochen, und ich habe ihn früher durch 8' umschrieben. Er gehört zur palatalen Klasse und verbindet sich daber als harter Zischlaut mit den harten Palatalen (च ć, क्र ć), daher z. B. सुनुश्च súnús-ća filiusque. Seiner Abstammung nach ist 3] & fast durchgreifend die Entartung eines ursprünglichen k, und es steht ibm daber in den europäischen Schwestersprachen in der Regel ein Guttural gegenüber; man vergleiche z.B. mit dem Stamme s'van, in den sebwachen Casus (wovon später) s'un, das griech. xiw, lat, cani-s und gothische hund-s (letzteres von dem erweiterten Stamme hunda); mit der Wz. dans' beiſsen das griech. ĉa'xw, lat. lacero, goth. tah-ja ich zerreisse und wallisische danhezu beissen; mit dasan zebn (nom. acc. da's'a) das griech. d'exa, lat. decem, goth. taihun und armorische dek, irländische déagh, deich. Die lettischen

<sup>&</sup>quot;) S. vergleichendes Accentuationssystem. Anm. 24.

und lavischen Sprachen, welehe Jinger als die klassischen, germanischen und keltischen nit dem Sanskrit vereinigt geblieben sind, haben dessen palatales å, wenn auch nicht ganz in derselben Aussprache, doch als Zischlaut mit herüber nach Europa gebracht; und so zeigt sich im Litauischen für das skr. A. a' und sendische w b' in der Regel a' (geschrieben se) und im Slavischen C. Man vergleiche z. B. mit dem skr. dasan das litau. desimites und slav. AEATR desanti, ') mit éata-m hundert das lit. s'imta-s und slav.

<sup>\*)</sup> Ich habe schon im J. 1835 in der 2ten Ahtheilung der ersten Ausgabe dieses Buches (p. 446) bei Besprechung des Ausdrucks der Zahl zehn auf die Möglichkeit hingedeutet, dass die specielle Übereinstimmung des Litauischen und Slavischen mit dem Sanskrit und Send, in Ansehung des Zischlauts, als Folge einer späteren Ahsonderung der genannten europäischen Idiome von ihren asiatischen Schwestern sich ansehen ließe, indem ich einem andern Erklärungsversuch die Worte heisligte: "Will man aber die specielle Begegnung mit dem Skr. und Send in vorliegendem und manchen anderen Fällen auf historische Überlieserung gründen, so müste man dies durch die Annahme vermitteln, dass die lettischen und slavischen Volksstämme zu einer Zeit aus dem asiatischen Ursitz ausgewandert seien, wo schon Verweichlichungen in der Sprache eingetreten waren, welche zur Zeit, wo die Griechen und Römer (auch die Germanen, Kelten und Alhanesen) die asiatische Ursprache nach Europa verpflanzten, noch nicht bestanden." Später habe ich mich in der 6ten Ahtheilung dieses Buches (p. 1255 ff.) und in meiner Abhaudlung über die Sprache der alten Preußen (p. 4 ff.) und im Besonderen über das y a (p. 6 ff.) ausstihrlicher und in festerer Überzeugung in diesem Sinne ausgesprochen. Jedenfalls ist es sehr wichtig zn heachten, dass uns in der Entstehung mancher secundärer Laute gleichsam ein chronologischer Masstah vorliegt, wonach wir die verhältnismässig srühere oder spätere Trennung europäischer Völker von der asiatischen Urheimath ermessen und auch die Überzeugung gewinnen können, daß alle europäischen Glieder unserer großen Sprachsamilie, namentlich auch die lettischen und slavischen, sich früher als die iranischen oder medo-persischen Sprachen vom Sanskrit abgesondert haben. Es erhellt dies hesonders daraus, dass das Send und Altpersische nicht bloss

erro (neutr.), mit dem skr. svan (nom. sva. gen. sunas) das lit. s'uo, gen. s'un-s, und russ. sobaka für sbaka, welches ein skr. s'vaka voraussetzt, womit man das medische σπάκα, bei Herodot, vergleichen möge. Bei einigen wenigen Wörtern, in welchen die lettischen und slavischen Sprachen den alten Guttural in Vorzug vor dem Sanskrit bewahrt haben, wie z. B. in akmuo (them. akmen) Stein, altslav. KANKI kamii (them. kamen) gegenüber dem skr. Stamme deman (nom. ásma), scheint der skr. Zischlaut erst nach der Absonderung der lettischen und slavischen Sprachen vom Sanskrit aus k entstanden zu sein. Auch gibt es einige Wörter mit ansangendem 3 s' im Sanskrit, bei welchen dieser Zischlaut offenbar aus dem gewöhnlichen s entstanden ist: so namentlich in suská-s trocken, wofür im Send huska (thema) und im Lateinischen siceus; denn wenn das skr. 31 8' dieses Wortes nicht aus dem gewöhnlichen s hervorgegangen wäre, sondern aus & so hätte man dafür im Send ebenfalls & (1), im Latcinischen aber e zu erwarten. Aus & muss auch das ansangende s' von svásura-s Sehwiegervater entstanden sein; dies beweist das lat. s von socer. das goth. von svaihra (them. svaihran), das griech. ' von Exugoc, sowie der Umstand, dass in der ersten Sylbe dieses Wortes höchst wahrscheinlich der Reflexivstamm (skr. Ed sva enthalten ist; ebenso in मुझ्स s'vas'rû-s Schwiegermutter, lat. socrus.

219. Der zweite Zischlaut, welcher zur eerebralen Klasse gehört, wird wie unser seh, engl. sh., slav. UI ausgesprochen. Er tritt nach bestimmten Gesetzen an die Stelle des q. s. So kann hinter k und r kein q. s. sondern nur q. of stehen; daher z. B. velk-s'f du sprichst,

an dem palatalen Zischbaut, sondern auch an den palatalen Mutis चू e' und चू e' einen so durchgreifenden Antheil nebmen, das man daraus folgern muti, das sie diese Buchstahen nicht selbutindig geschaffen haben, wie etwa das Slavische sein ¥ e', sondern gleichsam als ein vom Sanakrit üherfiefertes Erkpat hehiteen.

bibár-si du trägst (fers), für vák-si, bibár-si; dáksina-s gegenüber dem griech, degios lat. dexter, goth. taihsvô (them. taihsvon) die rechte Hand. Auch hinter Vocalen, a, a ausgenommen, ist a nicht beliebt und geht daher in grammatischen Endungen durch den Einfluss eines vorhergehenden i, î, u, û, r, ê, 6 und au in s' über; daher z. B. avis'u in den Schafen, sûnú-s'u in den Söhnen, nau-s'ú in den Schiffen, 4-si du gehat, srno-si du hörst, für úvi-su, sûnú-su etc. Als Anfangsbuchstabe ist s' äußerst selten \*); das gebräuchlichste Wort mit ansangendem s' ist s'as' sechs nebst seinen Abkömmlingen. Ich balte diesen Ausdruck für eine Verstümmelung von ks'as' - wofür im Send wows wow k'svas - so dass das skr. s' bier böchst wahrscheinlich durch den Einfluss des ursprünglich vorbergegangenen k aus s erzeugt ist. Am Ende eines Wortes, und im Innern vor anderen Consonanten als & t, & t, U n kommt s' im wirklichen Sprachgebrauch nicht vor, sondern geht bei Wurzeln und Wortstämmen, welche damit enden, entweder in k, a, oder in t, d über. Das oben erwähnte Zahlwort lautet im Nom. s'af; vor tönenden Buchstaben (s. §. 25) s'ad; im Instrument. s'adbis, im Loc. s'at-sú.

22. Der dritte Zischlaut ist das gewöhnliche s aller Sprachen, welches aber im Sanskrit, wie hereits bemerkt worden (s. §: 11) am Ende der Wörter eine sehr unsichere Stellung bat und nach bestimmten Gesetzen der Umwandlung in Visarga (; h), s', s', r und u unterworfen ist. Doch sit der Übergang eines schließenden sin u (enthalten in dem Diphthong s, s. §: 2) hinter einem vorangebenden a — im Fall das folgende Wort mit a oder einem tönenden Consonanten anflängt — sehwerlich unmittelbar eingetreten,

b) Die indischen Grammatiker schreiben aber die mit z beginnenden Wurzeln, solern nie dieses z durch den Einfalus eines anderen Vocals als a., d einer vortretenden Pripon. oder Reduplicationsysle in z unwandeln – wie z. B. nie z dazi er z ekz t zieh nie der gegen z dad zi, praz dazi – von Haus um it z.

sondern so, dafs das zunächst in r und von da in u überging, wohei zu berücksichtigen, daßs Liquidae überhaupt auch in anderen Sprachen sich leicht zu u (griech. e) vocalisiren, daher im Französischen häufig au aus al, im Gothischen au aus am, im Griechtischen au aus al.

Umwandlungen von s in r kommen auch im Griechischen, Lateinischen und mehreren germanischen Sprachen vor; im Griechischen jedoch nur dialektisch, namentlich im Laconischen, wo z. B. ἐπιγελαστάρ, ἀσκόρ, πίσορ, γοιάρ, τίρ, νέκυρ, ζούγωνερ (βόες ξργάται) für ἐπιγελαστής, ἀσκός, πίθος, γονάς, τίς, νέκυς, ζούγωνες (s. Ahrens II. 71 ff.). Das Lateinische liebt r für s besonders zwischen zwei Vocalen, daher z. B. eram, ero für esam, eso; quorum, quarum für skr. kesam (aus kesam, wegen des vorhergehenden e), kasam; goth. hvise hviso, Auch schließend erscheinen im Lateinischen viele r für ursprüngliche s, z.B. in Comparativen und in Substantiven wie amor, odor, dolor, wovon später. Das Hochdeutsche zeigt sowohl in der Mitte zwischen zwei Vocalen, als am Ende sehr häufig r für ursprüngliches s. Ich erinnere vorläusig an die plurale Genitiv-Endung so der Pronominaldeclination für skr. sam, sam, goth. se, so, an die Comparative auf ro (nom. masc.) für goth. sa und an die Nominative sg. masc. auf r, wie z. B. ir er für goth. is.

23. \(\overline{\pi}\) ist eine weiche Aspirata und wird von den indischen Grammatikern zu den tönenden Buchstahen (§ 25) gerechnet. Auch veranläst es wie andere tönende Buchstäben als Anfangsbuchstabe den Übergang einer Tenuis des vorhergehenden Wortes in ihre entsprechende Media. In einigen Wurzeln wechselt \(\overline{\pi}\) f mit \(\overline{\pi}\), \(\sigma\) adem es sich entwickelt zu hahen scheint. Es kann daher diese Aspirata beim Leben der Sanskritsprache nicht wie ein englisches \(\overline{\pi}\), \(\overline{\pi}\), d. h. wie ein hartes \(\overline{\pi}\) ausgesprochen worden sein, — wie die englischen Verfasser sanskritischer Grammatiken Ichren — obgleich es, wie es scheint, im Bengalischen so ausgesprochen wird. Ich gebe es jetzt in lateinischer Schrift durch \(\overline{\pi}\) und betrachte es gleichsam als weiches \(\overline{\pi}\). In etymolo-

gischer Beziehung entspricht ihm in der Regel das griechische x, lat. h oder mediales g (s. p. 28) und das germanische g, was nach §. 87 t. nicht befremden kann. Man vergleiche z. B. mit GHE hansá-s Gans das griech. xýv und unser Gans, mit himd-m Schnee, haimantá-m Winter das griech. χιών, χεῖμα, lat. hiems; mit váhámi ich fahre, trage das lat. veho, griech. ixo, oxos, die goth. Wz. vag bewegen (viga, vag, vegum); mit lehmi (Wz. lih) ich lecke das griech. λείχω, lat. lingo, goth. laigo, letzteres formell = Caus, leháyami. In hrd (aus hard) Herz scheint das h die Stelle einer älteren Tenuis einzunehmen, welche vom lat. cord, cord-is und griech. κέαρ, κῆρ, καρδία hebauptet worden, und worauf das goth. hairto (them. hairtan) und unser Herz hindeuten. - Zuweilen erscheint & h als Verstümmelung anderer Aspiratae, von denen bloss die Aspiration zurückgeblieben, z. B. in han tödten (vgl. ni-dana-s Tod) für dan, griech. Sar, Savor; in der Imperativ-Endung hi für di, welches letztere im gewöhnlichen Sanskrit sich nur hinter Consonanten behauptet hat; in graf nebmen, wofür im Veda-Dialekt grab, im Slavischen grablju ich nehme, im Albanesischen grabit ich rauhe; ") in der Endung huam, lat, hi, von mahuam mir, mi-hi, gegenüber dem volleren byam, lat. bi (s. p. 28) von tübyam dir, tibi. -Am Wort-Ende und im Innern vor starken Consonanten kann & eben so wenig als andere Aspiratae unverändert bleiben; sondern es gebt in diesen Stellungen nach bestimmten Lautgesetzen entweder in t, d, oder in k, g über.

24. Wir geben hier einen Überblick der skr. Buchstaben im Original mit ihrer stellvertretenden Bezeichnung:

Vocale. म्राव, म्रावं; इ.६ ई.६ ड फ ऊर्थः सरः स्राः लु! ए ६ ऐ वंधः म्री ६ म्री वंधः

<sup>\*)</sup> Über den Verlust der alten Aspiratae im Albanesischen s. die oben (p. 12) erwähnte Schrift p. 56 Anm. 7., 84 Anm. 61.

## Anusvára, Anunásika und Visarga. · n, = n, : h.

## Consonanten.

Lahiale...... ਧ p, ਯ ṕ, ਕ b, ਮ b́, ਸ m; Halbvocale...... ਧ y, ਹਾ, ਦਾ ਪਿ ਕਾ;

Halbvocale...... य y, रह, ल ५ व ण; Zischlaute und h जा s, प s, स s, ह h.

Die angegehenen Vocalhuchstahen werden nur gebraucht, wenn sie für sich allein eine Sylbe bilden, was im Sanskrit fast nur am Anfange der Wörter, im Pråkrit aber auch sehr häusig in der Mitte und am Ende der Fall ist. Bei Sylhen, welche mit einem oder mehreren Consonanten anfangen und mit einem Vocal schließen, wird das kurze a gar nicht geschrieben, sondern es ist in jedem Consonanten enthalten, der nicht mit einem untergesetzten Ruhezeichen ( ) versehen, oder irgend einen Vocal, der Aussprache nach, hinter sich hat, oder graphisch mit einem oder mehreren Consonanten verbunden ist. on wird also ka gelesen, und das blofse k durch on ausgedrückt; für III wird blofs [ gesetzt, z. B. का ka. 3 i, und 3 i werden durch fi bezeichnet, und ersteres wird seinem Consonanten vorgesetzt: z. B. fan ki, and ki. Für x u, x d, m r, m f, en l werden die Zeichen , c, c, e, m ihrem Consonanten untergesetzt; z. B. gr ku, gr kû, gr ky, gr kf, gr kl. Für v & und & ai werden und ihrem Consonanten übergesetzt, z.B. के ke. के kai. मा 6 und मा du werden mit Weglassung des #I geschrieben, z. B. thi kô, thi kâu. - Die vocallosen Consonanten werden gewöhnlich, anstatt in ihrer ganzen Form und mit dem Ruhezeichen aufzutreten, so geschrieben, dass ihr wesentlicherer Theil mit dem folgenden Consonanten verbunden wird; z. B. für त , Q , Q , wird 7, Z, ₹ gesetzt, und so z. B. Hred (matsya) nicht मतस्य geschrieben. Für 引十回 wird 到 und für 有十回 wird 司 geschrieben.

25. Die sanskritischen Buchstaben werden in dump fe und tönen de eingetheilt. Dumpf sind alle Tenues mit ihren entsprechenden Aspiraten, und zwar in ohiger Anordnung die beiden ersten Buchstaben der fünf ersten Reihen; ferner die drei Zischlaute. Tönend sind die Mediae mit ihren Aspiraten, das gr. h, die Nasale, Halbwoeale und alle Vocale. Zweekmiäfsig scheint uns noch eine Eintbeilung der Consonanten in starke und schwache, so daß unter den schwachen Consonanten die Nasale und Halbwoeale zu begreefen sind, unter den starken alle übrigen. Consonanten. Die sehwachen Consonanten und Vocale üben als Anfangsbuchstaben von Ffexionen und Wortbildungs-Suffixen keinen Einfluß auf die Endbuchstaben einer Wurzel aus, während dieselben einem folgenden starken Consonanten sich anbequemen müssen.

26. 1) In Betreff der Vocale ist es wichtig, auf zwei in der sanskritischen Form-Entwickelung häufig eintretende Vocal-Steigerungen aufmerksam zu machen, wovon die eine IIII Guna (d. h. unter andern Tugend), die andere Etcheridkit') (d. h. Wachstbum oder Vermehrung) genannt wird. Die Sanskrit-Grammatiken meiner Vorgänger geben keine Auskunft über das Wesen, sondern stellen nur die Wirkung dieser Vocal-Veränderungen dar; und ich bin erst bei Ausarbeitung meiner Kritik über Grimm's Deutsche Grammatik ") der wahren Natur und Unterscheidung dieser Steigerungen, sowie dem Gesetze, wodurch Guna nieistens bedingt oder veranlast wird, und zugleich seinem früher unbemerkten Vorhandensein im Griechischen und Germanischen – am sichtbarsten im Gothischen – auf die Spur

<sup>&#</sup>x27;) Ich hehalte bei diesem Worte, wo es als grammatischer Kunstausdruck steht, die Schreihart Vriddhi (für Vrddi nach §§. 1, 12) bei, wie ich auch Sanskrit und nicht Sanskrt) schreihe.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Jahrhücher 1827 Seite 254 ff.; Vocalismus p. 6 ff.

46

gekommen. Guna besteht in der Vorschiebung eines kurzen a, und Vriddhi in der eines langen; in beiden Steigerungen verschmilzt aber der vortretende a-Laut mit dem Grundvocal nach bestimmten euphonischen Gesetzen zu einem Diphthong. Nämlich 3 i und 3 i zerfliesen mit dem im Guna vortretenden Ha zu De; Bu und 3 4 zu Al 6. Diese Diphthonge lösen sich aher vor Vocalen wieder in म्य ay und मृद्ध av auf. मृत्र ar gilt den indischen Grammatikern als Guna und ar als Vriddhi von # r und # ?: in der That aher zeigen die Wurzeln, hei welchen ar mit r wechselt, in der ar-Form die vollständige, und in der r-Form eine verstümmelte Gestalt der Wurzel; denn es ist natürlich, dass Formen, welche eine Verstärkung liehen, der Wurzelsylbe keine Zusammenziehung gestatten, sondern diese nur an solchen Stellen eintreten lassen, wo gunafähige Wurzeln sich dieser Steigerung enthalten. Es beruht daher z. B. das Verhältnifs von bibarmi ich trage zu bibrmas wir tragen im Wesentlichen auf demselben Princip, worauf das von vedmi (aus vaidmi) ich weifs zu vidmas wir wissen beruht. Der Unterschied ist bloss der, dass bei letzterem Verhum der Singular eine gesteigerte, der Plural die reine Form hat, während hei ersterem der Singular die volle, aber ursprüngliche, zum gothischen bar und griechischen des stimmende Form der Wurzel enthält,"der Plural bibrmas aber die verstümmelte, welche den wahren Wurzelvocal unterdrückt und das r vocalisirt hat. Auf demselhen Princip beruht unter andern auch das Verhältniss des anomalen vásmi ich will zu seinem Plural usmás, welches letztere ehenso wie bibrmás des wahren Wurzelvocals verlustig gegangen ist, und die Vocalisirung eines Halbvocals erfahren hat. Von dem Gesetze, worauf, meiner Meinung nach, bei gewissen Klassen von Verben die Vertbeilung zwischen gunirten und gunalosen, oder zwischen vollständig erhaltenen und verstümmelten Wurzelformen beruht, wird später gehandelt werden.

2) Im Griechischen hat sich der Guna-Vocal bei denjenigen Wurzeln, bei welchen gunirte Formen mit reinen wechseln, entweder zu & oder zu o entartet, wie dies nach §. 3 überhaupt die gewöhnlichsten Vertreter des a sind. Es steht daher sint zu inter in demselben Verhältniss wie im Sanskrit emi (aus aimi) ich gehe zu imás; λείπω (aus λείκω) verhalt sich zu seinem Aorist ihumov wie das Praesens des entsprechenden skr. Verbums récâmi (aus raikâmi) zu áricam, Die ci-Form erscheint im Perfect als Gunasteigerung des i. daher λίλοιπα = skr. rireca. Eine bleibende Gunirung mit dem ursprünglichen a als Steigerungsvocal enthält aigw, welches zur skr. Wz. ind anzunden ") gehört, wozu auch iassoc und iasim (woraus laim) gehören, deren Verwandtschast mit alow vom griech. Standpunkte aus nicht mehr gefühlt wird. - Vor v erscheint bei steigerungsfähigen Verben bloss e als Gunavocal, so dass die Steigerung des υ zu ευ mit der sanskritischen von u zu ô = au parallel läust: namentlich verhält sich πεύθομαι (von der Wz. πυθ. skr. bud' wissen) zu seinem Persect πέπυσμαι wie im Sanskrit bodê (med., aus baúdê) zu bubudê. Das Verhältnifs von φεύγω zu έφυγον gleicht dem der skr. Praesentia wie bố đâmi zu Aoristen wie ábuđam. Eine gleichsam vergessene und bleibende Gunirung, mit dem ursprünglichen a vor v. enthält avw ich trockene, sofern dieses Verbum. wie es sehr wahrscheinlich ist, ein mittleres o verloren hat. und mit dem skr. 6 sami, aus ausami, ich breune (von der Wz. us' aus us, lat. uro, ustum) verwandt ist. Dem griech. αύω gilt das ganze αυ als wurzelhaft, weil die ungesteigerte Wz, nirgends vorhanden ist, während das lat. aurum (Gold als glänzendes) eine Guna-Form von uro, seines Zusammenhangs mit diesem Verbum und somit auch seiner Gunirung hauptsächlich darum sich nicht mehr bewusst ist, weil die gunirten Formen im Lateinischen über-

<sup>\*)</sup> Eigentlich id; das n ist Klassencharakter und erstreckt sich nur misbräuchlich über die Specialtempora hinaus (s. §. 409°). 3).

haupt ganz vereinzelt dastehen, und überdies dem betreffenden lateinischen Verhum auch die Bedeutung glänzen abgelt '), die aber auch durch die ebenfalls gunirte Benennung der Morgenröthe, auröra, vertreten ist, wozu unter
andern das gleichbedeutende, ehenfalls gunirte lituuische
ausira wurzellank stimmt. Eine vereinzelt stehende Gupirung
des i zeigt das Lateinische in foedur (aus foidus), welches
der Wurzel fid in der Bedeutung binden (a. p. 33) entsprossen ist, und zu den skr. Neutralstümmen wie tégas aus
tadjas Glanz (Wz. tijs) stimmt.

3) Eine große Rolle spielt die Guna-Steigerung in den germanischen Sprachen, sowohl in der Conjugation als in der Declination. Man muss aber, was die Gunirung der Verba anbelangt, auf die gewöhnliche Ausicht verzichten. dass der eigentliche Wurzelvocal überall im Praesens liege. und dass die vom Vocal des Praesens sich unterscheidenden Vocale "Ablaute" seien, also z. B. das ai des goth. bait (andbait) und das ei des althochd. beiz ich bifs, er bifs, ein Ablaut des goth. ei (= i §. 70) und des althochd. f des Praes. beita (and-beita), bizu sei. Ich erkenne dagegen den gleichsam unverfälschten Wurzelvocal bei diesem Verbum und bei allen von Grimm's 8ter Conjugation starker Form im Plural (im Goth. zugleich im Dual) des Praet. indic., sowie im ganzen Conjunctiv des Praet, und im Part, pass., also in vorliegenden: Falle z. B. in bit-um, ahd. biz-umés wir bissen, bit-jau, ahd. biz-i ich bisse. Der wahre Ausdruck des Zeitverhältnisses, nämlich die Reduplication, ist verschwunden. Man vergleiche bitum, bizumes mit dem skr. bibid-i-má, wir spalteten; und dagegen bait, beiz ich bils, er bils mit dem skr. bibeda (aus bibaida) ich spaltete, er sp. So zeigt sich auch, nach meiner Auffassung, in Grimm's 9ter Conjug. der reine Wurzelvocal an derselben Stelle, wo ihn die 8te hat; dort ist es aber ein 24.

<sup>\*)</sup> Die Begriffe des Glänzens, Leuchtens und Brennens liegen im Sanskrit öfter in einer und derselben Wurzel beisammen.

während hier ein i. Das u, z B. des goth. bug-u-m wir bogen stimmt zum skr. u von bubug-i-md, und die gunitte Singularform baug ich bog, er bog stimmt zum skr.  $\delta$  von bubug-i-md, und die sumstren siener auf einer älteren Stufe als die skr. Schwesterform steht, als es die Zusammenziehung von au zu  $\delta$ , wie letzteres die von ai zu  $\delta$ , unterlassen hat; eine Zusammenziehung die jedoch das Altsächsische durchgreifend hat eintreten lassen. Es steht daher z. B., wegen dieser Entartung, das altsächs. bt ich b lis, er b. dem skr. bib b d an sher als dem goth. b ait, und b ait wählte, er w, dem skr. b

4) In der Declination zeigt das Gothische Gunirungen mit a, 1) in Genitiven wie sunau-s Sohnes für skr. sån6-s; 2) in Dativen wie sunau (ohne Casus-Endung) für skr. sånåv-é; 3) in Vocativen wie sunau für skr. sånå. Sobei weihilchen t-Stämmen in Genitiven wie ga-mundai-s des Gedächtnisses und in Dativen wie gamundai, gegenüber den skr. Genitiven und Dativen wie matő-s, matáy-é, vom Stamme matí, Verstand, Meinung, von der Wz. man denken.

a) Auch dem Litauischen fehlt es nicht ganz an Gunyasteigerungen; sie baben aber, wo sie in der Goniguation werkommen, meistens den Grundvocal ganz verdrängt, oder es stehen, mit seltenen Ausnahmen, die gunirten Formen mit denen mit reinem Wurzelvocal nicht mehr in einem klar gefühlten Zusammenbang. Als Gunirung von i finden wir ei oder ai; ersteres z. B. in eimi ich gehe = skr. émá; (aus aimi) griech. iin, aber auch im Plut. ei-me, gegen skr. i-meis, gr. i-nus. Die skr. Wz. vid wissen (vielleicht ursprünglich auch schen), wovon efdmi ich weifs, plur. vid-meis, hat zwar in dem litau. Substantiv pd-suid-is Vorbild den reinen Vocal bewahrt, das Verbum aber zeigt durchgreifend die gunirte Form weizd (weizdmi ich sehe); so auch das neben pd-wizdis bestebende gleichbedeutende L.

pá-weizdis. Das organische ai gewährt uz'-waizdas Aufseher; so auch das Causale waidino-s ich lasse mich sehen, mit dessen Wurzelgestaltung man das gothische voit ich weiss (plur. vitum) vergleichen möge. In dem litau. Causale pa-klaidinù ich verleite steht ai als Gunirung des wurzelhaften y (lit. y = i) von pa-klys-tu (s für d nach §. 102) ich verirre mich. Eben so verhält es sich mit dem ai von at-gaiwinit ich erquicke (eigentlich ich mache lehen; vgl. skr. đivami ich lebe) im Gegensatze zu dem y (= i) von gywa-s lebendig, gywénu ich lebe.") - Au als Gunirung des u erscheint in dem in seiner Art einzigen Causale grau-ju ich breche ab (eigentlich mache einfallen, ein Haus) von gruw-ù ich falle ein "); ferner in allen Genitiven und Vocativen sg. der Stämme auf u, im Einklang mit den entsprechenden skr. und gothischen Formen; z. B. in sûnaù-s Sohnes, sûnaù Sohn! = skr. sûnő-t. sũnô, goth. sunau-s, sunau.

6) Der Unwandlung der akr. Guŋa-Steigerung 6 (aus n) in an, vor Vocalen, entspricht das altslav 0 8 or, 1. B. von ακιΝοβ εἰποο-ε΄ dem Sohne gegenüber dem krɨmɨne-e. Dagggen entspricht das gleichhedeutende tαμθύ atna hinistellich der Enthehrung der Casus-Endung dem goth. zunau. Hiervon später mehr. — Der Umwandlung der skr. Guŋa-Steigerung e' (aus ai) in ay, vor Vocalen. — 2. B. in dem Stamme δay-a' Furcht von der Wz. ε̄t = entspricht das altslav. ēy von ΚομπΨ ta bogia-ti zaß sich fürchten. Oh das j den lätzu. böyai ieh fürchten sich aus dem wurzelhaften i entwickelt habe — ungeführ wie das skr. y (= ) von Formen wie δ̄y-am timorem, δ̄y-a de is limorits, vom Stamme δ̄t — oder oh das i von δ̄y-ade ine Schwitz, s. vom Stamme δ̄t — oder oh das i von δ̄y-ade ine Schwitz, s. vom Stamme δ̄t — oder oh das i von δ̄y-ade eine Schwitz, s. vom Stamme δ̄t — oder oh das i von δ̄y-ade eine Schwitz.

<sup>&</sup>quot;) At-gijù "ich erhole mich, werde lebendig" und gy'ju ich werde ges und haben offenbar ein w verloren, wie da sendische g't von hu-g'tti b on am vitam habens.

<sup>&</sup>quot;") doe euphonisch für d, ungefähr wie im skr. áb'dv-am ich war (201.), lit. buw-aù, von Wz. b'd, lit. bu sein.

chung des Guna-Vocals a sei, und somit if dem slav. of und skr. ay entspreche, ist schwer zu entscheiden; doch ist mir letzteres wahrscheinlicher, weil auch in bái-má Furcht, bai-daù ich schrecke und baj-ùs sehrecklich der slte Guna-Vocal sich noch deutlich, und zwar in seiner Urgestalt, hehauptet hat, ohne dass sich jedoch die Sprache noch hewusts wäre, dass bi die eigentliche Wurzel sei.

27. Den germanischen Sprachen muß ich ganz entschieden außer dem vorhin besprochenen a auch i als Guna-Vocal zuerkennen, indem ich eine Schwächung des ursprünglichen Steigerungsvocals a zu i nach demselhen Princip annehme, wornach das wurzelhafte a so bäufig zu i geworden ist. So wie z. B. das a der skr. Wurzel band binden im entsprechenden goth. Verbum sich nur in den einsylhigen Formen des Practer. hehauptet, in dem durchaus mehrsylhigen Praesens aber zu i geschwächt hat - also binda ich binde gegen band ich hand - so steht auch dem gunirenden a, z. B. von baug ich bog, im Praesens biuga ein i gegenüber \*), in ähnlicher Weise wie das goth. a von sunau filio im althochdeutschen suniu durch i ersetzt worden. So steht auch schon in der gothischen Declination der u-Stämme dem gunirenden a des skr. Nom. plur. ein i gegenüber, welches jedoch wegen des folgenden Vocals aus euphonischer Rücksicht zu j geworden. In dieser Weise

<sup>5)</sup> Die in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik (1827 p. 26) 18., "Vocalimus" p. 20) ausgesprochene Vermuthung, daß das in 2 Personen des Singulars und in einer des Plurals erscheinende i der Endungen einen assimilirenden Einfuß auf die Wurzelsylle ausgeübt habe, it sehon an ohiger Stelle der ersten Ausgabe dieses Buches zurückgenommen worden, wie überhaupt das Gothische von iedem assimilirenden Einfulüs der Endungen auf die Wurzel oder oder Stammsylhe, meiner Überzeugung nach, freizusprechen ist. Eben so das Lateinische (nach § 6), dessen Formen vier personia ist. Eben so das Lateinische (nach § 6), dessen Formen vier personia ist. Eben so das Lateinische (nach § 6), dessen Formen vier personia ist. Personia i

erklärt sich, meiner Meinung nach sehr befriedigend, das Verhältnis des gothischen sunju von sunjus-28 bin ez um skt. sånde von sånde-sa. Auch das i der gothischen Genitive wie sunief (aus sunar-?) filiorum ist ein bloser Guņa-Vocal, obgleich das Sanskrit in diesem Casus den Endvocal des Stammes nicht gunirt, sondern verlängert und ein euphonisches n zwischen Stamm und Endung einfütgt (sånd: "n-dm).

Bei Verben mit wurzelhaften i und bei Nominalstämmen mit schließendem i zersließt im Germanischen das gunirende i mit dem Hauptvocal i zu einem langen i, welches im Gothischen durch ei ausgedrückt wird (s. §. 70); daher z. B. von der goth. Wurzel bit, and. biz, das Praesens beita. bizu ich beisse gegenüber dem Praet. bait, beiz (plur. bitum, bizumes) und sanskritischen Präsensformen wie tve s'--a-mi (aus tvais-a-mi) ich glänze, von der Wz. tvis; so goth. gastei-s (= gasti-s, aus gastii-s, für gastai-s) Gäste als Analogon sanskritischer Formen wie avay-as Schafe (lat. ove-s aus ovai-s). Hierbei ist es, was die Verba anbelangt, wichtig zu beachten, dass diejenigen germanischen Verba, deren eigentlicher Wurzelvocal nach meiner Theorie ein w oder i ist, - wie überhaupt, mit sehr wenigen Ausnahmen, die sämtlichen germanischen Verba starker Form auf eine sanskritische Conjugationsklasse sich stützen, welche wurzelhaftes & und i (im Fall ihnen nicht zwei Consonanten folgen) in den Specialtempp. durchgreifend guniren, und dass namentlich das goth, biuda ich biete (Wz. bud) dem skr. bődámi ich weiss (aus baúdámi, Caus. bôdáyámi ich mache wissen) entspricht, während das Praet. bauth (euphonisch für baud) zu bub6'da stimmt, und der Plural des Praet, budum zu bubud-i-má.

28. Zur Unterstützung meiner Guna-Theorie, soweit die germanischen Sprachen dabei betheiligt sind, dient auch die Erscheinung, daß diejenigen Substantive und Adjective, welche mit vocalwechselnden Verben im Zusammenhang stehen, zum Theil in ihrer Stammsylbe denjenigen Vocal zeigen,

den ich im Vorhergehenden als den wahren Wurzelvocal dargestellt habe; während das Praesens des verwandten Verbums einen durch i gunirten, oder auch einen von a zu i geschwächten Vocal hat. So steben, z. B. den Verben driusa ich falle (praet. draus, plur. drusum), fra-liusa ich verliere (-laus, -lusum), ur-reisa (= ur-risa aus ur-riisa) ich stehe auf (ur-rais, ur-risum), vrika ich verfolge (vrak, vrêkum) \*) die Substantive drus Fall, fra-lus-ts Verlust. ur-ris-ts Auferstehung, vrakja Verfolgung zur Seite, welche man unmöglich vom Praeteritum - und zwar die drei ersten vom Plural des Praet, und das letzte vom Singular desselben - ableiten kann; wie man auch solche Substantive und Adjective, welche entweder durch a gunirt sind, oder auch eine Schwächung von a zu u zeigen, nicht aus einer auf gleiche Weise gestärkten oder geschwächten Form des Praeteritums ableiten kann; also z. B. laus (them. lausa) nicht von dem, im einfachen Zustande unbelegbaren Sing. laus; staiga Steig nicht von staig ieh stieg, allbrun-s-ts Brandopfer, ολοκαύτωμα, nicht etwa von brunnum wir brannten oder brunnjau ich brännte. Eben so wenig kann man im Sanskrit etwa beda-s Spaltung von bibeda ich oder er spaltete: kroda-s (aus krauda-s) Zorn von čukroda ich zürnte, er z., und dagegen bida Spaltung von bibid-i-má wir spalteten (praes. binádmi, plur. bindmás) und krudá Zorn von čukrud'-i-má wir zürnten (praes. krőd'-a-mi) ableiten. Im Griechischen ist z. B. λοιπός in derselben Weise gunirt wie λέλοιπα, was keinen Grund gibt, es davon abzuleiten; zu στοίχος fehlt eine analoge Form des primitiven Verbums; es stimmt aber hinsichtlich seiner Wurzel und Gunirung zum eben erwähnten goth. staiga (Wz. stig). Die entsprechende skr. Wurzel ist stig ascendere, welche auch im Litauischen, Slavischen und Keltischen ihre Spröfslinge hat.")

<sup>&#</sup>x27;) Skr. vrag gehen.

<sup>\*\*)</sup> S. hierüber mein Glossarium Sanscritum (a. 1847) p. 385-

29. Die sanskritische Vriddhi-Steigerung (s. §. 26) erzeugt हो di, vor Vocalen माय dy, aus i, i, e (aus ai); म्री du, vor Vocalen माञ् , aus u, û, ô (= au), und माउ ar aus 死 r, oder vielmehr aus dessen Urform ar; ehen so 知 aus einfachem a. Diese Steigerung ist, ahgesehen von gewissen Klassen ahgeleiteter Suhstantive und Adjective, welche den Vocal der Anfangssylbe des Stammwortes vriddhiren z. B. yauvana-m Jugend von yuvan jung (them.), haimá-s golden von hêmá-m. aus haimá-m Gold; radatá-s silhern aus ragatá-m. Silher - auf vocalisch endigende Wurzeln heschränkt. Diese steigern, unter andern im Causale, den Wurzelvocal durch Vriddhi, daher z. B. śráv-áyá-mi (euphonisch für śráu-áyá-mi) ich mache hören, von éru; náy-áy á-mi ich mache führen, von ní. Die europäischen Schwestersprachen nehmen an dieser Art von Steigerung sehr wenig Antheil. Doch stützt sich auf das eben erwähnte erav-ayami höchst wahrscheinlich das lat. clamo, aus clavo (s. §. 20 p. 38) und das griech. κλάω weinen als hören machen, welches letztere sich unter andern durch das Fut. κλαύσομαι als Verstümmelung von κλάτω erweist, wie oben (p. 11) vāós = skr. navas, als solche von varós. Das i der Form xhaiw lässt sich mit dem skr. y von e'r avayami vermitteln und das Ganze als Verstümmelung von xhariw fassen. Vom Litauischen gehört slowiju (-vo) ich rühme (vgl. κλυτός, skr. ví-sru-ta-s herühmt) hierher, vom Altslavischen unter andern slava Ruhm, wohei zu bemerken, dass slavisches a, wenngleich kurz, gewöhnlich auf ein skr. langes a sieh stützt.

30. Wir gehen nun zur Darlegung der Send-Schrift über, welche, wie die Semitische, von der Rechten zur Linken sich hewegt, und deren Verständnis durch Rask sehr sehätzbare Berichtigungen erhalten hat, die der Sprache ein antälrlicheres und mit dem Sanskri in genauerem Einklang stehendes Ansehen gehen; während nach Anquetil's Ausprache, besonders bei den Vocalen, viel lieterogenes mit einander vermengt ist. Wir folgen der Ordnung des skr.

Alphabets, indem wir angehen, wie jeder Buchstahe desselben im Sond vertreten ist. - Das skr. kurze # a ist donpelt vertreten; erstens durch w, welches Anquetil wie a oder e, Rask aber, gewiss mit Recht, hloss wie a aussprechen lässt. Zweitens durch f, welches Rask wie ein kurzes dänisches æ, oder wie das kurze deutsche ä - z. B. in Hände - und wie das französische e in après auszusprechen lehrt. Ich halte dieses & für den kürzesten Vocal, und gebe es durch é. Man findet es oft eingeschoben zwischen zwei im Sanskrit verbundene Consonanten, z. B. was 2 way dadarésa (Praet. redupl.) für das skr. dadársa er oder ich sah, www.ceawa dademahi (V.S. p. 102) wir gebon für die Veda-Form दद्मास dadmdei. Auch einem ursprünglich schliesenden r wird immer dieses kürzeste e beigefügt; so stehen z. B. ¿ wow antare zwischen, ¿ wow4 datare Schöpfer, EJwww hvare Sonne für die entsprechenden Sanskrit-Formen antar, datar, svar Himmel. Bemerkt zu werden verdient noch, dass vor einem schliefsenden 6 m und 1 n immer, und häufig auch vor einem mittleren vocallosen , , das alte য় a zu ¿ ĕ wird. Man vergleiche z. B. ge7500 puthre-m filium mit an putra-m. 150030 anh-en sie waren mit AIHA asan, noar: Genwer hent-em den seienden mit Hone sant-am, prae-sentem, ab-sentem. - Das lange a (d) wird w geschrieben.

31. An quetil führt in seinem Alphahet einen in der Schrift von dem ehen besprochenen & nur wenig ahweichenden, aber doch im Gebrauch regelmäßig von demselben unterschiedenen Buchstaben gar nicht auf, nämlich & welchem Rask die Aussprache eines langen dänischen or gibt. Im Pärsi bezeichnet es in der Regel das lange ob, und wir dürfen ihm unbedenklich auch im Send diese Aussprache zusehreiben. Ich übertrage es jedoch durch o ohne diakritisches Zeichen, um es hierdurch sowohl vom & e als vom zo de

<sup>\*)</sup> S. Spiegel, Grammatik der Parsi-Sprache p. 22 f.

zu unterscheiden. Wir finden diesen Vocal am häufigsten in dem Dipthong >; eu, einem der Vertreter des skr. € 6 (aus au), namentlich vor schließendem - s, z. B. in Genitiven wie worsowe paseus = skr. प्रशास pasos vom Stamme QN pasú Thier; gelegentlich auch vor schließendem & d im Ablativ der u-Stämme. Dies hindert uns jedoch nicht anzunehmen, dass auch in dieser Verbindung das fein langes e vertrete, da auch das Anfangs-Element des skr. Diphthongs é = ai im Send häufig durch einen entschieden langen Vocal vertreten ist, nämlich durch \$ 6. Außerdem erscheint 5 häusig in weiblichen Dativen von Stämmen auf i, wo ich den Ausgang zue eê als Zusammenziehung von ayê fasse, so dass in dem g das a von ayê nebst dem solgenden Halbvocal, vocalisirt zu i, enthalten sei. ") - In denjenigen Theilen des Yasna, welche einem, auch durch andere Eigenthümlichkeiten vom gewöhnlichen Send sich auszeichnenden Dialekt angehören, findet man auch ; als Vertreter des skr. d, und es mag in diesem Gehrauche mit dem griech. n und dem lat. ê, wo dieses für ursprüngliches â steht (s. §. 5), verglichen werden. Dieses d-vertretende g findet man namentlich vor einem schließenden Nasal (n u. m) im Potentialis des Verb. subst., wo grase q'yem dem skr. syam ich sei (s. p. 63), griech. είην (aus έσιην), lat. siem (für siêm, bei Plautus), und gesom g'yen sie seien dem skr. eyue (aus syant) gegenühersteht, während in q'yad er sei, q'yam a wir scien, q'yata ihr seiet das alte skr. a von syat, syama, syata sich behauptet hat. - Wo g vor den mit b ansangenden Casus-Endungen der Stämme auf as für skr. தி 6 steht, - z. B. in வதுமுக manebis (instr. pl.) für skr. manobis - kann es so erklärt werden, dass das a

<sup>&</sup>quot;) Ich habe mich schon in der ersten Ausgahe (p. 305 Anm.") in Abweichung von einer früheren Erklärung (p. 196) in obigem Sinne ausgesprochen und dabei an ähnliche Zusammensiehungen in präkritischen Formen wie einstemt ich denke für skr. ein tdy Ami erinnert.

des Diphthongs au (der Urform von 6), zum Ersatz des unterdrückten w. in e-Gestalt verlängert sei '), während in dem ohen (p. 56) erwähnten Diphthong \( \xi \) en ein langes e das skr. kurze a vertritt. Auf demselhen Princip wie das \( \xi \) en Formen wie maneßtis, herüht auch das gelegnlich, doch nur hei einsylbigen Wörtern, am Wort-Ende erscheinende \( \xi \) e, namenilich in \( \xi \) we eleher \( \xi \) es ververund in den pluralen Nehenformen des Genit, und Dat. der Pronomina der ersten und zweiten Person (1. P. \( \xi \) ine, 2. P. \( \xi \) ver os statt der gewöhnlichen Formen \( \xi \) \( \xi \) ver et. aus yaz sim Magadha-Dialekt des Präkrit im Nom. sg. der männlichen \( \xi \) im Magadha-Dialekt des Präkrit im Nom. sg. der männlichen \( \xi \) im \( x \) erscheinende \( \xi \) (\*\*, s.56). Man vergleichen \( \xi \) im der das im Magadha-Dialekt des Präkrit im Nom. sg. der männlichen \( \xi \) im \( x \) im \( x \) erscheinende \( \xi \) (\*\*, s.56). Man wer \( x \) im der das gewöhnlichen \( \xi \) im \( x \) im \( x \) im \( x \) erscheinende \( x \) (\*\*, s.56). Man vergleichen \( x \) im \( x \) in \( x \

32. Kurzes und langes í sind, wie kurzes und langes w, durch hesondere Buchstaben — > i, > i, > i, > ν, γ — vertreten. Anque til giht jedoch dem > i die Ausprache «, und dem > u die von «, während nach Rask nur » wie kurzes « ausgesprochen werden soll. Im Paris hat » o mit einem der Aussprache nach vorangehenden » « (»») die Bestimme, den Diphthong αυ αυτευαθτίκε (Spiegel 1. c. p. 25), z. B. in 2 ωροδωγ = των πατατ. Da nun das send. », abgesehen von fehlerbaften Schreibarten, ") nur in

<sup>&#</sup>x27;) Ich war früher anderer Meinung (erste Ausg. p. 315), indem ich annahm, daß das irt. a laß Gannez zu ε geworden sei. Der Umstand aber, daße, was ich damals nicht berücksiehtigte, die Zusammanziehung von au zu ö im Sanskrit verhältalismäßig jung ist («§ 3. Anna), veranlaßt mich jetzt, der obigen Außasung den Vorzug zu geben, ohwohl noch eine dritte Erklärung möglich ist, nämlich die, daß das u des Diphthongs au zich zu / geschwächt habe, und dieses mit dem a zu ε zusammengellosen sei.

<sup>\*\*)</sup> S. Lassen, Inst. l. Prácr. p. 394 u. Hoefer De Prákr. dial. p. 122.

<sup>\*\*\*)</sup> Im lithographirten Codex des Vendidad Sadé sind die Verwechslungen zwischen b o und b d außerordentlich häufig.

Verbindung mit einem vorhergehenden wa vorkommt, und da auch im Altpersischen, d. h. in der Sprache der Achämeniden, dem sanskritischen, aus au zusammengezogenen Diphthong AT & überall das ursprüngliche au gegenübersteht. (s. p. 8), so kann ich jetzt nicht mehr mit Burnouf annehmen, dass sowohl bo als bo etymologisch dem skr. Al 6 entspreche, sondern ich glaube, dass das Send am Ansange und im Innern der Wörter die ursprüngliche Aussprache des Diphthongs π δ bewahrt, und nur am Ende die Zusammenziehung zu 6 (4) erfahren habe, doch so, dass statt 🌡 δ vor einem schließenden 🗝 ε meistens, und zuweilen auch vor einem schließenden & d der oben (§. 31) hesprochene Diphthong >F eu steht, der ehen so wie das griech. ev aus der Zeit stammt, wo das skr. A o noch wie au gesprochen wurde. Es sind demnach z. B. Loba Starke (= skr. 6 das, vor tonenden Buchstaben 6 do), po wig? [9] er machte (= ved. akrnot), what er sprach (skr. ábravít für ábrót, Wz. brû) wie ausó, kerenaud, mraud auszusprechen. Mit abuje? eg kerenaud vergleiche man hinsichtlich seiner Endung das altpersiche akunaus'.") Dagegen erscheint zuweilen in der Mitte eines

<sup>5)</sup> Sollte ich Unrecht haben, dem gend. 3-w die Ausprache au zu geben, no glabse ich doch gam entschieden daran felmblen aumässen, daß w und b in dieser Verbindung mur Eine Sylhe, also einen Diplithong bilden, und daß nicht, wir felher angenommen wurde, hier das av ein dem skr. Diphthong of vorgeschobener Vocal, und b o etwa die Kürung des gedechten of (3j) nei, sondern jedenfalls ist jenes a i dentisch mit dem im skr. Diphthong of usu au) enthaltenen Vocal a, und das b o seinem Unprung nach identisch mit dem Schlichteinleid sellgren. Diphthong av, und mit dem etwynologisch in dem ikt. 6 enthaltenen u. Man bat also, meiner Cherreugung nach, nur die Wahl, entweder ausundhenen, daß der ausprüngliche Diphthong au im Send am Anfange und im Innern der Wörter sich ganz unverändert behauptet habe, oder daß er sein schließendeu zu zu babe entarten lassen, ungefähr wir im Althochdeutsche dis infache goftliche un findig zu es geworden ist. Gewich ist, daß as als einfache goftliche un sehr höufig zu es geworden ist. Gewich ist, daß so als einfache goftliche un sehr höufig zu es geworden ist. Gewich ist, daß so als

Diphthong gesprochen, von au der Aussprache nach sehr wenig unterschieden ist. Wenn in der Schrift & o von bo nur durch ein untergesetztes Zeichen sich unterscheidet, wodurch gewöhnlich die Vocallänge angedeutet wird, - namentlich hei > 1 nnd y & gegenüher dem kurzen 3 i und > u - so kann daraus nicht mit Sicherheit gesolgert werden, dass nothwendig & nur die Kurze des & sein müsse; denn man könnte auch hei der Feststellung der Schrift zum Ausdrucke des Lautes & sich so geholfen bahen, dass man einem für den u-Laut bestimmten Buchstaben ein diakritisches Zeichen, welches sonst die Länge ausdrückt, untergesetzt habe. Wie wenig man aus dem Entwickelungsgang der Schrift überall sichere Folgerungen in Betreff der Aussprache ziehen kann, sieht man unter andern daraus, dass die skr. Dévanigari-Schrist den Diphthong di durch zwei &-Zeichen ausdrückt, und zwar am Anfang einer Sylbe durch 7, und am Ende durch . Diese Schreibung rührt offenbar von der Zeit ber, wo or und noch wie ai ausgesprochen wurden, so dass man also durch aiai denjenigen Diphthong ausdrückte, in welchem ein langes á mit i sich zu einem Laut vereinigt hat.

als etymologischer Vertreter des skr. Tê erscheint; daher z. B. st Cydi welche (pl. masc.) für skr. a ve, staseswe maidudi in der Mitte für skr. madue. - Vor schließendem ~v s und & d steht regelmässig 3 für skr. €; daher z. B. baroid für skr. barêt er trage; patois domini für. skr. pates (am Ende von Compp.). Man vergleiche mit patois hinsichtlich der Länge des ersten Gliedes des Diphthones die altpersischen Genitive auf ais' von Stämmen auf i 1. In dem ohen (p 56) erwähnten Dialekt findet man auch ohne die Veranlassung eines vorhergehenden y oder schliefsenden s oder d, 3 oi für skr. ê, z. B. in môi, tôi des Genitiv-Dativ der Pronomina der 1sten und 2ten P. für skr. me, te; in hôi e jus, ei (etymologisch sui, sibi) für das im Sanskrit vorauszusetzende, im Prákrit wirklich hestehende et sé (aus Ed). - Am Anfange und im Innern der Wörter steht regelmäßig ww für skr. T. f. Ich verzichte jedoch auf die früher in Übereinstimmung mit Burnouf gebegte Ansicht, dass das a dieses now ein dem skr. e vorgeschohener Vocal sei, sondern ich erkenne darin jetzt das a des ursprünglichen Diphthongs ai, in derselben Weise, wie nach §. 32 in dem a von ber das a des ursprünglichen Diphthongs au enthalten ist. Das ganze now betrachte ich als Ausdruck des Diphthongs ai, welcher auch, was wichtig ist zu beachten, im Pårsi regelmässig www geschriehen wird (Spiegel p. 24), während in der Devanagari-Schrift des Sanskrit, woran ohen erinnert worden (p. 59 Note), der i-Laut des Vriddhi-Diphthongs ái durch \ (d. h. é ursprünglich ai) und das ganze ai durch doppeltes ê (7, 4) bezeichnet wird. Fassen wir nun im Send 2000 als Bezeichnung des Diphthongs ai, so verschwinden aus dieser Sprache die sehr barbarisch klingenden Formen wie aetaesanm horum für skr. कतियान étésam (ursprünglich aitaisam); denn wir lesen jetzt 620 pp. wie aitais anm und fassen den Demonstrativstamm wow phonetisch und etymologisch als

<sup>\*)</sup> S. Monatsbericht der Ak. d. Wiss. März 1848 p. 136.

identisch mit dem altpersischen aita, wofür im Sanskrit nach der jetzt üblichen Aussprache étá (OA). Auch am Ende der Wörter hat sich im Send der in Rede stehende Diphthong in seiner ursprünglichen Aussprache ai (2000) behauptet, wenn demselben die enklitische Partikel éa und zur Seite tritt: daber z. B. wwwwerful ratwaica dominoque im Gegensatze zu dem einfachen rathwe. Hierbei ist zu beachten, daß das angehängte ca auch in manchen anderen Beziehungen die ursprüngliche Endung des vorhergebenden Wortes in Schutz nimmt und sowold die in §, 31 erwähnte Zusammenziehung von wood ayê zu we eê hindert, als auch die Entartung von as zu 6 (s. 8.56). - Wenn nun der uralte Diphthong ai nach unserer Auffassung im Send ein doppeltes Schicksal erfahren hat, indem er am Anfange und in der Mitte sich behauptet, am Wort-Ende aber zu é sich zusammengezogen hat, so darf man daran um so weniger Anstofs nehmen, als eine analoge Erscheinung im Althochdeutschen stattfindet, wo das gothische ai in den Wurzelsylhen sich in der Form ei zeigt, während in den auf die Wurzel folgenden Sylben das alte qi sich zu ê zusammengezogen hat, welches sich aber als Endbuchstabe. wenigstens bei mehrsylbigen Wörtern, gekürzt hat.

34. Betrachten wir nun die sendischen Consonaten, und 4war zuerst, um der sanskritischen Ordnung zu folgen, die Gutturale. Diese sind: g &  $\mathcal{R}$  &  $\mathcal{R}$  &  $\mathcal{R}_g$   $\mathcal{R}$ 

gehalten wird.") In whom Kara Esel und swww haki Freund entspricht es wirklich dem skr. E der gleichhedeutenden Stämme E Kara, Hie saki. Wo das send. & vor Liquiden oder Zischlauten einem skr. The gegenühersteht, da verdankt es seinen Ursprung dem rückwirkenden aspirirenden Einsluss der genannten Buchstahen, z. B. in ມາ ໃຫ້ Krus schreien, ງໝູ້ພື Ksi herrschen, ພູພູໝູ້ພັງ uksan Ochs, für skr. 森田 krus, चि ksi, उचन uksan. -Wenn das skr. k vor den mit t anfangenden Sussixen im Send zu Wk geworden ist - z.B. in spowser hikti Begielsung für skr. 阳南 sikti - so stimmt dies zu der Erscheinung, dass im Neupersischen vor " t nur Aspiratae für ursprüngliche Tenues vorkommen, z. B. in بختب pukh--ten kochen, von der skr. Wz. كا pać, aus pak; تافته tâf-ten anzunden, von त्य tap hrennen; خفتن khuf--ten schlasen, von Eq svap. Von einer ähnlichen Erscheinung in den germanischen Sprachen später.

35. In w erkenne ich mit Anquetil und Rask eine gutturale Aspirata. ") wofür ich jetzt in lateinischer Schrift of (früher kh) setze, zur Unterscheidung von dem organischen GK = skr. El. K. Wie sich der Aussprache nach die Buchstaben G und w unterscheiden haben, ist nicht möglich sein wirklich eine Aspirata sei, wird unter andern sehon dadurch wahrscheinlich, wenn nicht gewiß, dase es in allen vergleichbaren Formen im Neupersischen durch z oder z vertreten ist, wohei jedoch das z in der Aussprache ühersprungen wird, was nicht hindert anzunchmen, dase su reprünglich auch phonetische Geltung hatte, wie auch vielleicht das sendische w ursprünglich vorherrschend wie kr gesprochen worden ist, da es in etymologischer Bezichung fast üherall der sanskritischen Laut-

<sup>&#</sup>x27;) Rask gibt Wdurch q.

<sup>\*\*)</sup> Burnouf umschreiht & durch q und ist geneigt, darin eine Verstümmelung, oder ursprünglich einen wirklichen Ausdruck von kw zu erkennen (Yaçna Alphabet Zend p. 73).

gruppe Ed sv gegenübersteht, obwohl eigentlich hv die gesetzmässige Vertretung des skr. sv ist (s. §. 53). Es verhält sich also w q' zu >>er hv (abgesehen von dem v. dessen das w q' verlustig gegangen ist) ungefähr wie unser deutsches ch zu h, für welche beiden Laute das Gothische nur einen Buchstaben, nämlich h hat, der z. B. in nahts Nacht dem ch unseres Nacht gegenüber steht. Jedenfalls berechtigt die Verwandtschaft des send. w mit >>er hv die Annahme, dass a ein aspirirter Consonant sei. Ein häusig vorkommendes Wort, in welchem dieser Buchstabe etymologisch das skr. sv vertritt, ist weg q'a, erstens als Reflexivstamm in dem Compos. q'a-d'âta durch sich selbst geschaffen "), zweitens als Possessivum (suus), wofür auch hva vorkommt. Andere Beispiele mit w q' für skr. sv sind; ganha Schwester, acc. ganharem = skr. svásá, svásaram, pers. خوام khaher; gafna Schlaf = skr. svapna Traum (vgl. pers. خواب kháb Schlaf). - Auch vor y findet man w q' als Entartung des skr. s \*\*), doch nur an Stellen, welche einem besonderen Dialekte angehören (s. p. 56). Beispiele sind: Grasm g'uem ich sei für skr. suam: ພາວວະພຸພາດພາຍບາ épéntaq'ya sancti, mit q'ya als Genitiv-Endung für die skr. Endung sya. Diese und analoge Formen sind mir darum wichtig, weil y zu den Buchstaben gehört, welche einen aspirirenden Einfluss auf eine folgende Muta üben (s. §. 47), so dass die Erscheinung des w vor 33 y beweist, dass es eine Aspirata sei, und somit unpassend durch blofses q dargestellt wird. Auch finden sich graphische Verwechslungen zwischen @ k und w q', wie denn das eben erwähnte spentaqya nach Burnouf (Yaçna Notes p. 89) in allen Handschriften, mit Ausnahme des lithographirten Codex, ein Wk' für a q' zeigt. Die gewöhnliche Vertretung der skr. Genitiv-Endung sya ist he.

<sup>&</sup>quot;) Hierauf stützt sich das persische Wich khudd Gott. Im Sanskrit ist soayam-b'd (wörtlich durch sich selbst seiend) ein Beiname Vischnu's.

<sup>&</sup>quot;) S. Burnouf Yaçna, Notes p. 84 ff.

36. Der gutturalen Media (II ) und ihrer Aspirata (I) entsprechen & g und o g. Das skr. Q g hat aber im Send zuweilen die Aspiration abgelegt, wenigstens entspricht ພຣະໃນພ garema Hitze dem skr. यूर्न garma; dagegen entspricht wip gna in wigw 56764 veretragna siegreich dem skr. v gna am Ende von Compositen, z.B. in प्रमुख s'atru-gna Feiud-Tödter. Das send. வழவி जहा है4 veretragna bedeutet gleich dem in demselben Sinne ehen so häulig gehrauchten www 55754 vereira-gan eigentlich Vritra-Tödter, und beweist einen Zusammenhang der sendischen und indischen Mythologie, der aber, wegen der im Send verdunkelten Bedeutung der genannten Wörter und wegen der Vergessenheit der alten Mythen, nur noch sprachlich fortbesteht. Vritra-Tödter ist einer der gewöhnlichsten Ehrentitel des Fürsten der unteren Götter Indra, der von seiner Erlegung des Dämonen Vritra, vom Geschlechte der Danava's, diesen Namen führt. - Von den Nasalen werden wir im hesonderen handeln (§. 60 ff.).

37. Von den sanskritischen Palatalen besitzt das Send nur die Tenuis, o é = च , und die Media, u j = 31. Die Aspiratae feblen, was hinsichtlich des en d. welches auch im Sanskrit von höchst seltenem Gebrauch ist, nicht befremden kann. Für # 6 aus sk (s. p. 26) zeigt das Send meistens & s, so dass von der Lautgruppe sk nur der Zischlaut sich behauptet hat, daher z. B. we peres fragen für Am prae, soswung gafaiti er geht für Imfin gácati. Man beachte in letzterem Beispiele, sowie in der Wz. 6-2 gam gehen für skr. IFI gam, die Entartung des ursprünglichen Gutturals zu g, was nicht befremden kann, da auch das skr. 3 g überall aus einem ursprünglichen g hervorgegangen ist (s. §. 14). Ein anderes Beispiel von send. g für skr. A g liefert die Wz. gwe gad sprechen für skr. ∏a gad. Für skr. 3 g findet man im Send auch ( s und eb s, ersteres z. B. in der Wurzel juf san erzeugen für skr. 37 gan; letzteres in >1500 genu Knie für skr. gánu, und in der Wz. wieb sná wissen für skr.

III gna. Diese Erscheinung ist so zu fassen, dass sich von der Lautgruppe de oder de, welche der Aussprache nach in g enthalten ist, in den erwähnten Sendsormen nur der Zischlaut erhalten hat, entweder als cs oder als es f. -Wir kehren zum skr. E e' zurück, um zu bemerken, dass dieser aus sk entsprungene Laut im Send gelegentlich auch die ursprüngliche Lautgruppe vollständig erhalten bat, namentlich in dem Abstractum aguega ikenda, wenn Burnouf ("Études" p. 420), wie ich kaum zweisle, Recht hat, diesen Ausdruck, welchen Nériosengh an der betreffenden Stelle des Yasna durch HE banga Bruch, Brechung übersetzt, mit der skr. Wurzel fec did spalten (s. §. 14) zu vermitteln. Ich lese darum mit den Handschriften und dem lithographirten Codex skenda (nicht mit Burnoul ikanda), da man vom ursprünglichen i leichter zu č als zu a gelangt. \*) Ein anderes Wort, worin wahrscheinlich sendisches ik einem skr. & gegenübersteht, ist wand yaska (nach Anquetil "desir"), welches Burnouf (l. c. p. 332) aus der skr. Wz. is' wünschen erklärt, ohne sich über das Verhältniss von ya zu i auszusprechen. Man kann eine umstellte Gunirung annehmen (also vaska aus aiska) wenn nicht umgekehrt das skr. is' und die Nebenform id' (aus isk und dieses aus isk) eine Zusammenziehung von ya zu i ersahren hahen, in derselhen Weise wie z. B. von yad opfern das Part. perf. pass. istá kommt. Wie dem aber auch sei, so glauhe ich bei der in Rede stehenden Wurzel die Nebensorm 32 ic insofern als die Hauptsorm ansehen

<sup>5)</sup> Die Bedeutung "Spaltung" patt an der betreffenden Stelle schrigt (köröndid i köndig ich and an gallte ach Berg, wörlich mache Spaltung sein (rjus) Herr, nach Nériosengh, dessen Übersettung an dieser Stelle votrerfliche Dienste leistet, daßgan tasy amanusach kuru d. h. Bruch von dessen literaen mache. Was den Nasal des send. Abstractums anbelangt, so gehört er dem akt. mod lat. Specialtung af ind (capad) an. Hinichtlich des für akt. ivon nerinnere ich an das Verhältnis von höndu In dien für akt. indu.

zu dürfen, als uns ihr & zu der Lautgruppe sk hinleitet, die auch in dem althochd. eiscon fordern etc, (s. Graff I. p. 493) enthalten ist, welches Pott passend mit ic vermittelt hat (Et. Forsch. I. p. 269), und wozu auch das altnord. æskia, angels, æsejan, engl. to ask, das litau. jêskóju ich suche, russ, iskati suchen und keltische (gaelische) aisk "a request, petition" gehören. Da es aber den germanischen Sprachen an einem entsprechenden starken Verbum fehlt, woraus man erkennen könute, was ihnen bei dieser Wortfamilie streng genommen als Wurzel gilt, so könnte man auch das ahd. eisco ich fordere als Denominativum von eisca Heischung, angels. æsca frage fassen und das Suffix dieser Suhstantive, abgesehen vom Geschlecht, mit dem des send. yaska vermitteln, wenn man in dem letzteren mit Burnouf wirklich ein Suffix ka erkennen will. Ich theile aber lieber vask-a, weil wir über das k, wenn wir das sk mit dem skr. & von ic. aus isk, vermitteln, nicht in Verlegenheit sind, und weil a im Sanskrit ein ganz gewöhnliches Suffix abstrakter Substantive mit Gung des Wurzelvocals ist (z. B. beda-s Spaltung), während ka bei dieser Wortklasse als Bildungs-Element gar nicht vorkommt. Aus diesem Grunde ziehe ich auch hinsichtlich des ahd. eisea und angels. asca die Theilung eisc-a, asc-a, der von eis-ka, æs-ca vor. ")

<sup>5)</sup> Diese Abtheilung wird auch vom goblischen anherén bettellt untertuitta, welches L. Diefendack (Vergl. Würterb. p. 12) mit Recht zu dieser Wortfamilie sieht. Anherén ich bettelle (euphon. für ihtrén, s. §. 8.1), bat von der Lautgruppe sie — wobei das ursprängliche sie durch das vorangebende e geschieltst sit, nur den Guttural bewahrt, beweitst über deutlich, daßs derselbe zur Wurzel gehört, denn das Verbum anheré sett ein verlorenen Abtractum anher (them. anh-red) und dieses eine Wurzel ah (für hi) voraus, die sieh zur sanskritischen Wurzel ah, auch als auch hand für har frag en zum sitz, pracé, aus prack. Zum golh, anh zus hä hummt sehön das greich. Evon ngö-nö-röps, welches ebenfalls für die Wurzelhaftigkeit des şend. k von pack ha zeugt.

38. Die dem Sanskrit eigenthümliche, in der dritten Consonanten-Reihe enthaltene Modification von t-Lauten fehlt im Send; wir gehen daher zu den gewöhnlichen &Lauten, den Dentalen üher. Diese sind: cot (त), Gf (g), 4 d (&), c d' (4), nehst einem dem Send eigenthümlichen d (2), wovon weiter unten. Hinsichtlich der harten Aspirata dieses Organs ist zu hemerken, dass dieselhe von der Verbindung mit einem vorhergehenden Zischlaut ausgeschlossen ist, und dass das skr. Q f und & f hinter Zischlauten im Send durch to vertreten sind; daher lautet z. B. die skr. Wurzel EM sta stehen im Send wow sta, und das Superlativsuffix IF ista lautet hier wowes ista. Da ich das skr. 21 f für einen verhältnismässig jungen Buchstahen ansehe (s. p. 23), und & f nur eine Entartung des E t ist, so erkläre ich diese Erscheinung so, dass ich annehme, dass im Send die harten Zischlaute die ihnen nachfolgende dentale Tenuis vor der Verschiehung zur Aspirata geschützt hahen, in derselben Weise wie in den germanischen Sprachen s nebst den Aspiraten f und h (ch) eine folgende Tenuis vor der gewöhnlichen Verschiehung zur entsprechenden Tenuis bewahrt haben (s. §. 91), daher stimmt z. B. das goth. Verhum standa ich stehe hinsichtlich seines t zum entsprechenden Verhum des Send, Griechischen, Lateinischen und anderer europäischer Sprachen, und ebenso stimmt das goth. Superlativsuffix ista zum gleichlautenden sendischen und zum griechischen 1070.

39. 9 ist das gewölnliche d (z), und e. nach Rasks. richtiger Bemerkung, dessen Aspirata (d.). Diese vertritt das skr. U. z. B. in 4326.54 maidya Mitte (skr. mádya) und in der Imperativ-Endung 32.di (til), welche jedoch hiter f g die Aspiration abgelegt hat, wie dierhelung f s sich nur mit d. niemals mit d' verhindet; daher z. B. 35.54 das di gib — wo s euphonisch für d — gegen 32.54 das di di id. Am Anfange der Wörter hat dieser Buchstahe seine Aspiration abgelegt, daher z. B. 49.64 setzen, legen, schaften, für skr. dd. g. 37; 193 di trinken für skr. dd.

Dagegen wird das skr. d zwischen zwei Vocalen im Send häufig durch seine Aspirata ersetzt; daher z. B. wowe pada Fuls für Ula pada; seste yeidi wenn für यदि yadi; ১६१७३३८४ ११००३१ nivaidayêmi ich rufe an, von der Wz. 434 vid wissen (im Caus. mit praef. ni). Was das & anhelangt, welches ich früher mit Burnouf durch t umschriehen habe '), so halte ich es jetzt mit Anquetil für eine Media. Als solche erscheint es auch im Parsi, wo dieser Buchstabe am Wort-Ende in der Regel, besonders hinter Vocalen, das neupersische S vertritt (Spiegel p. 28); z. B. in wwa dad er gab = 313, In etymologischer Beziehung entspricht & d meistens dem skr. & t, welches im Send am Wort-Ende und vor den mit 1 b anfangenden Casus-Endungen regelmässig zu p d wird, wie im Sanskrit selher 7 t vor 27 6 in & d ühergeht. Also wie im Sanskrit z. B. marud-byam, marud-bis. marúd-buas, vom Stamme marút; so im Send z. B. ωςς γερωφερεσω ameretadbya (für -tadbya) vom Stamme rowres Framameretat. Für ursprüngliches derscheint zed in der Wurzel musie dbie hassen '(für skr. dvie), wovon ພາກພາງຮ dbaisa Hafs = skr. dvesa. Anstols erregt dagegen ein Wort, in welchem ein anfangendes & d vor einer Tenuis steht; es lautet www.wage dkais'a (nomin. dkaiso, welches sich nicht mit dem Sanskrit vermitteln läst. Anquetil ühersetzt es durch "loi, examen, juge" und Burnouf (Yaçna p. 9) durch "instruction, préeepte", und vermittelt es mit dem neupersischen المبت kes. Vielleicht ist das d hier eine verstümmelte Präposition, etwa wie das skr. ad in ádbuta wunderhar, Wunder, welches ich aus atibuta (üher das Seiende hinausgehend) erkläre. Ist in dkaisa wirklich eine Praposition enthalten. so möchte ich darin das skr. ádi üher, zu, erkennen. Was den Umstand anhelangt, dass das ursprüngliche t am Wort-Ende im Send durch & vertreten ist, so mag dies so er-

<sup>\*)</sup> Rask hält to für ein aspirirtes t und gibt es durch th.

klärt werden, daß in dieser Sprache die Media oder eine Modification der Media, der Dentaklässe besser zusagt als die Tenuis, wobei daran zu erinnern ist, daß auch im Lateinischen schließende Mediae für ursprüngliche Tenues vor-kommen, anmentlich bei pronominalen Neutren, wie z. B. id. quod. Letteters entspricht dem send. kad was? wofür im Véda-Dialekt ang. kat. Das 8 von ab entspricht der skr. und griech. Tenuis von den, dzg.

40. Die lahiale Klasse begreift die Buchstahen e p, of, 1 b, und den Nasal dieses Organs (6 m), wovon weiter unten. Up entspricht dem skr. Q p, und geht durch die rückwirkende Aspirationskraft eines folgenden ? r. w.s und n in of über, daher lautet z. B. die Praposition I pra (pro, #60) im Send who fra, und die Wortstämme ew ap Wasser, eg?g kerep Körper bilden im Nomin. wyw afs. wors sq kerefs: dagegen im Acc. seew apem, Geve 29 kerepem oder Gev veg kehrpem. In Ansehung der auf das p wirkenden aspirirenden Kraft eines n vergleiche man > tafnu hrennend, mit dem von derselben Wz. stammenden sessosswewew átápayéiti er hescheint (V. S. p. 333), und wie gafna Schlaf mit dem skr. svapna Traum. Auf einem anderen Princip heruht das f des Genitivs nafedro vom Stamme naptar (acc. naptarem) Neffe und Nabel ). Ich glaube, dass dieser Form eine ältere naf dro vorangegangen sei, so dass das f auf der dem Send mit dem Griechischen gemeinschastlichen Neigung zur Verhindung zweier Aspiratae beruht und das vorausgesetzte nafdro mit griech. Formen wie τυφθείς, ἐτύφθεν zu vergleichen ist, nur dass im sendischen nafdro auch das d nicht ursprünglich, sondern die Verschiehung eines t ist, wie das von dudda Tochter = skr. duhita. Nach Einführung des in naf-e-dro enthaltenen Bindevocals, ist der aus der früheren unmittelharen Verhindung des Lahials mit dem Dental herrührende Laut-

<sup>\*)</sup> S. Burnouf, Yaçna p. 241 ff.

zustand ungestört geblieben, in welcher Beziehung ich an Formen wie kaś-e-twanm wer dich? aus kaś-twanm erinnere (s. §. 47). Auch der weibliche Plural-Accusativ hufedris (V. S. p. 19), welchen Anguetil, wie die vorangehenden Accusative pl., als Singular fafst, und durch "heureuse" übersetzt (vgl. skr. subadra sehr glücklich, oder sehr vortrefflich) scheint mir eine Form zu sein. worin das f unmittelbar mit dem folgenden d verbunden war, also hufdrie aus hubadrie, und aus hufdrie durch spätere Einfügung des sehr häufig als Bindevocal gebrauchten ge, hufedris. Da es den sendischen Labialen an einer tönenden Aspirata fehlt, so wird diese, wo eine solche zu erwarten wäre, durch die dumpfe (f) ersetzt, während in dem vorhin erwähnten dudda zwei tönende Aspiratae mit einander verbunden sind. Doch findet man auch, trotz des Bestehens eines d, die Verbindung Kd, unter andern in wowse nukda der fünfte.")

41. Wir kommen zu den Halbvocalen und müssen, um in der Ordnung des sanskritischen Alphabets fortzuschreiten, zunächst des y erwähnen, wodurch wir, wie im Sanskrit, den Laut unseres und des italiänischen j ausdrücken. Dieser Halbvocal wird am Anfange eines Wortes durch 20 oder C, und in der Mitte durch ss, d. h. durch die Verdoppelung des Vocals 3 geschriehen, wie im Althochdeutschen w durch doppeltes u geschrieben wird. Durch die Assimilationskraft des y, im Fall ihm ein einfacher Consonant vorhergeht, wird dem Vocal der vorhergehenden Sylbe ein i beigefügt. Denselben euphonischen Einflus auf die vorhergehende Sylbe üben die Vocale 3 i, > i und schliefsendes zo é. Die Vocale, welche durch dieses Assimilationsgesetz den Zusatz eines i erhalten, sind wa, F & w d. > u. ນ ພໍ, ກາ ຄໍ, ກາພ ai (s. p. 60), ຽພ au (s. §. 32), wobei noch zu bemerken, dafs > u im Falle eines ihm beitretenden si, mei-

<sup>\*)</sup> Aus Versehen steht in der 1sten Ausg. p. 458 \$ @ @> v pu g d 6 (00m.) mit Media.

stens verlängert wird. Beispiele sind: bavaiti er ist für bavati, věrčidí Wachsthum, Vermehrung für věrčdí aus vardi (s. p. 2), naire dem Menschen für nare, dađáiti er giht für dađáti, skr. dádáti (s. p. 68), átápayêiti er hescheint für átápayêti (dieses für átápayati nach §. 42), wospow aiibis durch diese (plur.) für wospow aibie, skr. ofte ébie ), sposbuje je kerenauiti für kerenauti (vedisch krnoti aus krnauti), sesyow stuidi preise für studi (Wz. stu, skr. En stuj, woosyje ge kerenúité er macht (med.) für kerenuté, védisch krnuté, sos> uiti so, von einem Demonstrativstamme u, wie im Sanskrit iti so von i; wose swe maidya Mitte für skr. mádya, yáirya jährlich von yare (euphonisch für yar s. §. 30), was? som tairya der vierte für skr. túrya. Durch zwei verhundene Consonanten, mit willkürlicher Ausnahme von nu nt, wird die euphonische Rückwirkung des i, i, é, und y auf die vorhergehende Sylbe gehemmt; daher z. B. asti er ist, nicht aisti; wsspuro C yesnya venerandus, nicht yeisnya. Dagegen nach Willkür bavainti oder bavanti sie sind für skr. bavanti. Einige Consonanten, namentlich die Gutturale, ev h mitbegriffen, die Palatale, Zischlante, sowie m und v hemmen auch einzeln die Rückwirkung. Dagegen gestattet n den Einfluss auf ein vorangehendes kurzes a") und hemmt den auf ein langes; daber z.B. aini, ainé im Locativ und Dativ der Stämme auf an, und aini im Nom. Acc. Voc. du- des Neutrums (daher casmain-i die beiden Augen, von casman); aber ani als Endung der ersten P. sg. act. des Imperativs, und ané als entsprechende Endung des Mediums. Auch in Bezug auf j b gilt kein ganz durchgreifendes Gesetz, doch wirkt es meistens hemmend,

<sup>&</sup>quot;) any a and erer (thema), wie im Skr., macht eine Ausnahme. Daß jedoch auch dem y hinter n die Einwirkung auf ein vorhergehendes a gestattet ist, beweist mainya, welches formell dem skr. many a, von man den ken entspricht.

namentlich bleiben vor den Casus-Endungen bis und bjø alle Vocale, selbst a, unafficit †, nur daß 2400 m² in die Stelle des now ai tritt, welches man bei Stämmen auf a, ohne Rückwirkung des y der Endung §33) byø, im Dativet Ablat pl. statt des skr. et zu erwarten hätte. Man findet aher z. B. §3335/000 y guïbyø quibus gegenüber den schließenden i seinen assimilirenden Einfluß gestattet, daher aibi; dagegen ist zijft épi durch die hemmende Gegenwirkung des p unverändert geblieben (sow api).

<sup>\*)</sup> Daher z. B. damabyo (nicht damaibyo) vom Stamme daman.

<sup>\*\*)</sup> Man heachte, dass die Endung mi an und für sich keinen euphonischen Einstus auf die vorhergebende Sylbe äussern würde, weil m nach §. 41 Schluss, ein hemmender Buchstabe ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Ich betrachte यहा yas' als die entsprechende skr. Wurzel, die jedoch nur यहानू yas as Rub m zurückgelassen hat, des entsprechenden Verbums aber, welches im Send den Wurzelvocal verlängert hat, verlustig gegangen ist.

<sup>†)</sup> Ich fasse dieses 2000 nicht wie das in § 33. besprochene als Diphthong, und übertrage es daher nicht durch ai, weil das Ganze

wayan, in 10,30-29 kain's Mā dehen für skr. kanya'. Diese Erscheinung fasse ich jetzt in Ühereinstimmung mit Burnouf on, dafs ich eine Umstellung der Buchstaben annehme, wohei der Halbvocal y, vocalisirt zu i, sich hinter den α-Laut gestellt hat, und mit diesem nach skr. Princip zu ε' zusammengellossen ist, also hε' aus hai für hay, als Umstellung vom hya.') — Vor einem schließenden m hat sich im Seud die skr. Sylbe ya in der Regel zu y ε' zusammengezogen, und in derselhen Weise zi αz zu y; so dafs nach Unterdücklong des a der vorhergehende Halbvocal in science entsprechenden Vocal ühergegangen ist, der aber nach §. 64 lang sein muſs; daher z. B. ερα λογο väir em quartum vom Stamme tsirya, und ερχαρλος frisiem tertiam partem vom frisien.

43. Im Sanskrit steht zuweilen y als euphonische Einschiebung zwischen zwei Vocalen (s. kl. Sanskrit-Gr. §, 49%), ohne daß jedoch diese Erscheinung unter ähnlichen Umständen überall wiederkehrt. Im Send findet man jedoch fast überall, wo Veranlassung dazu da ist, ein eingefügtes y zwischen u oder ü und einem schließenden é; z. B. fra-étu-y-é ich preise, ") mrū-y-é ich sage für skr. bruv-é (wohnoisch für brü-d-), du-y-é zwei (dual neuty) für skr. dvé, mit Vocalisirung des v zu u; tanu-y-é dem Körper, von tanu fem; dagegen rafu-é dem Herrn, von dem mönnlichen Stamme ratu.

nicht für skr & (ans ai) steht, sondern zwei geschiedene sanskritische Sylben vertritt.

<sup>&#</sup>x27;) Nach demselben Princip erkläre ich Shaliche Erscheinangen im Pelkrit, wo z. B. den sanskritischen Genitiven auf dyds (von weiblichen Stämmen auf d) Formen auf 到17 de gegenüberstehen, indem schließenders sim Präkrit unsterdrückt wird, daher z. B. H[RII][] Maldyds, von Stamme mådd. Für Act [] Kur [] Kur [] Maldyds, von Stamme mådd. Für Act [] Kur [] Kur [] Maldyds, von dem schen derts-y-ds, und für aufgrößendad sehr, vad v-ds eine Form bahd-y-d, mit eingeschobenem cuphonischem z, voraussnetzen.

<sup>&</sup>quot;) Frastuye wurde im Skr. prastuv-e lanten, wenn Ed stu im Medium gebräuchlich wäre (s. §. 53 meiner kl. Sanskrit-Gr.).

44. In Ansehung des 7 r ist schon in §. 30. bemerkt worden, dass ihm am Ende immer ein fe beigefügt wird. In der Mitte der Wörter wird, wo nicht nach §. 48. ein er h zugezogen wird, die Verbindung des 7 r mit einem folgenden Consonanten meistens vermieden, und zwar so, dass entweder dem ursprünglich vocallosen? r ein & & beigefügt wird - daber z. B. was Jugua dadarefa aus 339 dadarsa vidi, vidit - oder das ? r umstellt wird, auf ähnliche Weise wie dies im Sanskrit zur Vermeidung der Verbindung des 3 r mit zwei folgenden Consonanten gewöhnlich ist (kl. Skr. Gr. §. 34%), daher z. B. w>w76w athrava Priester (Nomin.), Accus. 65100000 afravanem, von dem Thema juss Justow atarvan, welches sich in den schwachen Casus (s. §. 129.) zu 1>2>wow ataurun (§. 46.) zusammenzieht. \*) - Zugelassen werden die Verbindungen 337 ru. >> 2> urv. bei folgendem Vocal, und wo are am Wort-Ende, und in der Mitte vor co t; z. B. wss?som tuirya der vierte, jwss?s urvan Seele, wys) >wer haurva ganz, wo wow atars Feuer (nomin.), wo ) wy nars des Menschen, wew ) wa karsta gepflügt; aber wy) Two catrus viermal für wy) rown cature. weil hier dem rs kein a vorhergeht.

<sup>&#</sup>x27;) Ich fasse in Alweichung von Burnouf (Yagnap, 112) d'anven (nicht d'aroun) als das wahre Thema, inden ich annehme, daß dieses sein anfangendes 4 in den schwachen Cassu kürze, der Casammenzichung der Endylle van der Stummens zu um. In letsterer Beziehung vergleiche man die Zusammenzichung des kr. Stammes y divon jung zu yn dn (uss yu-un) in den atchwächsten Cassu. Der Nomin. und Accus. des betreffenden Send-Stimmes (d'aroun, d'altravant'm) haben, abgesehen von der regelrechten Unterdrückung den im Nomin, keine Verstümmelung, sondern nur ein Umstellung von ar zu ra erfahren, wofür eine Entschädigung in der vorangehenden Sylle nicht zu erwarten ist. Darin habe ich mich aber in der ersten Ausgabe geiert, daß ich die Anfangsylbe dieses Wortes auch in den schwichen Cassu mit langen a schrich.

45. Merkwürdig ist es, dass dem Send das I, wie dem Chinesischen das r ahgeht, während doch im Neupersischen das I nicht fehlt und in Wörtern vorkommt, die nicht semitischen Ursprungs sind. - Für das skr. a v hat das Send drei Buchstahen, nämlich 4, >> und ev. Die heiden ersten sind im Gebrauche so von einander unterschieden, dass & nur am Ansange, und >> nur in der Mitte, dem skr. অ v gegenübersteht; z. B. দেত্র vaêm wir = অম্ব ของลัก. พรรมเล tava (tui) = तल tava. Dieser Unterschied ist, wie Rask mit Recht annimmt, nur graphisch. welches ich mit Burnouf durch w gebe, findet man am häufigsten nach & th, so dass niemals >> einem vorhergehenden & f zur Seite steht. Hinter @ d findet man sowohl v als w, doch ersteres häufiger. Nach anderen Consonanten als of und o d' scheint w w nicht vorzukommen, sondern nur >> v zulässig; dagegen hat ev w zwischen zwei i-Lauten oder zwischen 3 i und 3> y eine heliebte Stellung, in welcher >> v unerlauht scheint. Beispiele sind 40301374 driwis Bettler words daiwis Betrüger (s. Brockhaus. Gloss. s. v.), Posersa aiwyo aquis. Letzteres erkläre ich aus dem Wortstamme ew ap so, dass nach Unterdrückung des p \*) die skr. Endung byas, die sonst im Send nur als Loss bud vorkommt, sich zu Lose wud erweicht und nach 8, 41, ein si in den Stamm eingeführt hahe. Es bleibt nur noch Eine Stellung zu erwähnen übrig, in welcher uns der Halbvocal ev w vorgekommen ist, nämlich vor ? r, in welcher Verbindung auch das weichere er w geeigneter ist, als das härtere >> v. Der einzige Beleg für diesen Fall ist das Femininum word Schwert, Dolch, worin ich das skr. śubrá, fem. śubrá glänzend, erkenne. ") -

<sup>\*)</sup> Man vergleiche in dieser Beziehung 羽 abra Wolke für 羽辺 ab-bra wassertragend, und im Send い穴を2 g yw 4-bereta (nomin.) Wasserträger.

<sup>&</sup>quot;) Der Accus. Good worden findet sich bei Olshausen p. 13 mit der Variante gwoden sufranm (vergl. §. 40.).

Was die Aussprache des ev wanhelangt, so glaube ich, was auch Burnouf sazunehmen scheimt, daß sie mit der des englischen es übereinstimmt, die auch dem skr. Z. e nach Consonanten beigelegt wird. Rask gibt jedoch umgekehrt dem ev die Aussprache des englischen e, und den Buchstaben § und » die des so.

46. Durch den euphonischen Einfluſs des » e und des ihm entsprechenden Vocals u wird, im Fall ihnen ein r vorhergelt, dem Vocal der vorhergeltenden Sylbe ein u zur Seite gestellt, womit das nach §. 41 eingeſūgte i zu vergleichen ist. Beſspiele sind wyɔ⟩www haurrag ann, sus harva ſūr skr. sárva; κωνων)²νω aurvant lauſend (them), nom. pl. m. aurvantő, ſūr arvant, arvantő (skr. árvant, árvant, árvant ferd wyɔ⟩νων aurvant est.e, ſūr paurva "). ωγι²νων (aurvna jung, ſūr skr. tárvna γν⟩νων (aurvna jung) (aurvna furvna furvna γν⟩νων (aurvna furvna furvna furvna furvna furvna furvna furvna furvna furvna

Dann finden wir mehrmals den Instrumentalis いろうりられ ジェルティ。 wofiir aher いろいかりがた。 ビルマイフロ gleisen werden muls, wenn nicht いろうプログム ジェルマティ von einem Thema コンプリンム ジェルマイ hersuleiten ist, nach Analogie von 長元行 zundars! aus 長元行

") Skr. pa'roa. Der send. Ausdruck stützt sich auf eine im Sanskrit vorauszusetzende gunirte Form poroa aus pauroa (vgl. puras vor).

") Beachtung verdient, daß die durch den rückwirkenden Einfluß der folgenden Sylbe erzeugten, verhältnismätig jungen Diphthonge 3-w und 3-w anders und gewissermaßen deutlicher geschrieben werden, als die olog (pp. 60. 53) beprochenen uralten Diphthonge 3-w, 3-w. Der Grund liegt netwoder in der verhältnismäßigen Jagend der unorganischen Diphthonge sud, 3-w, oder darin, daß diese Lautgruppen keine wirkliche Diphthonge sind, 3-nodern zweisylläg gesprochen wurden; also z. B. 3-w3-w2 Herr wie paärt, nicht wie paätt; und analog z. B. ωγ3-2-w0 wie ta-u-runa und nicht deisylläg rauruna. Wie dem aber auch zei, so können mich die durch

47. Die Halbvocale y, w (nicht >> v), die Nasale m, n (1) und die Zischlaute üben einen Aspirirenden Einfluss auf eine vorangehende Tenuis und die gutturale Media, und veranlassen den Übergang derselben in ihre entsprechende Aspirata, nämlich des 9 k in W k, des co t in Gt, des e p in of, und des co g in o g. Zu den bereits in §§. 34. 40. erwähnten Beispielen füge ich noch ugra schrecklich für skr. ugrá, takma schnell, stark, ") gadmisi für skr. gagmusi die gegangen seiende (Wz. IIII gam), patni Herrin für skr. patni (gr. norna), merethuu Tod für skr. mrtyú aus martyu. Wenn bitya der zweite und thritya der dritte eine Tonuis statt der zu erwartenden Aspirata vor dem y zeigen, so mag der Grund darin liegen, dass hier die Verbindung des t-Lauts mit y keine alte und gesetzliche ist, denn die entsprechenden Sanskritformen lauten dvittya, trtiya. Überhaupt muss man bei den sendischen Lautverhältnissen zuweilen den früheren Sprachzustand berücksichtigen, z. B. bei kaśetwanm wer dich? (für skr. kas tvam) ist es nicht das e. welches den vorhergehenden Zischlaut geschützt hat, sondern das folgende t. Man sagte früher offenbar kas-twaim, und der eingeschobene Bindevocal & konnte das einmal geschützte as, wofür man ohne die Einwirkung des folgenden t-Lauts \$ 6 zu erwarten hätte, nicht verdrängen. - Ich muß hier noch auf eine interessante, wenngleich nicht auf die Stammverwandtschaft sich gründende Begegnung aufmerksam machen, die zwischen dem Neuhochdeutschen und Send darin stattfindet, dass dieselben Laute, welche im Send einen

Attraktionskraft einer nachfolgenden Sylbe in dir vorhergebende eingeführten Vocale i und a und ihre graphische Darstellung nicht abhalten, die sendischen initialen und medialen Vertreter der samkritischen und altpersischen Guna-Diphthonge, nämlich 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, 20-22,

<sup>\*)</sup> Vgl. skr. tank und tanc' geben (laufen?), litau. teku ieh laufe, altslav. tekun id., gr. ταχύς, letzteres mit unorganischer Aspirata.

aspirirenden Einfluss auf eine vorangehende Muta üben. im Neuhochdeutschen die Umwandlung eines vorangehenden s in seine Aspirata sch (= skr. Q s', slav. U s') veranlassen. Es kommt hierzu noch das dem Send fehlende l; so dass also die Liquidae, nebst dem Halbvocal w, sch aus älterem s erzeugen. Man vergleiche daher z. B. schwitzen (althochd. swizan, ') skr. Wz. svid) mit Sendformen wie twanm dich (nom. tûm, gen. tava), Schmerz (althochd, smerzo), mit dem oben erwähnten takma für takma; Schnur (skr. snus'a Schwiegertochter, althochd. snura, altslav. snocha) mit tafnu-s brennend für tapnu-s (§. 40.). Die Verbindung er kommt in den älteren germanischen Sprachen nicht vor, während dem Sanskrit die Lautgruppe Ett sl fehlt; dagegen scheint ged in einigen Wurzeln aus Z sr entstanden zu sein, z. B. in MGI frang, auch frank, gehen, wovon höchst wahrscheinlich die germanische Benennung der Schlange (althochd. slango, them. slangon masc.) stammt, wobei ich darauf aufmerksam mache, daß das skr. érank von Vopadeva durch das Ahstractum einer Wurzel erklärt wird, aus welcher die skr. und lat. Benennung der Schlange entsprossen sind, nämlich durch sarpé. \*\*) Da das skr. Il s ein aspirirtes s ist (s. §. 49) und auch in Forster's hengalischem Wörterhuch überall durch sh umschriehen wird, so begegnet also dieses aspirirte & () unserem sch in einer und derselben Wurzel, wenn ich Recht habe. die germanische Benennung der Schlange auf die erwähnte skr. Wurzel zurückzuführen, welcher wahrscheinlich auch das ahd. slinga und altnord. slanga, Schleuder, als in Bewegung setzende, angehören.

48. Im Zusammenhang mit dem im vorhergehenden Paragraphen besprochenen Lautgesetz steht auch die Er-

<sup>\*)</sup> Geschrieben suisan, indem der Laut w hinter ansangenden Conson. durch u ausgedrückt wird.

<sup>&</sup>quot;) Locativ des Stammes sarpa, als Abstractum Gang, Bewegung, als Appellativum Schlange.

scheinung, dass dem 2 r, wo es einen Consonanten, mit Ausnahme der Zischlaute, nach sich hat, gewöhnlich ein wie der Vorgesetzt wird; z. B. 2020 was mahrka Tod von de Wurzel 2 wg mar (skr. mar, mr) sterhen, gev? 2012 kehrpém den Körper (nom. 2012) kerfp, 2020 kerfpém den Körper (nom. 2012) kerfs, 2020 kerf véhrka oder 2012 kerfka us varka).

49. Wir kommen zu den Zischlauten. Dem ersten oder palatalen, im Skr. mit einer gelinden Aspiration zu sprechenden s (III ), welches wir durch s ausdrücken, entspricht &. welches wir ebenfalls & schreiben. Ob es genau dieselbe Aussprache hatte, ist kaum zu ermitteln. Anquetil gibt ihm die des gewöhnlichen s. Es findet sich meistens an denselben Stellen, wo das Sanskrit in entsprechenden Wörtern sein I s bat; so sind z. B. dasa zehn, sata hundert, pasu Thier, den beiden Sprachen gemeinschaftlich. Darin aber hat das so i im Send weiter um sich gegriffen, als im Sanskrit, daß es vor mehreren Consonanten, namentlich vor ce t, 4 k und 1 n, sowold am Anfange als in der Mitte der Wörter - in letzterer Stellung iedoch nur nach w a, w a, w an - dem skr. dentalen oder gewöhnlichen s (FI ) gegenübersteht. Man vergleiche المسوعة staro die Sterne mit جرازو staras (im Veda-Dial.), 36 baros staumi ich preise mit Ediffi staumi, asti er ist mit महित asti, שוש śna reinigen mit en and baden. - Man konnte aus dieser Erscheinung schließen, dass wie ein reines a ausgesprochen werde; doch kann sie auch von einer dialektischen Vorliebe zum Laute sch herrühren, wie sie sich beim deutschen s in der schwäbischen Mundart, und am Anfange der Wörter vor t und p ziemlich allgemein zeigt. Noch ist zu bemerken, dass s auch am Ende der Wörter nach xo an vorkommt; die Veranlassung hierzu findet sich im Nomin. sing. masc. der Stämme auf com nt. - Über wi für skr. & & s. §. 37.

- 50. Der Hahvocal >> e ehlertet nach ໝ i regelmiksig zu v p, daher z. B. ພາຍໝ ipā llund, Acc. ລຽງພາຍໝ ipānēm eh witipa all, ພາຍໝ aipa Pferd, gegenüber dem akr. য়া iva d, য়ালা i va dna m, [ʔয়য় viiva, য়য় diva. Zu www.wew.wew.ipahta beilig fehlt es an einem skr. য়ৢঢ়য় viiva na was ursprünglich muls im Gebrauch gewesen sein, und worouf auch das litauische iwenta-e heilig und altslav. sexoiks id. hindeteten.
- 51. Für den sanskritischen cerebralen Zischlaut ( # 8) hat das Send zwei Buchstahen, nämlich wu und wu. Der erste wird nach Rask wie ein gewöhnliches s, also wie das skr. dentale s (FI ) ausgesprochen, während w die Aussprache des Q s' (= sch) hat, und dieses auch durch einen Aspirationszug zu erkennen gibt. Wir umschreiben es daher durch e'. Rask hemerkt, dass diese beiden Buchstaben in den Handschriften häufig mit einander verwechselt werden, welches er dem Umstande zuschreibt, daß au im Pehlwi für sch gebraucht werde, die parsischen Abschreiber aber lange Zeit mehr mit dem Pehlwi als mit dem Send bekannt gewesen seien. Auch finden wir in dem lithographirten Codex des V. S. fast überall -v s dem skr. Q s' gegenüber; aus dem von Olshausen edirten Texte eines Theiles des Vendidad und den beigegebenen Varianten erkennt man aber, dass zwar in etymologischer Beziehung sowobl - als meistens dem skr. Q s' entspreche, dass jedoch -u hauptsächlich auf die Stellung vor starken Consonanten (§. 25.) und auf das Ende der Wörter beschränkt ist. In letzterer Stellung entspricht es zwar dem skr. H e, aber doch nur nach solchen Buchstaben, die in der Mitte eines Wortes nach §. 1014) meiner Sanskritgrammatik ein ursprüngliches स s in प s' umwandeln würden; nämlich nach anderen Vocalen als wa, wa, und nach den Consonanten WK und ? r: daher z. B. die Nominative wosposwe paitie Herr, wowe pasus Thier, wo wow atars Feuer; www. váke Rede. Dagegen www feuyané düngend, vom

Stamme ( puwss > wood fauyant ). In dem Worte www > wow Kavas sechs steht zwar das schliefsende wa nach wa; allein es vertritt auch hier kein skr. E s, sondern das ursprüngliche q s' von qu s'as'. Zum Belege des Gebrauchs des a für g s' vor starken Consonanten diene das sehr häufig vorkommende Superlativ-Suffix weevs ista (vgl. юто-5) gegenüber dem skr. 38 ista. Andere Beispiele sind were asta acht für Ho astá, were was kareta gepflügt für mg kretd. - In dem Worte winssame Lager, welches an den Stellen, wo dieser Ausdruck vorkommt, mit einem vorangehenden Worte auf \$ 6 ein Compositum bildet, ist das we s höchst wahrscheinlich durch den euphonischen Einfluss dieses o aus wie erzeugt (vgl. §§. 225) und 55), denn dass an und für sich die skr. Wurzel si liegen, schlafen auch im Send das palatale s hat, beweist die 3te P. praes. www faite er liegt, er schläft (V. S. p. 454) = skr. éété, gr. xeïrau, - In dem weiblichen Zahlwort \$7 www tisar o drei (Olsh. p. 26.) könnte das - Anstol's geben, denn die skr. Form ist तिझन् tieras, und ₹ s wird nach §. 53. zu e. h. Allein das ₹ s steht hier in einer Stellung (nach 3 1), wo das Sanskrit die Umwandlung des E s in @ s' lieht, und hierauf stützt sich die Sendform Dawespo tiear o. Dals aber nicht Dagespo tieard steht, wie \$. 52. könnte erwarten lassen, ist gewifs nur dem nicht ursprünglichen Dasein des wa zuzuschreiben, denn \$700000 tisard steht für \$2-000 tierd.

52. ψ s' steht für das skr. Ų vor Vocalen und den Halbvocalen 35 y und » v; man vergleiche ξη ψηρονωγουω αιταιένα πη und ωνγωρουωγουω αιταιένα mit ζείτητης έξεεία m horum und ζείτης έξεξεικ in his; ων χωνες masiya Mensch mit πετοπ ma(ns) έγα "). Doch verbindet sich ψ έ

<sup>&</sup>quot;) Ich behalte hier das ursprüngliche 1, weil das Thema des Wortes im Gebrauch nicht vorkommt; sonst müßte das (v 1 in 2 d übergehen.

<sup>&</sup>quot;) Man schreibt auch was by a mas ky a, und außerdem findet man noch in einigen andern Wörtern yng vor 33, welches erstere Anquetil für sch nimmt, während es nach Rask die Verbindung I.

nicht mit einem vorhergehenden Œ k, sondern für das skr.

¬ kė finden wir in Olshausens Text, und zwar ohne
Varianten, fast überall -ω Œ ke'); daher z. Β. ω Τοω-ως Œ
Feathra König, skr. ¬ k'eir dein Mann der Krieger- oder könig lichen Kaste. Bemerkt zu werden verdient noch, dals das skr. ¬ kė in mehreren Sendwörtern
den Gutural abgelegt hat, und dann als ¬ μν ε erschient,

¬ B. dakέν γ μα dexter ist zu νυγρων βαίνια (fitua désin d
die rechte Hand), und άκει Αυge zu νερω αεί geworden, welches letztere aber nur am Ende possessiver Composita vorzukommen schein.

53. Ψ Å entspricht in etymologischer Beziehung niemals dem skr. χ å, sondern stets dem reinen oder dentalem Zischlaut χ ; dieser ist nämlich vor Vocalen, Halbvocalen und m im Şend überall zu Ψ Å geworden → es sei denn, dafs ৻ z , son ach § 3.5. als χ ダ erscheine — während man ihn vor solchen Consonanten, deren Verbindung mit einem vorhergehenden Å unmöglich ist (s. §. 49.) in der Gestalt von 31 d zu erwarten hat. Man vergleiche z. B.

| Sanskrit                  |
|---------------------------|
| सा 🕫                      |
|                           |
| सप्त saptá (vêd. accent.) |
| सकृत् sakr't              |
| म्रसि áंंं                |
| ग्रह्मे asmái             |
|                           |

von -vo s und 9 k ist, und auch durch die Schrist in den ältesten Handschristen als solche sich deutlich zu erkennen geben soll.

<sup>\*)</sup> Im lithographirten Codex der V. S. findet man zwar h\u00e4ng z\( \) hinter \u00far\( \) hinter \u00e4 \u00e9, doch int auch hir \u00c4 \u00f3 die hei weitem vorherrschende Schreibart, a. Brockhaus Index p. 230 f. gegen p. 219 Schlufa. Man erw\u00e4ge auch die Unbequemifchleit der Ausprache bei Vereinigung des Lutes unseres \u00e4ch \u00e4ch \u00e4ce \u00fcr\u00e4ch \u00e4ch \u00e4child inlich hint der unseres \u00e4ch. Auch hinter \u00e4 f scheint nur \u00c4 \u00f3 zull\u00e4sig zu sein, und das im V. S. nur selten erscheinende \u00e4cm\u00e4b f fehlerhaft (a. Brockhaup p. 288 f.).

Send

Sanskrit

Elwser hvare Sonne

स्वा svår Himmel स्व sva

Eine Erwähnung verdient noch das Wort "" Stew hisse Zunge, aus firest siche sindem hier das zischende Element des Lautes A. s. (dach) als A. s. ausgesasst und durch » s. vertreten worden, während der d-Laut unterdrückt ist (vgl. §.58.).

- 54. Die Verbindung hr für site. er erscheint selten im Send, und wo sie vorkommt, wird dem h, bei vorangehendem a, ein 3 n vorangestellt (vgl. §. 56°), daher ωθυγωμων haśaŋhra tausend für site. sahdisra'), ωθωγω hoshaft, grausam. Letteres hat Benfey (Gloss. z. S. V. p. 88), wie mir scheint ganz passend, mit dem vedischen dasrd Zerstörer, Vernichter vermittelt. Es ist also ein anfangendes d weggefallen, wie höchst wahrscheinlich in dem skr. dhan Tag und dru Hrhäne. Ersteres habe ich längt aus der Wz. daß brennen (leuchten) erklirt, und mit der germanischen Benennung des Tages vermittelt; letztere aus darh bei sen (gr. day), sodis-es sich unter andem griech daßey als Bildungsgenosse ur Seite stellt.
- 55. Der nominative Pronominalstamm ₹3 4ya steht im Vēda-Dialekt unter dem Einflusse des vorhergehenden Wortes, und wird z. B. nach der Partikel 3 uzu τε gya, in Analogie mit §. 401°. meiner Sanskrit-Grammatik. Eine ähnliche Erscheinung habe ich an sendischen Pronominen wahrgenommen, denn so kommt Νου Αδ e jus, ei welches sich auf ein im Sanskrit verlorenes ξī so (ygl, τ̄ π̄ mei, mihī und π̄ t f tui, tihī) stützt nach χρορο yθzi "wenn" unter der Gestalt von χο-ο sê (wohl besser χρορ sê) vor, z. B. hei Olshausen S. 37., während auf derselben Seite χουν ωριζαγρογ φθεία λέ η und wenn

<sup>&#</sup>x27;) Im lithographirten Codex des V. S. ist das ων vor dem r gewöhnlich ausgelassen (ω?) 3ωζωων haṭanra), und die ehenfalls vorkommende Form mit erhaltenem h war mit früher entgängen (ε. Brochhaus, Index p. 333). Auch von dem oben erwähnten anhra lött der lith. C. fast durchgreifend das haus.

ihm" steht. Auf der folgenden Seite finden wir eine ihnliehe Erseheinung, wenn anders, wie ich kaum zweifle, dort
שבים ולסי (so lese ich mit der Variante) dem skr. प्रहित्ता
बतवं (ille, illa) entspricht: שניים בשנים בשנים אל בשליף
אר אור שנים שנים בשנים בשנים בשנים בשנים אל בשליף
אר אור שנים שנים בשנים בשני

56°. Einem zwischen ω a oder ω, å und einem folgenden Vocale sthenden ω h wird gewöhnlich ein guturaler Nasal (3 n) vorgesetzt, und diese Einfügung scheint nothwendig, in Fällen, wo der auf ω h folgende Vocal ehenfalls ω a, ω d oder ge ist. Man sagt z B. ωυργορραγμανικό κάσαγαρλα du wurdest gehoren, während im Activide Personal-Endung 3ω h des Praes. Keinen Nasal zuläfat, und z. B. 2ωω αλί du bist, 2ωω ωτώ bakkanhi du gibat, nicht 2ωμ αρλί, 2ωω ωτώ βακεαρλί gesagt wird.

66<sup>30</sup>. Die Endung as, welche im Sanskrit nur vor tödende Consonanten (§ 25) und ¾ α ihr Ң s in ∑ s umwandelt, und dieses mit dem vorbergehenden ¾ α τι ¾ τ σ zusammenzieht, tritt im Şend, wie im Präkrit und Pali, stets in der Gestalt von δ auf. Dagegen hat die Endung ås, die im Sanskrit vor allen tönenden Buchstaben das s ganz aufgiht, im Send den schliefsenden Zischlaut in ie ganz untergehen lassen, sondern seine Versehmelzung in der Gestalt von ο für (ω ω = δ σ s. p. 59) überall bewahrt, und ich sehe mich hierdurch kräftig unterstützt in einer vormeiner Bekanntschaft mit dem Send ausgesprochenen Vermuthung "), dafs im Sanskrit der Unterdrückung eines schlierendung ").

<sup>\*)</sup> So lese ich für Olshausens ωγοχουω s'aita, indem ich aus der sonst fehlerhalten Variante χριγουων s'aitā das schließende χρ e enlehne; denn offenhar hahen wir hier das skr. s'tit, was im Send nichts anderes alt χριγοχουας s'aitā geben kann.

<sup>\*\*)</sup> Anm. zu §. 78 der lateinischen Ausgabe meiner Sanskrit-Gramm.

senden s, nach d, die Vocalisirung dieses s zu u vorangegangen sei. Merkwürdig ist es, dass, wo im Send dem, aus dem e der Sylbe de entspringenden, es h nach §. 564). ein an vorgesetzt wird, oder wo vor der enklitischen Partikel was ća das genannte s zu w ś wird, zugleich mit diesen körperlicheren, consonantischen Vertretern des s, auch noch dessen vocalische Vertretung beibehalten wird, und der Zischlaut also in doppelter Gestalt, gleichsam erstarrt und fliesend, erscheint. Um dies durch einige Beispiele zu erläutern, so erhält das skr. mås luna - ein flexionsloser Nominativ. denn das s gehört zum Stamm - im Send die Form &wg mão, indem hier o das skr. स् s vertritt; aber माश्च mãi-ća lunaque gibt wousews mãosca, und HIHH masam lunam gibt geergeug maonhem, so dals in den heiden letzten Beispielen der skr. Zischlaut zugleich eonsonantisch und vocalisch vertreten ist. Nach Analogie von gewaswe maonhem lunam gehen alle ähnlichen Fälle, und es entspringt z. B. wevzew aonha aus AIH asa fuit, und ഗോഗാട്ട് வீonhanm aus தானு வீசவீன earum ")

57. Es bleiben noch zwei Zischlaute zu erwähnen ührig, nämlich 5 und et, wovon der erstere wie ein französisches z ausgesprochen werden soll, und darum gewöhnlich durch z ausgedrückt wird. Ich ziehe aher jetzt vor, ihn durch s zu umschreiben\*\*), da z ein zweideutiger Buch-

<sup>3)</sup> Burnouf ist andere Meinung über den hier erörterten Gegenstand, denn indem er im Nouveau Journ. Asiat. T. III. S. 342 über das Verbiltulis von ψουβως må on hå su ψουβωγως mann hå sich ausspricht, ohne sugleich die analogen, bei jeder Veranlaung wiederherdene Fille www. ωνωβως må on βα- fa luna que, ωνωβωζω. Δον.) να νεα στα δι - fa arb orceque in Erwägung zu sichen, sagt er: "Dans må on ghå (må ophå) il γ a paut-thre cette difference, que le n gh (unser nh) ne remplace pas le 1 sanseris, car cette lettre est diff å devenue o par suite d'un changement très-fréquent et que nous avon insigule dout-l'heure."

<sup>\*\*)</sup> Klaproth schreibt ihn mit s ohne diakritisches Zeichen (Asia polyglotta p. 63 ff.)

stabe ist und bei uns auch in fremden Sprachen gewöhnlich wie to ausgesprochen wird, so daß wir selbst den
Namen der Sprache, wovon hier die Rede ist, gewöhnlich
Teend aussprechen. Ich habe sehon früher auch das weiche
o des Georgischen, Lasischen und Armenischen durch s, und
seine Aspirate durch s ausgedrückt. "De Etymologisch entspricht das send. S am häufigsten dem skr. E b, welchem
niemäß das sendische & A gegenübersteht. Man vergleiche z. B.

Sanskrit Send

স্থান্য ahám ich দুল্ল dásta Hand দুল্লের sahárar tausend গ্রিল্ল্য jihra Zunge ভালি adhati er Ikhrt দু ji denn Yowyuy vaşaiti ধু si denn Yowyuy vaşaiti

58. Zuweilen erscheint \$\( f \) auch an der Stelle des skr. 3f, g, so daß der zischende Theil dieses, wie deß auszusprechenden Buchstaben allein vertreten, der d-Laut aber unterdrückt ist (vgl. §,53). So entspricht z. B. ωνγυ ygg. anheten dem skr. 3f, 9g; ωνρων ygg. seuße Gefallen stammt von der skr. Wurzel guể lieben, chren.—Drittens findet sich das sendische fs auch an der Stelle des skr. 1f, g, was sich aus dem Umstande erklärt, daß Gutturale überhaupt leicht zu Zischlauten entarten, worauf auch die Entstehung des fs aus skr. 3f g fe fg) beruht. Ein Beispiel mit fs für 1g g ist gωγ gde Erde (nomin) für skr. 1f1f1g2 gud, welches als Fem. sowohl Kuh als Erde bedeutet und im Accus. unregelmäßig gdm bildet, worauf das send. g3\(\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\sigma g\(\delta\) in skrift in ach g5\(\delta\) während der Momin. Eug s\(\delta\) g\(\delta\) währen der

<sup>\*)</sup> S. "Die kaukasischen Glieder des indo-europäischen Sprachstammes" Anm. 2.

liefte, welches dem Ace. gdm analog wäre. In der Bedeutung Ochs, Kuh hat das Send bei diesem Worte den ursprünglichen Guttural bewahrt, der aber auch der Benennung der Erde nicht ganz abgeht, wenn Burnouf (Yaçna, Notes p. 55) Recht hat, den Accus. ويسوس gdum terram hierher zu ziehen.")

59. W ist von seltenerem Gebrauch, und soll wie ein französisches j ausgesprochen werden; ich übertrage es durch s' (früher durch sch). Merkwürdig ist es, dass, wie das französische j in vielen Wörtern dem lateinischen Halbyocal j gegenübersteht, und aus demselben sich entwickelt hat, ebenso auch zuweilen das send. et s' aus dem skr. Halbvocal य y entsprungen ist. So ist z. B. युद्धा y úyám ihr (vos) zu ggebore yûşêm geworden. Zuweilen auch ist eb s' aus dem Laut des englischen j (dech) hervorgegangen, und steht so dem skr. 3 g gegenüber, z. B. in >18eb fenu für Me ganu Knie. Endlich steht es als Endbuchstabe in einigen Präfixen, vor tönenden Consonanten, an der Stelle des skr. dentalen E s nach i und u; so in scosw? wjebsj nig-baraiti er trägt heraus, gerowyeb>4 dug-uktem Schlecht-gesagtes, dagegen GEOWG-W)4 dus-matem Schlecht-gedachtes (V. S. p. 336.). Das Sanskrit, dem es an weichen Zischlauten gebricht, setzt nach bestimmten Lautgesetzen r für s zur Verbindung mit weichen Consonanten, und zeigt daher nir-barati für das eben erwähnte

<sup>\*)</sup> In diesem Falle müßte man sich zur Erklärung von gdum an die im Skr. vorauszusetzende Form gdoam wenden, da jit gd die starken Casus aus gdu hildet, daher Nomin. sg. gdus, plur. gdo-as -- und die Accusative gdm, plur. gdo offenbar Zusammenrichungen von del-am, goars sind. Es könnte aber auch der send, Acc. gdum einem Them. goar angehören, welches mit der Bedeutung Rind am Anfange von Compositen vorkommt, wie das akr. gaua. E. Jin gaua-rdgan Stier (wörtlich Rinder-König). In diezem Falle wäre das lange d von gdum eine Entschäigung für die Zusammenzichung von au uu ma Schlusse des Wortes.

send.  $n_i / baraits_i$  cha fiet  $n_i s$ , welches die Urform des betreffenden präfüxes, zur Verbindung mit  $\delta$  nicht geeignet ist. So auch ersebeint das dem griech.  $\delta v_i$  entsprechende Präfüx  $\chi q_i$  dus vor tönnenden Buchstaben (s. §. 25) stets in der Form dur. — Von der Entstehung sendischer Zitelbaute ( $\omega t_i$ ,  $v_i = i$ ,  $f_i$ ,  $\omega t_i$ ) aus t-Lauten vor einem folgenden t-Laut wird spitter die Rede sein (s. §. 1027).

60. Wir haben noch die Nasale zu erklären, was wir bis jetzt verschieben mussten, weil hierzu die Kenntniss des übrigen Lautsystems unentbebrlich ist. Vor allem müssen wir auf den wesentlichen Unterschied vom Sanskrit aufmerksam machen, dass im Send nicht jedes Organ seinen eigenthümlichen Nasal hat, sondern dass hier in Ansehung des n im Wesentlichen zwei Haupt-Unterschiede sich geltend machen, indem es nämlich hauptsächlich darauf ankommt, ob n einem starken Consonanten oder einem Vocal vorangehe. Auf diese Weise stehen sich / und w einander so gegenüber, dass ersteres vorzüglich vor Vocalen und den Halbvocalen y, v, aber auch am Ende der Wörter erscheint; dagegen w nur in der Mitte vor starken Consonanten. Man schreibt z. B. serossulungway hankarayêmî ich verherrliche, wowwe panca fünf, some henti sie sind; dagegen wy na (nomin.) Mann, wot noid nicht, 1833wlws barayen sie mögen tragen, basjw anyo der andere, \$>>18 28 kerenvo du machtest. Was den Unterschied der Aussprache zwischen / und w n anbelangt, welche beiden Buchstaben wir in lateinischer Sehrift nicht zu unterscheiden brauchen, so mag wohl w. weil es stets durch einen folgenden starken Consonanten eingeengt erscheint, eine trübere, gedämpstere Aussprache haben, als das ungestörte, sich frei bewegende /; und wegen dieser Schwächung und Unentschiedenheit seiner Aussprache mag w auch zu jedem Organ des folgenden Buchstaben stimmend erscheinen. ")

<sup>\*)</sup> Ich sehe keinen Grund, mit Burnonf diesen Nasal als den palatalen zu bezeichnen; da, abgesehen von den Gutturalen, die Den-

- 61. Noch schwächer und unentschiedener als بني, vielleicht ganz der indische Anusvara, mag der Nasal sein, welcher stets mit einem a verschlungen ist (xo), und der Form nach die Verbindung von a und in zu sein scheint. Man findet dieses w, welches wir an schreihen, erstens, vor Zischlauten, ev h (gleich dem Anusvara) und den Aspiraten Th und of; z.B. www.sawww Keayand regnans, Accus. GERLUWSSWOW Keayantem; www.serros zanhyamana (Part. fut. pass. der Wurzel pas san erzeugen) qui nascetur; 275% manthra Rede, von der Wurzel we man; >12 Nu ganinu Mund, wahrscheinlich von der skr. Wurzel 379 gap beten (s. §. 40) mit eingefügtem Nasal. Zweitens, vor einem schließenden & m und in, z. B. growe padanan pedum für skr. पादानाम् padanam, iwo wy barann ferant ) für juw wy baran, was man nach Analogie der übrigen Personen zu erwarten hätte. Drittens, am Wort-Ende, im Accus. pl. der männlichen Stämme auf a, wo ich den Ausgang X an als Verstümmelung der vollständigen Endung wans ansehe, welche sich vor der Anhänge-Partikel da und behauptet hat. ")
- 62. Für den Nasal, welcher nach §.56° als euphonische Zugabe dem aus ξ s entsprungenen & h vorgesetzt wird, hat das Şend zwei Buchstaben, nämlich § und ως welchen beiden Anquetil die Aussprache von ng gibt. "") Wir sehreihen dafür 9, um nicht diesem gutturalen, das folgende λ vorbereitenden Nasallaut den Anschein eines g mit vorhergehendem gutturalen π zu geben. Was den Un-

tale gewis ebensoviel Anspruch darauf haben, und die Palatale an die Dentale sich insofern anschließen, als sie ihrer Aussprache nach mit einem t-Laut beginnen ( $\epsilon = t\epsilon'$  und  $\epsilon' = d\epsilon'$ ).

<sup>\*)</sup> Conjunctiv des Imperfects mit gegenwärtiger Bedeutung, s. §. 714.

<sup>&</sup>quot;) S. §. 239 und vgl. die vedische Endung an für ans aus ans.

Auch schreibt Burn ouf den ersten dieser Buchstahen durch
ng; in meinen Recensionen in den Jahrb. für wissensch. Krit. setste
ich ehenfalls ng.

langt, so findet sich 3 stets nach wa und &w do, dagegen חur nach si und א לי, wozu sich selten Veranlassung zeigt; z. B. in dem relativen Pluralnominativ פינט ענו און yênhê (qui), und in weiblichen Pronominal-Geninitiven wie sweens ainhao hujus, welches häufig vorkommt, aber eben so häufig ohne s i und mit 3 n, swerzu anhão. Welcher phonetische Unterschied zwischen 3 und w stattfinde, wagen wir nicht zu bestimmen; Anquetil gibt, wie bemerkt worden, beiden gleiche Aussprache, während Rask das w mit dem skr. palatalen n (31) verglichen, und durch das spanische und portugisische n ausgedrückt wissen will. -In Bezug auf den Gebrauch des 3 n ist noch zu bemerken, dass dasselbe auch häusig vor a vorkommt, wobei jedoch die Sylbe >2 nu niemals ursprünglich ist, sondern auf Umstellung beruht. Es wird nämlich die Lautgruppe shva, wo sie vorkommen sollte, immer so umstellt oder entstellt, dass das v, vocalisirt zu u, dem A vorantritt, das 3 n aber wird beibehalten, obwohl es eigentlich dazu bestimmt ist, nur dem h voranzugehen. Veranlassung zu dieser Umstellung geben besonders die skr. Imperative auf a-sva (2tc P. sg. med.), woraus im Send werrow anuha für anhva geworden, indem nämlich ursprünglich auch dem vor v stehenden h ein Nasal vorgeschoben wurde, der aber in Folge des hier aufgestellten Gesetzes seine Stellung vor u erhalten hat. Beispiele von Imperativen auf nuha für nhva finden sich in §. 721. - Eine andere Veranlassung zu der Lautgruppe nuha für nhva findet sich bei den im Sanskrit aus Primitivstämmen auf as durch das Suffix vant (in den schwachen Casus vat) gebildeten Wörtern. Diese erscheinen im Send in den starken Casus (s. \$. 129) in der Form auf anuhant (nom. anuhao aus anuhas), in den schwachen in der auf anukat.") Hiervon später mehr.

<sup>&</sup>quot;) In dieser Weise habe ich schon in der 2ten Ausgabe des Nalus (1832, p. 202) mit dem skr. Genitiv vioas - vatas, des Vioasvat, das sendische vivanuhatô vermittelt.

63. Der labiale Nasal & m ist von dem skr. \(\mathbb{\eta}\) m nicht unterschieden; bemerkt zu werden verdient aber, dals er zuweilen an die Stelle des betreten ist. Wenigstens lautet die Wurzel \(\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline

64. Ein schließendes & m wirkt auf doppelte Weise auf einen vorhergehenden Vocal. Es schwächt nach §, 30. das wa zu g e, und verlängert dagegen die Vocale s i und > u; daher z. B. 62003we paitim den Herrn, 641200 tanum den Körper, von den Stämmen soswe paiti, More tanu. Im Widerspruch mit dieser Regel scheint der sehr häufig vorkommende Vocativ gaww asaum Reiner! zu stehen. Hier aber ist das u nicht primitiv, sondern um die Zusammenziehung der Sylbe van des Stammes asavan, wobei die Verlängerung des zweiten a eine Entschädigung für die Unterdrückung des dritten ist. Auffallend aber, and in ihrer Art einzig, ist die Verwandlung des schließenden n in m, während die umgekehrte Veränderung, nämlich die eines schließenden m in n, in mehreren Gliedern unseres Sprachstamms zum Gesetz geworden ist (s. §. 97).

65. Wir geben hier einen vollständigen Überblick der sendischen Buchstaben:

Einfache Vocale: wa, ¿č; wá, ¿c; si, zí; su,

Diphthonge: No, & f, Now ai (s. §. 33), sow ai (s. §. 41. und 46 Anm.\*\*), sh ôi; sow di; h ô, how au (s. §. 32), sow au (s. §. 46), >f eu; sow do, sow du.

Gutturale: 9 k, WK, zg; wg, eg.

Palatale: v ć, z f.

Dentale: rot, ot, od, ed, ed.

Labiale: e p, of, 16.

Halbvocale: (7, 70, 33 y (die beiden ersten anfangend, das letzte in der Mitte), 7, 5 r (letzteres nur nach b f), 6, >> v (ersteres anfangend, letzteres in der Mitte), er w.

Ziseblaute und h: au é, zu é, ~u e, 5 e, et é, ev h.

Nasale: 1 n (vor Vocalen, y, v und am Ende), か n (vor starken Consonanten), ਨੂರ an (vor Zitchlauten, む れ でた, も f, e m und 1 n), 3 n (zwischen a a oder & do und む h), ず n (zwischen a i oder か é und む h), e m.

Man merke noch die Zusammensetzungen ew für ew ah und ew für ew et.

- 66. Wir enthalten uns, vom Lautsystem des Griechischen und Lateinischen im Besonderen zu handeln, da wir diese beiden Sprachen hei Erörterung des sanskritischen Lautsystems in allen wesentlichen Punkten hereits herücksichtigt hahen und auch später noch von den Gesetzen der Laut-Umwandlung aller Sprachen, die uns hier heschäftigen, gehandelt werden wird. Wir wenden uns für jetzt zur Bespreehung der einzelnen Laute des Gothischen und Hoehdeutschen. - Dem skr. a entspriebt ganz das gothische a, und die Laute des griech. e und o fehlen, als spätere Entartungen des a, dem Gothischen wie dem Sanskrit. Nicht überall aher hat sich im Gothischen das alte a unverändert behauptet, sondern es hat sich sehr bäufig, sowohl in den Wurzelsylhen als in den Endungen, zu i, seltener zu u geschwächt; auch ist es in den Endsylben nicht selten ganz unterdrückt worden.
- 67. Wir glauben als Gesetz erkannt zu haben, daß α, wo es in me brsylbigen Wörtern vor einem sehlicßenen s stand, im Gothischen entweder zu i geschwächt oder ganz unterdrückt werden mußte; daher z. B. eußise Wolsen.

fes (vom Stamme vulfa) für skr. vrka-sya, bair-i-s du trägst für skr. bara-si, vulf-s lupus für skr. vrka-s, auhsin-s bovis für skr. úksan-as, auhsan-s boves (nom. u. acc.) für skr. úksan-as (nom. pl.), úksan-as (acc. pl.). Auch vor einem schließenden th hegünstigt das Gothische die Schwächung des a zu i, ohne jedoch den Ausgang ath ganz zu meiden. Er findet sich z.B. in liuhath Licht (nom. acc. neut.), in magath Mädchen (acc. fem.), und in dem Adv. aliath anderswohin; dagegen steht in allen Verben der gothischen starken Conjugation in der 3ten P. sg. und 2ten P. pl. i-th gegenüber dem skr. a-ti, a-fa; z. B. bair-i-th fert und fertis für skr. bar-a-ti, bar-a-ta: im Gegensatze zu bair-a-m für bar-a-mas ferimus, bair-a-nd für bar-a-nti ferunt, bair-a-te für bar-a-tas diperor; bair-a-sa (s. §. 86. 5)) fereris, bair-a-da fertur, bair--a-nda feruntur für die skr. Medialformen bar-a-se. bar-a-tê, bar-a-ntê, aus bar-a-sai etc.

- 68. Im Althochdeutschen hat sich das goth. a entweder behauptet, oder zu u dafür auch o geschwächt. U für goth. a findet sich z. B. in der 1sten P. sg. praes. der starken Verha (libus für goth. liba ich 1ese), im Dativ pl. der Stämme auf a (wolfu-m für goth. wilfu-m), im Accus. sg. und Nom. Acc. pl. der Stämme auf an (hanun oder hanon für goth. hanan, hanan), und im Dat. sg. der Pronominal-declination (fusu für goth. imma).
- 69. 1) Für das skr. lange å steht im Golhischen, welchem das lange å gänzlich fellt, entweder å oder å, und zwar ersteres am gewöhnlichsten, während im Griechischen ungskehrt n viel häufiger als w die Stelle eines langen å vertritt. Im Verkürzungsfalle kehrt das goth å zur a-Qualicht zurück und wird zum kurzen a, daher enden die weihlichen 6-Stämme im Nom. Acc. sg. auf a. z. B. airba terra, su terra m (ohne Casus-Endung) im Gegensatze zum Gen. sg. und Nom. pl. airhå-a, we die ursprüngliche Länge unter dem Schutze des folgenden Consonanten sich behauptet hat. Überhaupt hat sieh das ursprüngliche d am Wort-Ende im

Gothischen, bei mehrsylbigen Wörtern, zu a gekürzt, and wo o ein mehrsylbiges Wort schliefst, ist ein ursprünglich nachstehender Conson. weggefallen, z. B. in weiblichen Plural-Genitiven wie airth-6 terrarum, wo 6 die skr. Endung am' und griech. we vertritt. In Formen wie hvathro woher? tha-thrô von da ist ein t-Laut gewichen - Im Verlängerungsfalle wird goth, a zu 6: daher -dog-s (für -dogg-s), in dem Compositum fidur-dog-s viertägig, vom Stamme daga, Nom. dag-s Tag. Durch das Zusammenfließen zweier a, oder auch eines 6 (= a) mit a, entsteht 6, z. B. in Plural-Nominativen wie dagos Tage aus daga-as, hairdos die Heerden aus hairdô-as (them. hairdô, nom. sg. hairda), wie im Skr. z. B. sutas 1. Söhne, aus suta-as; 2. Töchter, aus sutá-as. - Im Althochdeutschen ist das goth. 6 entweder & geblieben, z. B. im Genitiv pl.; oder es hat sich, nach Verschiedenheit der Quellen, zu uo, ua oder oa gespalten, wofür im Mittelhochd, hlofs uo, während im Neuhochd, die beiden getheilten kurzen Vocale sich wieder zu einer gleichartigen Länge vereinigt haben; daher z. B. Brûder für goth. brôthur, ahd. bruoder, bruader, mhd. bruoder, skr. bratar, lat. frater. - In den Endungen kommt im Althorhd, auch a und u (letzteres wohl nur vor n) für goth. 6 vor. Hiervon später mehr.

a) Der zweite, aber verhältnismaßig seltene Vertreter des ursprünglichen d im Gothischen, nämlicht é, kann als dialektische Auszeichauug des Gothischen angesehen werden, wodurch dasselbe, den meisten übrigen germanischen Sprachen gegenüber, gleichsam im jonischen Gewande erschein. Nur das Altfriesische nimmt in den meisten Fällen an dem dialektischen goth é Theil. Die wichtigsten Stellen der Grammatik, wo diese é erscheint, sind: erstens, die mehrsylbigen Formen des Fraet. von Grimms 10ter und 11ter Conjugation, wo z. B. im Goth. nönnen, im Altfries. nönon (wir nahmen) dem althochd. nämmös gegenübersteht; zweitens, die dte und die Conjugation, wo goth. nör ken ken felt in schlafte, lät ich lasse, präda (pa-näda ich bed enke, und-räda ich

besorge, verschaffe), altfries. slepe, lete, rede '), für althochd, slaju, lazu, ratu stehen; drittens, die gothischen Pluralgenitive der Masculina und Neutra, sowie der Femininstämme auf i und u, während das Althochdeutsche in allen Geschlechtern die Endung 6 dem skr. am und griech. we gegenüberstellt. Man vergleiche z. B. mit dem skr. úks'an-am bovum das goth, auhen-é (für auhean-é) und ahd, oheôn-ô. Von vereinzelt stehenden Wörtern mit goth, und altfries, ê für å erwähne ich hier nur jer (them. jera neut.) Jahr für ahd. jar, send, yare. Letzteres ist ebenfalls Neutrum und steht nach §, 30 für yar; doch halte ich das r in diesem Worte für eine Verstümmelung des Suffixes ra und leite das Ganze von der skr. Wz. yd gehen ab, da überhaupt die Zeitbenennungen meistens von Wurzeln der Bewegung stammen \*\*). Schwerer scheint es mir, yare mit Lassen, welchem Burnouf (Yaçna p. 328) beistimmt, auf die skr. Wz. ir gehen zurückzuführen, noch schwerer die germanischen Ausdrücke des Jahres, und das griech. ωρα, welches in Wurzel und Suffix mit unserer Jahresbenennung zusammenhängt (über ' für j p. 33), aus ir statt aus II yd zu erklären, was doch ebenfalls geschehen müsste, wenn das send. yare der Wz. ir entsprossen wäre.

70. Für z i und z hat das Gothische i und ei. Ichhalte nämlich das letztere für den graphischen Ausdruck des langen i\*\*\*); denn es entspricht in etymologischer Beziehung

<sup>\*)</sup> Ich halte r d d machen, vollhringen für die entsprechende skr. Wz., wofür formell im Goth. nur rôd oder rêd erwartet werden kann.

<sup>\*\*)</sup> Unter andern auch das goth. aiw, them. aiwa, welches ich jett inti Graff (1, 50.5 f) und Kuhn (Zeitschr. II, 2.35) nebst den tat. accum und griech. aiwir zur Wz. i gehen ziehe, also mit Guna, und, mit ansahme des Griech, mit einem zum akr. se stimmenden Solfits. Digegen beharrei chi in Bezug auf den akr. Demonstrativitamm εσά (αccus. adv. ἐκά-m so) und das send. 2ablwort ΔΥ>>χυω αίνα bei meiner frührere Annicht (8, 334).

<sup>\*\*\*)</sup> Ich war im Irrthum, als ich in §. 70 der ersten Ausg. hemerkte, dass auch J. Grimm dieser Ansicht sei.

nicht nur dem i der übrigen germanischen Sprachen - das Neuhochdeutsche ausgenommen - sondern auch dem skr. f. namentlich am Ende weiblicher Participial- und Comparativstämme, welche jedoch dem skr. i noch ein n beigefügt haben, wie auch sehr häufig das skr. weihliche & (goth. 6) in den germanischen Sprachen den Zusatz eines n erhalten hat; z. B. im goth. viduvôn (nom. -vô, s. §. 142) = skr. vidavá Wittwe (them. und nom.). So z. B. auch bairandein (nom. -dei) für skr. baranti die tragende, juhisein (nom. -sei) für skr. vaviyasi die jüngere. Beachtung verdient auch, dass Ulfilas bei Übertragung von Personen- und Ortsnamen, üherhaupt von Fremdwörtern aus dem griech, Text, sehr häufig ei für a setzt, und zwar obne Rücksicht auf die Quantität. Er schreibt z. B. Teitus für Tiros, Teibairius für Tιβίοιος. Thaiaufeilus für Θεόφιλος, Seidon für Σιδών, rabbei für oabbi. Wenn er aber auch gr. et durch ei überträgt. z. B. Σαμαρείτης durch Samareités, so erklärt sich dies leicht daraus, dass im 4ten Jahrhundert das gr. si wahrscheinlich schon wie im Neugriech, die Geltung eines langen i gehabt hat. Ulfilas mochte üherhaupt durch dieses # = 7 dazu veranlasst worden sein, auch in echt gothischen Wörtern den f-Laut durch ei auszudrücken. - Wo goth. ei einem skr. &= ai begegnet, ist entweder der schwächere Guna-Vocal i mit dem Wurzelvocal i, oder mit dem schliefsenden i eines Wortstammes, in Eins zusammengeflossen, also f = i+i nach §. 27; oder es ist in vereinzelt stehenden Wörtern von dem ursprünglichen Diphthong ai das erste Element unterdrückt, und zum Ersatz das letzte verlängert worden (vgl. im Lat. z. B. acquiro aus acquairo, §. 7. p. 18). In dieser Weise fasse ich z. B. das Verhältniss des goth. Neutralstammes leika (nom. acc. leik) Leih, Leichnam, Fleisch. zum skr. deha, m. u. n. Körper (s. §. 170), und das von veihea (nom. n. veihe) Flecken, Landstadt, zum skr. Masculinstamme vesa (aus vaika) Haus (vgl. lat. vicus). Zur Unterstützung der Ansicht, dass ei der Aussprache nach = : sei, kann noch besonders der Umstand geltend gemacht wer-

den, dass dieser Vocal öfter durch Zusammenziehung aus ji entsteht, indem z. B. der Stamm hairdja Hirt, weil dem ja eine lange Sylbe vorhergeht, im Nom. und Gen. sg. die Form hairdei-s zeigt, während vom Stamme harja die beiden genannten Casus harji-s (für harja-s nach §, 67) lauten. Nach demselben Princip kommt von sokja ich suche (zugleich das Thema des ganzen Praesens) die 2te P. sôkei-s (= sôkî-s), sôkei-th, während von nasja ich rette diese beiden Personen nasji-s, nasji-th lauten. Gewiss ist, dass die Zusammenziehung von ji zu i viel natürlicher ist als die zu ei, als Diphthong gefasst, und es ist daran zu erinnern, dass auch im Sanskrit der Halbvocal Z y (= j) gelegentlich nach Ausstofsung des Vocals, mit dem er eine Sylhe bildete, zu einem langen i wurde; so zieht sich namentlich die Sylhe ya, als Ausdruck des Potential-Verhältnisses, im Medium, wegen dessen gewichtvolleren Endungen, zu i zusammen; daher z. B. dvis-i-td er möge hassen, gegenüher dem Activ dvis'- ya'-t. - Im Neuhochdeutschen ist die Spaltung des langen i zu ei, die im Gothischen nur scheinbar (d. h. graphisch) ist, wirklich eingetreten, und ebenso die Spaltung des langen & zu au, daher z. B. im Genitiv der 1sten und 2ten P. mein, dein, für alt- und mhd. min, din, und goth. meina, theina = mina, thina. So in Grimms 8ter Conjugation Verha wie scheine, greife, beifse, gegenüher den althochd. scînu, grîfu, bîzu, mhd. schîne, grîfe, bîze, goth. skeina (= skina), greipa, and-beita. In dieser Weise ist der Guna-Vocal, der in den alten Dialecten mit dem Wurzelvocal i in Eins zerflossen ist, gewissermaßen wieder zu seiner Selhständigkeit zurückgekehrt, und unser scheine gleicht so dem alt- und mhd. scein, schein (ich schien) und den griechischen gunirten Praesensformen wie λείπω.

71. Wo i in der Urperiode unseres Sprachstammes am Wort-Ende stand, ist es sowohl im Gothischen, als in den übrigen germanischen Sprachen bei me hrsyl higen Wörtern unterdrückt worden; eine Erscheinung, die sich leicht daraus erklärt, daß, als leichtester der Grundwoeale,

I.

keine andere Störung als völlige Unterdrückung erfahren konnte, zumal im Gothischen, welches noch keine Entartung von i zu e (ahd. e) erfahren hat. Man sagt daher z. B. im Goth. i-m (ich bin). i-s. is-t. s-ind. für skr. ds-mi, d-st, ds-ti, s-atti; vfar üher für skr. vpåri; bairis, bairis, bairis, bairis, biris, bērant, für skr. bārasi fers, bārati fert, bāranti ferunt. Erhalten ist das schließende i in der einsylligen Praepos. bi um, auf, zu, hei etc. (ahd. mit verlängertem i, bi, unser bei), worin ich das skr. abi (an, zu, hinzu), wovon abi-tas herhei, mit Verlust des Anfangsvocals erkenne").

72. Wo ein schließendes i in mehrsylhigen goth. Wörtern vorkommt, ist es immer eine Verstümmelung von j mit nachfolgendem Vocal, so dass das j nach Unterdrückung dieses Vocals sich selher vocalisiren musste. So ist der flexionslose goth. Accusat. hari exercitum eine Verstümmelung von harja \*\*). Das Sanskrit würde karya-m fordern, und das Send, nach §. 42. dem Germanischen auf halbem Weg entgegenkommend, kari-m. - Auch vor einem schließenden s ist Ti im Gothischen gewöhnlich unterdrückt worden, und die Schlussylbe is ist nach §. 67. größtentheils eine Schwächung von as. - Im Ahd., und noch mehr im Mittel- und Nhd., hat sich das alte goth. i häufig zu e entartet, welches, wo es in der Tonsylbe steht, von Grimm im Alt- und Mhd. durch e gegehen wird. Wir behalten diese Auszeichnung hei. - Vom Gothischen ist noch zu bemerken, dass in der Urschrift das i am Anfange

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Ansicht, daß auch das allbechd. umbi, wonn das Goth. kein Anslogen besitat, zum str. ab'i geböre, erregt mir jetzt wegen des schließenden i Bedenken. Sollte aber die neben umbi vorkommende Form umba die legitime sein, so ließe sich das i von umbi leicht als Schwächung des a erklären. Inch enthalte mich für jetzt, diesen Gegenstand weiter zu verfolgen.

<sup>\*\*)</sup> Wurzelhast stimmt dieser Stamm zum altpers. kåra Heer als handelndes (skr. karómi ich mache).

einer Sylhe, sowohl am Wort-Anfange als in der Mitte, durch zwei übergesetzte Punkte ausgezeichnet wird, die auch Grimm heihehält (p. 37.).

73. Wie im Send nach § 41. durch die Attractionskraft des i, i oder y (= j) ein i in die vorbergehende Sylbe
ingeführt wird, so laben auch im Ahd. die entsprechenden
Laute Assimilationskraft gewonnen, und häufig ein a der
vorhergehenden Sylbe in e umgewandelt, ohne daß irgend
ein Consonant oder doppelte Consonanz vorzugsweise
schützende Kraft hätte. So lautet z. B. von auf ramu
Nom. Acc. pl. easti; von auf gratis der Genitiv, Dativ sg. und
Nom. Acc. pl. easti; von jallu cado ist die zweite und
dritte Person fellis, fellit. Dem goth. nazja ich rette entspricht das ahd. nezju. Vollkommen ist jedoch im Althochdeutschen das Gesetz noch nicht durchgedrungen; man findet
z. B. zahari Jaer imae für zuheri.

74. Im Mittelhochdeutschen hat i und das aus ihm hervorgegangene e die überkommene Annäherungs- oder Umlautskraft helialten, und weiter ausgedehnt, indem mit wenigen Beschränkungen (Grimm p. 332.) nicht nur alle a durch solche Rückwirkung zu e werden, sondern auch a, u, û, o, ô, uo, ou in angegehener Ordnung zu æ, ü, iu, ö, æ, ue, ou. Beispiele sind geste Gaste von gast, jærie jährig von jar, tæte Thaten von tat, bruste von brust, miuse Mäuse von mus, köche von koch, læne von lon, stuele Stühle von stuol, betouben betäuben von toup (für toub nach §. 93°). Dagegen haben diejenigeu e, welche schon im Althochdeutschen als entartet aus i oder a stehen, keine Umlautskraft gewonnen; und man sagt z. B. im Genit. sing. gaste-s, weil das Althochdeutsche schon in der Declination der männlichen i-Stämme das dem Stamme zukommende i im Genit. sing. zu e getrübt hat, und gaste-s dem goth. gasti-s gegenüberstellt.

75. Das im Alt- und Mittelhochdeutschen durch Umlaut aus α erzeugte e ist im Neuhochdeutschen e geblieben, in Fällen, wo die Erinnerung an den Urvocal entweder erloschen 7° iat, oder nur schwach gefühlt wird; z. B. Ende, Engel, etten, netzen, nennen, bernnen; für goth. andi, angiun, angiun, nangiun, natiun, netzen, nennen, brannjan. Wo aber dem Umlaut der Urvocal noch klar gegenübersteht, setzen wir ä. kurz oder langen sus kurzem oder langen o, und in demselben Verhiltulis ä aus u. ö aus o, äu aus au; z. B. Brände, Ffüle, Dünste, Fülen, Köck, Töne, Büume; von Brand, Ffül etc.

76. Kurzes und langes u lässt die gothische Urschrift ununterschieden. Wir können daher die Länge dieses Vocals nur durch Rückschlüsse aus dem Althochdeutschen folgern, wo die Handschriften zum Theil die Länge der Vocale bezeichnen, entweder durch Verdoppelung oder durch Circumflectirung. Dass es aber im Gothischen gar kein langes # gebe, wie Grimm in der 3ten Ausg. seiner Grammatik (p. 61) annimmt, ist mir nicht wahrscheinlich. Ich glaube, dass z. B. die Benennung der Maus, ahd. mus (them. muss). auch im Gothischen, wo dieses Wort nicht zu belegen ist. ein langes & hat; denn die Vocallänge ist bei diesem Worte gerechtsertigt, nicht nur durch das lat. mus, muris, dessen auch Grimm l. c. gedenkt, sondern auch durch das skr. műsá-s masc., műsá, műsí fem. Auch nehmen die indischen Grammatiker neben mus' stehlen, wovon die Maus benannt ist, eine Wz. mus' an. Die ührigen ahd. Wörter mit langem û lassen keine Vergleichung mit entsprechenden Ausdrücken urverwandter Sprachen zu, wenigstens nicht mit Wörtern, welche ebenfalls ein langes û darhieten. Die Länge des & von hlút (them. hlúta) laut halte ich für unorganisch, denn dieses Wort ist offenbar seinem Ursprunge nach ein Passivparticipium, und entspricht dem skr. éru-tá-s gehört (aus krutás), gr. xhūrós, lat. clūtus. Das wurzelhaft verwandte goth. hliu-ma (them. -man) Ohr, als hörendes. hat den geschwächten Guna-Vocal i für a (s. §. 27.). Einleuchtend ist auch, dass das û von sûfu ich saufe aus iu entstanden ist, da der betreffenden Conjugation im Praesens die Gunirung durch i zukommt (s. §. 109°). 1)). Man vergleiche hinsichtlich des Ersatzes der Gunirung durch Vocal-

verlängerung das Verhältnifs des lat. dûco (von der Wz. duc, vgl. dux, ducis) zum goth. tiuha und ahd. ziuhu. Die entsprechende skr. Wz. duh melken, (wohl ursprünglich ziehen) würde als Verbum der ersten Klasse (3. §. 1094), 1) im Praesens  $d\delta h - \hat{a} - mi = da \hat{u} h - \hat{a} - mi$  bilden. Es besitzt aber auch das Sanskrit einige Wurzeln, worunter guh bedecken"), welche das stammhaste u verlängern, statt es zu guniren, daher guh-d-mi ich bedecke gegenüber dem gr. xti3w. - Im Griechischen tritt Vocalverlängerung statt Gunirung ein bei Verben wie στόρ-νυ-μι, wofür im Skr. str-nő-mi (aus star-naú-mi), plur. str-nű-más für gr. στόρ-νύ-μες. Ein Ersatz der Gunirung durch Verlängerung eines u findet sich auch in dem althochd. buan wohnen, für goth. bauan, von der skr. Wz. bu sein, im Causale bav-aya-mi. Hiervon später mehr. Dürste man von sanskritischer Vocallänge überall mit Sicherheit auf die von verwandten gothischen Wörtern schließen, so müßte man dem goth. sunu-s Sohn (skr. súnú-s, von su, auch sú, gebären), ein langes u in der Wurzelsylbe zuschreiben. Es kann sich aber die ursprüngliche Länge im Gothischen seit der Sprachtrennung gekürzt haben, wenn nicht die Kürzung erst im Laufe der 4 Jahrhunderte, die zwischen Ulfilas und den ältesten Sprachquellen des Althochdeutschen liegen, eingetreten ist, in welcher Zeit überhaupt viele Vocalschwächungen stattgefunden haben. Über die Spaltung des ú zu au im Neuhochd. s. §. 70 Schluss. Beispiele sind: Haus, Raum, Maus, Sau; für alt- und mhd. hus, rum, mus, su.

77. Aus gothischem kurzen w, sowohl aus ursprünglichen, als aus dem aus α enstandenen, ist in de jüngeren germanischen Dialekten sehr oh σ geworden. So jängeren gerba von Grimm's 9ter Conjug. im Alt- und Mhd. zwar in den mehrsylbigen Formen des Praet. das wurzelhafte ubewahrt, im Passiv-Participium aber in o verwandelt. Man vergleiche z. B. mit dem goth. bugum wir bogen (skr.

<sup>\*)</sup> Aus gud (s. p. 43), gr. xv9 aus yv9.

bußugimā), bugams gebogener (skr. Eugná-ı) das ahd. bugumās, bogamār") und mhd. bugen, bogener. Das durch Schwächung aus wurzelhaftem a entstandene goth. u der Passivparticipia von Grimm's 11ter Conjug. erführt im Altund Mhd. dieselbe Entartung zu o; daher z. B. ahd. nomanār geno mmener, mhd. nomener, für. goth. numans.

78. Der gothischen Diphthonge ai und au, als Vertreter der im Skr. durch Zusammenziehung aus ai und au entstandenen ê und ô, ist bereits gedacht worden (s. §. 26. 3)). Im Alt- und Mhd. hat sich in den Wurzelsvlben das a des goth. ai zu e und das von au zu o geschwächt, oder es bat sich vor t-Lauten, sowie vor s, h, ch, r und n, das ganze au zu ô zusammengezogen; daher z. B. ahd. heizu ich heiße, mhd. heize, für goth, haita; ahd, steig ich stieg, mhd. steic (c für g nach §. 930), für goth. staig (Wz. stig = skr. stig' steigen); and. boug ich bog, mhd. bouc, für goth. baug, skr. buboga aus bubauga. Dagegen alt- und mhd. bot ich bot, er bot, für goth. bauth (plur. budum), skr. bubod'a aus bubaúda (Wz. bud wissen); alt- und mhd. kôs ich erkor, für goth. kaus, skr. gugosa aus gugausa (Wz. 319 gus' lieben); and. zôh ich zog, mhd. zôch, für goth. tauh, skr. dudo ha aus dudauha (Wz. 25 duh melken). Dem goth. auso Ohr entspricht das ahd. ôra, mhd. ôre; dem goth. laun Lohn das alt- und mhd. lon. Dem Nhd. ist an manchen Stellen der goth. Dipthong au, nachdem daraus im Alt- und Mhd. ou geworden, zurückgekehrt; z. B. in laufen für ahd. hloufan, mhd. loufen, goth. hlaupan. Diese Erscheinung ist vielleicht so zu erklären, dass aus ou zuerst û und hieraus im Sinne von \$. 76 au geworden ist. So ist uns in Grimm's Ster Conjug. von dem Diphthong es blofs der i-Laut geblieben, entweder kurz oder lang (ie = i), nach Massgabe des folgenden Cons., und ohne Unterscheidung

<sup>\*)</sup> Ich behalte bei Schwankungen in der Consonantenverschiebung im Althochd, die älteren und zugleich zum Mittel- und Nhd. stimmenden Laute bei.

der einsylbigen und mehrsylbigen Formen; z. B. griff, griffen, rieb, rieben, für mhd. greif, griffen, reip, riben.

79. In den Endungen, oder außerhalb der Wurzelsylhe, hat sich das goth. at im Althochd. zu & zusammengezogen, und dieses & begeger eim Conjunctiv und in der Pronominal-declination dem sanskr. é. aus ai. Man vergleiche z. B. börrés feras, börrénés feramus, börés feras, tim dem skr. bärés, bäréma, bäréda, gegenüber dem in dieser Beziehung treuer erhaltenen goth. barains, bairains, bair

80. Åuch im Innern der Wurzeln und Würter kommt im Alt- u. Mhd. 4 als Zusammenziehung von ox vor, und zwar unter dem rückwirkenden Einfluß eines A. (ch), r und w. auch wo letzteres zu o (aus u) vocalisirt, oder, im Mhd., ganz unterdrückt worden. Daher z. B. im Ahd. -Añ ien zieh golt. ga-tañ ieh zeigte an (Wz. tih, skr. dif aus dik zeigen, lat. die, gr. dwo), léru ieh lehre für goth. latvig: dwig ewig gegenüher dem goth. aivs (Zeit, Ewigkeit), snéo (them. snéva.; gen. snévas) Schnee für goth. snaizs. Im Mhd. zéch, lêre, świe, am (gen. nenévas)

81. Am Ende mehrsylhiger Wörter hat sich im Ahd. dan anch §. 79 durch Zusammenziehung aus af entstandene & gekürzt \*), daher z. B. in der 1sten und 3ten P. sg. des Conjunctivs böre feram, ferat, gegenüber dem vom fol-

<sup>&#</sup>x27;) Graff (I. p. 2c) ist unsicher, ob dieses ≠ turz oder lang sei, hält aber die Kürze für wahrscheinlicher, die früher auch Grimm (I. p. 856) angesetzt hat (anders IV. 73). Ich behaupte die Kürze, so lange sich nicht die Länge aus Handschriften durch Greumflectirung oder Verdoppelung beweisen lägen.

genden Conson. geschützten ê von bërês feras, bërêt feratis, beren ferant. Nach demselhen Grundsatze hat sich im Conjunct. des Praet. der lange Modusvocal & schließend gekürzt; daher bunti ich hände, er hände gegen buntis, buntimés etc., wie auch im Goth. schon bundi als 3te P. sg. Überhaupt sind die Endvocale am meisten der Kürzung unterworfen und es gibt vielleicht im Abd., mit Ausnahme der Endung 6 im Gen. pl., keinen einzigen langen Endvocal mehrsylbiger Wörter, dem nicht früher, und zwar noch auf germanischem Boden, ein Consonant zur Seite gestanden hätte, wie z. B. in Plural-Nominativen wie taga, gëbô, für goth. dagôs, gibôs. Im Mhd. hahen sich, wie im Nhd., alle Vocale in den Endungen mebrsylhiger Wörter zu e entartet; daher z. B. gebe Gabe, tage Tage, gibe ich gebe, gibest du gibst '), habe ich babe, eathe ich salhe, für ahd. geba, taga, gibu, gibis, habem, salbom. -Eine Ausnahme macht im Mhd. der Ausgang is im Nom. sg. fem. und Nom. Acc. pl. neut. der Pronominal-Declination, die starken Adjective mithegriffen, z. B. in dieiu diese, blindiu blinde, als Nom. sg. fem. und Nom. Acc. pl. des Neutrums.

82. Es ist eine auf das Gothische beschränkte dialektische Eigentbümlichkeit, daß die genannte Sprache vor h und r kein reines i oder u verträgt, sondern diesen Vocalen regelmäßig ein α vorschiebt. Auf diese Weise bestehen außser den in §. 78 besprochenen uralten Diphthongen et, aus zwei unorganische, vom Gothischen selbständig erzeugte af, au, welche Grimm mit af, au bezeichnet, indem er annimmt, daß bei iltere Aussprache der, Nachdruck auf dem i, bei den alten Diphthongen aber, die er df, du schreibt,

<sup>&#</sup>x27;) Ich balte das schon im Ahd. b\u00e4ufig dem s der 2ten P. sg. angefigte s für eine Verst\u00e4mmelung des Pron. der 2ten Person, welches wegen des vorangehenden s die alle Tenuis bewahrt last, und im Ahd. auch b\u00e4ufig in der volllen Form su dem vorangehenden Verbum angehingt wird; s. B. bistus, fahitum, mahtus; s. Graff V. p. 80.

auf dem a liege. Es ist aber auch bei diesen alten Diphthongen das i und w der Haupt-Vocal, und a bloss das Verstärkungs- oder Guna-Element, und wenn das skr. du hitar Tochter von duh melken stammt, so unterscheidet sich das goth. tauh ich zog (= dudőha) von dauhtar in seiner Wurzelsylhe bloß dadurch, daß das a von tauh eine alte Begründung hat, das von dauhtar aher, sowie das von tauhum wir zogen (skr. duduh-i-ma) blofs durch das auf das wurzelhafte w folgende h hervorgerufen wurde. So verhält es sich unter andern mit dem au des goth. Stammes auhsan Ochs gegenüber dem reinen u des skr. Schwesterwortes úksan. Beispiele mit au für u vor r sind daur (them. daura) Thur, Thor, faur vor (skr. purds). Das Verhältnifs von daura zum skr. Neutralstamme dvara ist so zu fassen, dass nach Unterdrückung des d der vorhergehende Halbvocal sich zu u vocalisirt hat (vgl. gr. 90pa), dem dann, nach dem in Rede stehenden Gesetze, noch ein a vorgeschoben werden musste. - In den meisten Fällen, wo gothisches au euphonisch für u steht, ist nach dem ohen (§. 7) aufgestellten Grundsatze das u die Schwächung eines wurzelhaften a, namentlich in den mehrsylbigen Formen des Praet, von Grimm's 12ter Conjugation, wo as dem ahd. u und dem a des, die nackte Wurzel darstellenden Singulars gegenübersteht; z. B. in thaursum wir trockneten, gegenüher dem Singular thars für skr. tatárs'a, von der Wz. tars', tre' dursten '). Das u von kaur-s schwer könnte man für primitiv, und somit den Diphthong au hier für ursprünglich, nicht durch das r veranlasst halten, wenn man dieses goth. Adjectiv mit dem skr. gurú-s so vermitteln wollte, dass man das erste u der skr. Form als ursprünglich fasste. Es ist aber, wie bereits bemerkt worden, eine Schwächung des

<sup>\*)</sup> Ursprünglich offenbar trocknen, vgl. gr. τέρσ-ο-μακ. Das goth. thaurzja ich trockne, euphonisch für thurzja (und dieses für thurzja), stütt sich wie das lat. torreo (aus torzeo) auf die skr. Causalform tarzi a'yd mi.

im Comparativ und Superlativ gáríyán (nom.), gárísífa-e, sowie im griech. Þspi-(a. §.14) und lat. græi-s (umstellt aus garu-is) bewahrten a, welches im Goth, unabhlängig vom Sanskrit, zu u sich entartet hat, dem dann lautgesetlich, wegen des folgenden r, ein a vorgescholen werden mußte. Dagegen ist in gaurs traurig, them. gaura, wenn es mit dem skr. gárá-s (aus gáurá-s) schrecklich verwandt ist 7, der goth. Dipthong wirklich von Alters her begründet, und sein a nicht dem r zu Liebe vorgeschoben. Hierfür spricht auch das lange ó (aus au) des abd. gór. Ad dem unorganischen goth. au im Ahd. nur u oder ein daraus entstandenes kurzes o gegenühersteht. — Verletzt ist das in Rede stended Gesetz in uhteð Morgendämmerung und in huhrus Hunger, wofur man auhteð, hauhrus zu erwarten hitte, wenn nicht etwa das vin diesen Wörtern lang ist.

83. Unter den gothischen Formen, wo ai aus i durch den Einflußs eines folgenden h oder rezugt ist, stimmt go-tadhum wir erzählten zu skr. did iiimä wir zeigten (Wz. dii aus dii); aih-trö ich bettele zu ič, aus ich e. p. 66), wünschen, und wahrscheinlich mala-tu-e. Mist zur skr. Wz. miß mingere. Gewöhnlich aber ist in vergleichharen Formen dieser Art das goth. i die Schwächung eines ursprünglichen a. Man vergleiche z. B.:

| Gothisch                           | Sanskrit                         |
|------------------------------------|----------------------------------|
| saihs seehs                        | s'a s'                           |
| taihun zehn                        | dáśan                            |
| taihsvõ die reehte Hand            | dáksiná die reehte               |
| faihu Vieh                         | paśú-s Thier                     |
| fraihna ich frage (praet. frah)    | prać fragen                      |
| baira ich trage (praet. bar)       | bárámi                           |
| dis-taira ieh zerreifse (praettar) | dár-i-tum spalten,<br>zerreifsen |
| stairnô Stern                      | vėd. stär                        |
| vair (them. vaira) Mann            | vará-s.                          |

<sup>\*)</sup> Skr. g' lässt im Goth, nur g erwarten.

84. Mit dem im Gothischen durch den rückwirkenden Einfluss eines r oder h aus i erzeugten ai kann man die Erscheinung vergleichen, dass auch im Lateinischen das r einen euphonischen Einfluss auf den vorhergehenden Vocal üht und das schwerere e dem leichteren i vorzieht; daher peperi, nicht pepiri, wie man nach p. 14 erwarten könnte. In Folge dieses rückwirkenden Einflusses des r wird auch der Klassenvocal i (aus skr. a, s. §. 1090), 1.) der 3ten Conjugation vor r zu e. daher z. B. veh-e-ris; veh-e-rem, veh-e-re. im Gegensatze zu Formen wie veh-i-s, veh-i-t, veh-i-tur, veh-i-mus, veh-i-mur. Es unterbleibt auch bei Wurzeln auf r die Schwächung eines voraugehenden e zu i hei Belastung durch Composition, daber z. B. affero, confero, nicht affero, confire, wie man nach Analogie von Formen wie assideo. consideo, colligo erwarten könnte. - Auch h hat im Lateinischen wie im Gothischen einen stärkenden Einfluss auf den vorhergehenden Vocal, der jedoch viel seltener Gelegenheit hat sich zu zeigen als der des r, weil h in der eigentlichen Grammatik, d. h. als Bestandtheil von Flexionen nicht vorkommt. Als Endconsonant der Wurzel veh und trah schützt jedoch das A den vorhergehenden Vocal vor der Schwächung zu i bei componirten Formen; daher z. B. attraho, adveho; nicht attriho, adviho.

85. Der im Gothischen durch Schwächung des a zu i aus ursprünglichem au entstandene Diphthong, iu (s. § 27) hat sich im Alt- und Mhd. hehauptet, ist aber im Nhd. meistens zu ie geworden, namentlich im Praes. und den sich daran anschließenden Formen von Grimm's 9ter Conjugation. Dieses ie ist zwar der Aussprache nach = i, wird aber wohl ursprünglich so gesprochten worden sein, daß sowohl das i als das gehört wurde '), welches letztere somit als Entartung von uz un fassen ist. Es kommt aber mit als Entartung von uz un fassen ist. Es kommt aber

<sup>&</sup>quot;) Vgl. das bairische ie bei Schmeller, "Die Mundarten Bayerns" p. 15. Über den verschiedenartigen Ursprung unseres ie s. Grimm, 3te Ausg. p. 227.

auch in der genannten Conjugation ü für das ältere iu vor, nämlich in liige, betriige, wo also das ii nicht wie gewöhnlich durch rückwirkenden Einfluss des Vocals der folgenden Sylbe steht (s. §. 74); sondern wie das griech. v und slavische XI ü eine hlofse Schwächung des u ist. So in dem Plural müssen, gegenüher dem einsylhigen Singular mu/s (mhd. muezen gegen muoz). So auch in dürfen, gegen darf, wo die blofse Schwächung von a zu w in den mehrsylhigen Formen genügen sollte. - Wir haben auch eu für alt- und mhd. iu, z. B. in heute, heuer, für ahd. hiutu, hiuru, mhd. hiute, hiure; in euch für mhd. iuch; in fleugt, geufst, für das gewöhnliche fliegt, giesst, ahd. fliugit, giuzit; in neun, neune, für ahd. niun (them. u. nom. pl. niun); in neu für ahd. niwi, niuwi, goth. niuji-e, them. niuja, skr. návya-e, lit. nauja-s; in Leute für ahd. liuti (goth. Wz. lud wachsen, skr. ruh aus rud id., rodra-s Baum), in leuchten für ahd. lightjan (skr. ruć glänzen, vgl. gr. λευκός).

86. 1) Betrachten wir nun die Consonanten, mit Beibehaltung der indischen Anordnung; also erstens die Gutturale. Diese sind im Gothischen: k, h, q. Ulfilas setzt letzteres auch, in Nachahmung des Griechischen, als Nasal vor Gutturalen. Ich ziehe aber jetzt vor, im Gothischen wie in den ührigen germanischen Sprachen den gutturalen Nasal durch die Schrift von dem gewöhnlichen n nicht zu unterscheiden, da er nur im Innern des Wortes vor Gutturalen vorkommt und niemals, wie gelegentlich das skr. 3 n. am Wort-Ende (s. §. 13). Ich schreihe also jetzt z. B. jungs jung, drinkan trinken, tunge Zunge, statt des entstellenden jugge, drigkan, tuggô. - Für die Verbindung kv (= lat. qu) hat die Urschrift einen besonderen Buchstahen, den ich mit Grimm durch qv ausdrücke (Fulda schreibt qw), obwohl q sonst nicht vorkommt, und v auch mit q sich verbindet, so dass qv (= kv) zu gv sich offenbar so verhält, wie k zu g. Man vergleiche singvan sinken mit singvan singen, vorlesen. Auch mit & verbindet sich im Gothischen gerne ein v, welches im Althochdeutschen durch

u = w geschrieben wird. Man vergleiche huer wer mit dem goth, hvas, skr. und lit. kas, angels, hva, altnord, hver, Ulfilas hat auch für diese Lautverbindung einen einfachen Buchstaben (formell das gr. Θ), den ich nicht mit v. Gabelentz und Löbe (Gram. p. 45) durch ein blosses w ausdrücken möchte, weil fast überall, wo jener Buchstabe vorkommt, das h der Grundlaut, das v aber nur eine euphonische Zugabe ist. Eine alte Begründung hat das goth. ho nur in dem Stamme hveita weiss (nom. hveit-s, altnord. heit-r, angels. hvit), wofür im Skr. svetá, aus kvaitá; vielleicht auch in hwaitei, lit. kweciei (plur. masc.) Weizen, sofern dieser nach der weißen Farbe benannt ist. - Die Neigung zur Anfügung eines euphonischen v an einen vorangehenden Guttural theilt das Germanische mit dem Lateinischen, welches z. B. quis dem vêd. kis, und quod dem vêd. kat, send, kad und goth, hvata gegenüberstellt; so quatuor dem sanskritischen ćatvaras aus katvaras, litauischen keturi; quinque dem sanskritischen panéa und litauischen penki; coquo dem sanskritischen páćami, slav. pekun; loquor dem skr. lápámi; sequor dem skr. sácámi (aus sákámi) und lit. seku. - Hinter g erscheint im Lat. ein angefügtes v in anguis für skr. ahi-s (vėd. áhi-s), gr. ixu-s; in unguis für gr. ove, skr. naká-s, lit. naga-s. Zuweilen ist, im Lateinischen sowohl als im Germanischen, der Guttural verschwunden und nur der Halbvocal übrig geblieben. So in unserem wer für goth. hva-s, ahd. hwer (auch schon wer); im lat. vermi-s aus quermis, goth. vaurm-s, ahd. wurm, them. wurmi, für skr. krimi-s und krimi-s "), lit. kirminis, irländ.

<sup>&#</sup>x27;) Ich betræchte jetzt in Abweichung von einer früheren Vermutung und in Übereinstimmung mit dem Unddi-Bache kram ge ben als die W.d. dieses Wortes, wobei daran zu erinnern, daß auch mehrere Benennungen der Schlange von Wurzeln der Bewegung stamen (s. p. 7:8). Es wire demanst krimi eine Schwichung von krämi (vgl. ouset. Ka Im W urm und Schlange), wozu man sich, dar leicht unstellt wird, eine Nehenform kormi als Auguagnpunkt für eicht unstellt wird, eine Nehenform kormi als Auguagnpunkt für

cruimh, albanes. krum, krimb. - Unserem warm und dem goth, varmjan wärmen stellt das Sanskrit gar-ma-s Wärme gegenüher, wofür man im Goth. gvarm(a)-s zu erwarten hätte. Go kommt aber im German. üherhaupt am Wort-Anfange nicht vor, wie auch im Lat. kein gu; doch ist vivo aus einem vorausgegangenen guivo zu erklären und mit der skr. Wz. áiv leben zu vermitteln, wozu unter andern auch der goth. Stamm quiva lehendig, nom. quius gehört, - In Bezug auf das goth. A ist noch zu hemerken, dass es sowohl unser h als ch vertritt, und daher wahrscheinlich nicht in allen Stellungen gleiche Aussprache hatte. Vor t, z. B. in nahts Nacht, ahtau acht, mahts Macht; sowie vor s, z. B. in vahsja ich wachse (skr. váksámi), und am Wort-Ende. wo unser h unhörbar geworden ist, wird es wohl wie ch. dagegen vor Vocalen wie unser anfangendes h gelautet haben. - Auch das Alt- und Mittelhochdeutsche setzen für unser ch ein blosses h in der Verhindung mit t und s (naht. aht, wahsu, wahse). Am Wort-Ende erscheint im Mhd. ch unter andern in den einsylhigen Formen des Praet, von Grimm's Ster, Ster und 10ter Conj., z. B. in lech ich lieh. zôch ich zog, sach ich sah, gegenüber dem Praes. lihe. ziuhe, sihe; doch kommt bei der 9ten Conjug., und in den ältesten Handschriften überhaupt, auch & vor (s. Grimm p. 431, 7). Das Ahd, meidet dagegen in den meisten Ouellen ch (oder dafür doppeltes hh) am Wort-Ende, und setzt in dieser Stellung h, auch da, wo die Aspirata die Verschiebung einer altgermanischen Tenuis ist, z. B. im Accus. der geschlechtlosen Pronomina, wo mih, dih, sih für goth. mik, thuk, sik, mhd. und nhd. mich, dich, sich steht. Im Innern des Wortes zeigt das Ahd., ausgenommen vor t, in den meisten Quellen ch, oder statt dessen hh, für goth, k, sofern dies überhaupt eine Verschiebung zur Aspirata ersahren hat

das lat. vermis und goth. vaurm-s (für vurms nach §. 82) und osset. kaim denken mag, während das irländ. und alhan. cruimh, crüm die alte Stellung des r unverrückt gelassen haben.

(s. §. 87), daher z. B. suochu oder suohhu ich suche (goth. sôkja), praet. suohta; mhd. suoche, suohte (goth. sôkida). -Die gutturale Tenuis wird, ahgesehen von qu = kw im Alt- und Mhd. sowohl durch & als durch e ausgedrückt, deren Gehrauch Grimm im Mhd. so unterscheidet, dass er e nur als Endhuchstahen und in der Mitte vor t setzt, und die Gemination des k durch ck ausdrückt (Gramm. I. p. 422 ff.) -Die Verbindung kw wird im Alt- und Mhd. wie im Nhd. durch qu ausgedrückt, doch ist sie, außer im Ahd., nur sparsam erhalten, indem am Anfange meistens, und am Ende regelmäfsig, der w-Laut gewichen ist, im Falle nicht am Anfange das w im Vorzug vor dem Guttural sich behauptet hat - analog dem ohen erwähnten wer für hwer - wie dies namentlich in weinen \*) für goth. quainon, altnord. queina und veina, schwed. hvina, angels. cvanian und vanian, der Fall ist. Ich erwähne hier, das Mhd, übergehend, nur die Formen. wo das goth. qu sich im Nhd. in der Schreihung qu bebauptet hat. Diese sind: quick für goth. quiu-s \*\*) (also auch erquicken); queck (in Quecksilber) und quem (in bequem), gegenüber der goth. Wz. qvam kommen (qvima, qvam, qvêmum); dagegen einfach komme, kam, Kunft (Ankunft), letzteres für goth. quumts (them. quumti). Das o von komme halte ich für die Entartung von u (vgl. chumu ich komme bei Notker, alts. cumu), und dieses für die Vocalisirung des w (qu = kw) von quimu, so dass also der wahre Wurzelvocal (im Praes. i für ursprüngliches a) unterdrückt ist, ungefähr wie in skr. Formen wie uśmás wir wollen, aus vaśmás (s. p. 46). So schon im Ahd. ku oder cu für qu (= kw), z. B. in cum (veni!) für quim = kwim, kunft, bei Notk. mit Aspirata für Tenuis, chumft \*\*\*). Das Lateinische bietet ähnliche Erscheinungen dar.

<sup>&</sup>quot;) Schon das Ahd. hat bei diesem Verbum (weinon) den Guttural spurlos untergehen lassen.

<sup>\*\*)</sup> Them. geiva; über die Erhärtung des es zum Guttural s. p. 35.
\*\*\*) Grimm drückt sich über diese Erscheinung nicht ganz
deutlich aus, oder er faßt sie anders, indem er vom Mbd. (p. 442)

indem z. B. quatio (d. h. quatio) bei Belastung durch Comp. seinen Vocal von sich stöfst und das v vocalisirt (concutio), und so auch den Stammvocal des Interrogativs im Genit, und Dat. cujus, cui (aus älterem quojus, quoi) unterdrückt. In ubi und uter ist, sehr merkwürdig, von dem alten Interrogativstamme (skr. ka, goth. hva) gar nichts übrig geblieben, sondern nur der euphonische Zusatz v in vocalischer Auflösung. - In den streng ahd. Quellen besteht auch ein aspirirtes qu, als Verschiebung der alteren Tenuis; es wird durch quh, oder, was natürlicher ist, durch qhu ausgedrückt, oder auch durch chu; z. B. quhidit er spricht (bei le), qhuidit bei Kero, für goth. qvithith; chuementemu kommendem in den abd. Hymnen. - Besondere Beachtung verdient die Erscheinung, dass qu oder chu auch als Entartung von zw = zw vorkommt (Grimm p. 196), wobei der Übergang des Linguals in einen Guttural an den umgekehrten Wechsel im Griechischen erinnert, wo wir oben (§. 14) τ als Entartung von k gesehen haben. Also wie z. B. τίς für vêd. kis, lat. quis, so umgekehrt bei Kero gelegentlich quei zwei (acc. n.), quifalon zweifeln. quifalt zweifältig, quiro zweimal, quiski zweifach, quiohti frondosa; für zuifalon etc.

2) a. Die gothischen Dentale sind: t, th, d. Für th hat das gothische Alphabet einen besonderen Buchstaben. Im Hochdeutschen vertritt z(= tt) die Stelle der Aspiration des t, so daß der Hauch durch einen Zischlaut ersetzt ist.

agt: "Zaweilen mischt zich u (von qu = km) mit dem folgenden Vocal und zeugt ein kurzes ein kom für quan, kone für quärne, komer (inf.) für quärnen." Von Mischung des u (d. h. m) mit dem folgenden Vocal kann keine Rede sein, wenn dieser, wie ich annehme, in Analogie mit Shulichea Erscheiungen im Skr. und Lat. vollkommen unterdrückt ist. In den Fillen, wo dem goth, quu, z. B. von quanyf.-z, im Hochd. u gegenüber steht (abb. chumft, kunft), kann man zwiifelhaft zein, ob dieses u, wie ich vermuthe, wirklich die Vocalisrung des goth. v zei, wie unfehlbar in cum vent! oder ob jenes v unterdickt, der Olgende Vocal aber erhalten zei, wie in unserem kom.

Nehen diesem z besteht aber im Althoehdeutschen auch noch das alte gothische th fort'). — Es gibt zwei Arten von z, welche im Mhd. nicht auf einander reimen; in der einen hat das z das Übergewicht, in der andern das s, und diese letztere wird von Isidor z/, und ihre Verdoppelung durch z/f geschrieben, während er die Verdoppelung der ersten. Art durch tz gibt. Im Nhd. hat die zweite Art den blofsen Zischlaut bewahrt, wird aber durch die Schrift noch, wenn gleich nicht überall, von dem eigentlichen z unterschieden. Etymologisch fallen beide Arten des alt- und mhd. z zu-sammen, und stehen gothischem tz gegenüber.

2) b. Als ausnahmsloses Gesetz ergibt sich aus der Vergleichung des Germanischen mit den urverwandten Sprachen die Vertilgung derjenigen t-Laute, welche in der Zeit der Sprach-Einheit des indo-europäischen Stammes am Wort-Ende standen \*\*), es sei denn, dass dem ursprünglichen Endconsonanten noch ein schützender Vocal zur Seite getreten sei, wie dies bei Pronominal-Neutris wie thata = skr. tat, send. tad, gr. τό, lat. is-tud der Fall ist. Dagegen thathrô von da, aljathrô anders woher, und ähnliche Adverbia, gegenüber den sanskritischen Ablativen auf a-t. von Stämmen auf a (ásvá-t equo, von ásva); bairai er trage für skr. barê-t aus barai-t, send, barôi-d, gr. décou. Die t-Laute aher, welche im erhaltenen Sprachzustande des Germanischen am Ende stehen, hatten ursprünglich sämmtlich noch einen Vocal, oder einen Vocal mit nachfolgendem Consonanten zur Seite. Man vergleiche bairith er trägt

<sup>\*)</sup> Unser neuhochdeutsches th ist nach Grimm (S. 525) unorganisch und verwerflich. "Es ist weder in Aussprache noch Abkunst eigentlich aspirirt, sondern nichts als haare Tenuis."

<sup>&</sup>quot;) Ich hin in der früheren Ausgebe erst hei Behandlung der goth. Adrerbia auf thrd, tard und der Personal Endungen (2td Abheilung 1815 p. 209) zur Wahrnehmung des oben ausgesprochenen Gestetze gelangt, nachdem ich vorber in den slavischen Sprachen ein a 11 g em ein ex Vertilgungsgesetz der ursprünglichen Endomsonanten entdetekt hatte (1. c. p. 339).

mit skr. barati, bairand sie tragen mit baranti, vait ich weiss mit veda "), gaigrot ich weinte mit dakranda. Veranlassung zu schließenden t-Lauten geben dem Gothischen die Substantivstämme auf a und i. welche diese Vocale sammt der Casus-Endung im Acc. sg. (hei Neutralstämmen auf a auch im Nom.) unterdrückt hahen, daher z. B. fath dominum (them. fadi, nur am Ende von Compp.) für skr. páti-m. - In Übereinstimmung mit den germanischen Sprachen haben auch das Altpersische und Griechische die schliefsenden t-Laute abgelegt, daher im Altpers. z. B. abara er trug, griech. ipipi, für skr. ábarat, send. abarad oder barad. Das Neupersische zeigt zwar t-Laute am Wort-Ende, aber, wie das Germanische, nur solche, die nicht von Haus aus am Ende standen; so steht namentlich dem oben erwähnten goth. bairith, bairand im Neupers. bered, berend gegenüber.

3) Die Labiale sind im Gothischen: p. f. b. mit ihrem Nasal m. Das Hochdeutsche hat bei diesem Organ, wie das Sanskrit bei den sämmtlichen, eine doppelte Aspiration, eine dumpfe (f) und eine tönende (vgl. §. 25.), welche v geschrieben wird, und dem skr. H & näher steht. Im Nhd, fühlen wir keinen phonetischen Unterschied zwischen f und v; allein im Mhd. zeigt sich v dadurch als weicher denn f, dass es 1. am Ende der Wörter in f umgewandelt wird, nach demselben Grundsatze, wornach in dieser Stellung die Mediae in Tenues übergehen; daher z. B. wolf, nicht wolv, aber Genit, wolves: 2. dass es in der Mitte vor dumpfen Consonanten in f übergeht, daher z. B. zwelve, aber zwelfte; f nve, aber fünfte, funfzic. - Am Anfange der Wörter scheinen f und v im Mhd. gleichhedeutend, und ihr Gebrauch ist in den Handschriften schwankend, doch v vorherrschend (Grimm p. 399, 400). Ebenso im Althochdeutschen, doch gebraucht Notker f als den ursprünglichen, von Haus aus

<sup>&</sup>quot;) Ein Perfect mit unterdrückter Reduplication und gegenwärtiger Bedeutung, vgl. gr. ofoa.

stehenden Hauchlaut, und v als die weichere oder tonende Aspiration, und setzt daher letztere vorzugsweise in dem Falle, wo das vorhergehende Wort mit einem der Buchstaben schliefst, die nach §. 934. eine Media der Tenuis vorziehen (Grimm pp. 135, 136), z. B. demo vater, den vater, aber des fater \*). - Viele ahd. Quellen enthalten sich gänzlich des anfangenden v (namentlich Kero, Otfrid, Tatian) und schreiben beständig f dafür. - Die Aspiration des p wird im Ahd. zuweilen auch durch ph ausgedrückt, am Anfange meistens nur in fremden Wörtern, wie phorta, phenning, in der Mitte und am Ende gelegentlich auch in echt deutschen Formen, wie werphan, warph, wurphumes, bei Tatian; limphan bei Otfrid und Tatian. Nach Grimm hat ph in vielen Fällen ganz wie f gelautet. "In Denkmälern aber, die gewöhnlich f gebrauchen, hat das ph mancher Wörter unleugbar die Aussprache des pf, z. B. wenn Otf. kuphar (euprum), scepheri (creator) schreibt, ist doch nicht anzunehmen, dass noch kufar, sceferi gesproehen werden dürfe" (p. 132). - Im Mhd. ist das ahd. anfangende ph fremder Wörter in pf übergegangen (Grimm p. 326). In der Mitte und am Ende steht hier pf, erstens, stets nach m, z. B. kampf (pugna), tampf (vapor), krempfen (contrahere). In diesem Falle ist p eine euphonische Zugabe zum f. um die Verbindung mit dem m bequemer zu machen. Zweitens, in Zusammensetzungen mit der untrennbaren Präposition ent, die vor der labialen Aspirata ihr t ablegt; daher z. B. enpfinden, später und wohllautender empfinden, für ent-finden. Drittens, nach kurzen Vocalen wird der labialen Aspirata gerne ihre Tenuis vorgesetzt, in Formen wie kopf, kropf, tropfe, klopfen, kripfen, kapfen (Grimm p. 398). "Daneben findet in denselben Wörtern auch wohl ff statt, als kaffen, schuffen." Hier hat sich also

<sup>\*)</sup> Vgl. Graff III. p. 373, wo nur zwei Belege für anfangendes ν hinter einem harten Cons. (z) angeführt sind, dagegen viele mit f hinter Vocalen und Liquiden.

das p dem folgenden f assimilirt, denn f, obgleich die Aspiration des p, wird doch nicht wie das skr.  $\dot{p}$ , d. h. wie p mit deutlich vernehmbarem h, ausgesprochen, sondern die Laute p und h sind zu einem dritten, zwischen p und h liegenden, gleichsam einfachen Laute vereinigt, welcher daher der Verdoppelung fähig ist, wie sich im Griechischen  $\phi$  mit  $\Im$  verbindet, während die Verhindung von ph + th unmöglich wäre.

4) Den skr. Halbvocalen entsprechen im Gothischen j, r, l, v; ehen so im Hochdeutschen; nur dass in ahd. Handschriften der Laut des indisch-gothischen v, unseres w, meistens durch uu, in mhd. durch vv; j in beiden durch i geschrieben wird. Wir setzen mit Grimm für alle Perioden des Hochdeutschen j. w. Nach einem anfangenden Consonanten wird im Ahd. der Halhvocal w in den meisten Ouellen durch w ausgedrückt, z. B. zuelif zwölf, goth. tvalif. - Wie im Sanskrit und Send die Halhvocale y (=j) und v oft, zur Vermeidung des Hiatus, aus den entsprechenden Vocalen i und u entspringen, so auch im Germanischen, z. B. goth. suniv-é filiorum vom Stamme sunu, mit gunirtem w (iw \$. 27). Gewöhnlicher aher findet sich im Germanischen der umgekehrte Fall, dass nämlich j und v am Ende and yor Consonanten sich vocalisirt hahen (vgl. 8, 72), und nur vor vocalisch ansangenden Endungen gehliehen sind; denn wenn z. B. thius Knecht im Genitiv thieis hildet, so ist geschichtlich nicht dieses v aus dem u des Nominativs hervorgegangen, sondern thius ist eine Verstümmelung von thivas (s. §. 135), so dass nach Ausfall des a der vorhergehende Halbvocal sich vocalisirt hat.

8) In Vorzug vor anderen germanischen Sprachen hat das Gothische außer dem zum skr. ξl s timmenden harten a auch einen weichen Zischaut, welchen Ulfilas durch einen formell zum gr. Z stimmenden Buchstahen ausdrückt, dessen er sich auch bei Übertragung von Eigennamen bedient, in welchen ζ vorkommt. Ich kann aber daraus nicht mit Grimm die Folgerung ziehen, daß dieser goth. Zisch-

laut gleich dem altgriech. ζ die Aussprache de gehabt habe, und dass er also nicht sowohl ein schwächeres e als ein durch die vorschlagende Media gehemmtes e, und somit ein zusammengesetzter Buchstabe sei. Ich vermuthe vielmehr, dass das gr. 5 im vierten Jahrhundert schon die Aussprache des neugr. Z. d. h. die eines weichen s hatte, weshalh Ulfilas diesen Buchstaben geeignet finden konnte, den Laut des gelinden s seiner Sprache darzustellen. Ich bezeichne ihn jetzt in lateinischer Schrift, wie den entsprechenden Laut des sendischen 5 (§. 57) und slavischen 3 (§. 92. l.) durch s. In etymologischer Beziehung erscheint dieses s, welches, abgesehen von fremden Eigennamen, am Wort-Anfange nicht vorkommt, üherall als Umwandlung des harten s, und zwar im Innern des Wortes entweder zwischen zwei Vocalen. oder zwischen Vocal oder Liquida, und Halhvocal oder Liquida oder Media, namentlich vor j, v, l, n, g, d\*). Beispiele sind thi-sos, thi-sai für skr. tá-syas, tá-syai (hujus, huic fem.), thi-se, thi-so für skr. te-sam, ta-sam (horum, harum), bair-a-sa du wirst getragen für skr. bar-a-se (med.), juhisan-s die jüngeren für skr. yaviyans-as, tals-jan belehren, isva \*\*) für skr. yusmá, saislép ich schlief für skr. susvapa (s. §. 214).), mimsa (them. neut.) Fleisch für skr. mansa (nom. acc. mansa-m), fairena Ferse für ahd. fërsna, rasn, them. rasna, Haus (s. §. 20), asgô Asche für altnord. aska, angels. asca. Schliefsendes & kommt nur selten, und zwar vorzüglich aus Rücksicht für einen folgenden Anfangsvocal vor (s. Grimm p. 65); so findet sich der oben erwähnte Stamm mimsa nur im Accus. in der Form mims (Cor. I. 8. 13): vor aiv, und vom Neutralstamm riquisa Finsternifs (skr. ragas) findet sich der Nomin. riqvis, Math. VI. 23, vor ist. Doch auch daselbst vor hvan wie? Dass

<sup>\*)</sup> Zur Verbindung eines Zischlauts mit folgendem b gibt die goth. Grammatik und Wortbildung keine Veranlassung.

<sup>&</sup>quot;") Thema der obliquen Casus plur. des Pronom. der 2ten Person, 5. §. 167.

aber der harte Zischlaut am Wort-Ende dem Gothischen besser zusagt als der weiche, erhellt unter andern daraus, dass das skr. s des Comparativsussixes syans (in den schwachen Casus (yas) in gothischen Adverhien wie mais mehr ein hartes s zeigt, in der Declination aber ein weiches, daher maisa major, gen. maisin-s. - In der Wahl zwischen s und s scheint jedoch auch der Wort-Umfang maßgebend zu sein, so dass der schwächere Laut dem stärkeren in umfangreicheren Formen vorgezogen wird, und hieraus erklärt es sich, dass schliefsendes s vor den Anhängepartikeln ei und uh in s ühergeht, in Formen wie thisei cujus, thansei quos, vileiguh willst du? im Gegensatze zu this hujus (skr. tásya), thans hos, vileis du willst. Auf diesem Princip heruht auch das Verhältniss der durch Reduplication helasteten Form saislep ich, er schlief, zu slepa ich schlafe, und das des Genitivs Môsesis zum Nominativ Moses. Mit diesem Lautschwächungsprincip steht, wie ich glauhe, auch die Erscheinung im Zusammenhang. dass das Althochdeutsche, welches den ihm fehlenden weichen Zischlaut meistens durch r ersetzt - z. B. in Comparativen und in der Pronominaldeclination - bei gewissen auf a ausgehenden Wurzeln, diesen Zischlaut im Praeter. nur in den einsylhigen Formen heihehält (d. h. in der ersten und 3ten P. sg.), in den mehrs ylhigen aher in r umwandelt; daher z. B. von der Wz. lus verlieren (praes, liusu) zwar los ich, er verlor, aber luri du verlorst, lurumés wir verloren.

87. 1) Aus der Vergleichung germanischer Wurzelu und Wörter mit eatsprechenden der urverwandten Sprachen ergiht sich ein merkwürdiges Gonsonnatien-Verschiebungsgesetz, wornach, abgesehen vom Hochdeutschen, welches eine zweite Umwilzung in seinem Consonatismus erfahren hat (s. u. 2.), die alten Tenues zu Aspiraten, die Aspiratae zu Medien und diese zu Tenues geworden sind; daher z. B. goth. fötes- Fuls für skr. på da-s, tumbis-z Zahn für skr.

dánta-a, bróthar Bruder sür skr. brátar '). In der Verschiehung der Tenues zu Aspiraten zeigt das Ossetütebe eine beachtungswerthe Übereinstimmung mit unserem Lautverschiehungsgesetz, doch nur am Wort-Ansange, wo die ursprünglichen pregelnäßig zu s, so die k zu k' und die s zu s geworden sind, während in der Mitte und am Ende die alten Tenues meistens zu Medien sich erweicht hahen ''). Man vergleiche z. B. (das Ossetüsche nache C. Rosen):

<sup>\*)</sup> Es war mir bei meiner früheren Behandlung dieses Gegenstaudes (erste Ausg. p. 18 ff.) entgangen, daß schon Rast in seiner Preisiachtin, Understögelse om det gamle Nordishe eller Illandske Spregs Oprindetse" (Nopenbagen 1818), wovon Vater in seinem, Vereigebungstalde der europäischen Stammspracher" beitielten Werke eine Übersetzung des interesantesten Theiles gegeben hat, das obige, in der That untherreichber Geretz klar und bündig ausgesprochen hat, jedoch nur mit Berücksichtigung des Verhältnisses der uordischen Sprachen zu den Illasischen, und obne der zuerst von J. Grimm bewiesenen zweiten Lautverschebung des Hochdeutschen zu gedeuken. Er hemerkt nämlich (nach Vater p. 12): "Yon den stummen Milatutern wurden besonders häufe;

π zu f als: πατήρ, fadir.

T zu th als: TOEIC, thrir; tego, eg thek; TV, tu, thú.

n zu h: ngếas, hræ (todter Körper); cornu, horn; cutis, hud.

β wird oft behalten: βλαστάνω (sprosse), blad; βρύω (wälze fort), brunnr (Wasserquelle); bullare, as bulla.

δ zu t: δαμάν, tamr (zahm).

y zu k: yυνή, kona; γένος, kyn oder kin; gena, kinn; αγρος, akr.

φ zu b: φηγός, dānisch bög (Bnche); fiber, bifr; φέρω, fero, eg ber.

I zu d: Sugn, dyr.

χ zu g: χύω, dänisch gyder (gielse), έχειν, ega; χύτρα, gry'ta; χολή, gali."

<sup>\*\*)</sup> Ich babe auf diese Erscheinung bereits in meiner Abhandlung über die kaukasischen Glieder der indo-europäischen Spracheu p. 76 f. Anm. 31. aufmerksam gemacht.

| Sanskrit                | Ossetisch .        | Gothisch         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| pitár Vater             | fid                | fadar            |
| páńća fünf              | fonz               | fimf             |
| prčámi (Wz. prač)       | farsin             | fraihna          |
| ich frage               |                    |                  |
| pántá-s Weg             | fandag             | ahd. pfad, fad   |
| pār śvá-s Seite         | fare               |                  |
| pasu-s Thier            | fos Heerde         | faihu Vich       |
| ka-s wer?               | Ka                 | hva-s            |
| kásmin in wem?          | Kami wo            |                  |
| kada wann?              | Kad                |                  |
| kásmát von wem?         | Kamei woher? ")    |                  |
| kart, krt spalten       | Kard mähen **)     |                  |
| tanú-s dünn             | tænag (Sjögren)    | altnord. thunn-r |
| trásyámi ich<br>zittere | farein ich fürchte |                  |
| tap brennen             | taft Hitze         |                  |

Die skr. aspiritten Mediae, wenigstens die dentalen, sind im Ossetischen, wie in den lettischen, slavischen und germanischen Sprachen (abgesehen vom Hochdeutschen) zu reinen Medien geworden, daher z. B. dalag unterer für skr. dädaras ""), wozu, meiner Meinung nach, auch die goth. Adverbia dala-thrö von unten, dala-th hinab, dala-tha unten ") gehören, sowie das Substantiv dal (them. dala) Thal. Dömir rauchen stimmt zum skr. dämd-s Rauch,

<sup>\*)</sup> Schließendes i als Ersatz eines e oder e findet sich öfter im Osselischen; darum erkenne ich in den Ablativen auf ei (e-i) die sanskritischen auf d-e von Stämmen auf a.

<sup>\*\*)</sup> Über die verwandten Formen der europ. Schwestersprachen s. Gloss. Scr. a. 1847. p. 81.

<sup>. \*\*\*)</sup> Die Ersetzung des skr. r durch I ist im Osset, eben so gewöhnlich als in den europ. Schwestersprachen.

<sup>+)</sup> Das Suffix stimmt zum skr. tas (mit Verlust des s), z. B. von yátas woher, wo, und wohin (relat).

slav. diimg, lit. dûmai \*), nom. pl. vom Stamme dûma. Ardag halb stimmt zum skr. ard'a; müd Honig zu madu, gr. μίθυ, angels. medu, medo, slav. medg; midæ innerer zu máďya-s mittlerer, goth. midja (them.). Für skr. 6 zeigt das Ossetische v oder f. doch gibt es nur wenig vergleichbare Wörter, worunter arvade Bruder für skr. bra'ta (nom.), mit vorgeschobenem Hülfsvocal und Umstellung des r, wie in arta drei, aus tra (skr. trayas, nom. m.), arjug Augenbraue für frug, skr. bru-s, gr. o-dov-c. Vielleicht hat in dem osset. Worte das r einen Einfluss auf die Erzeugung der Aspirata geübt, wie in firt' Sohn für skr. putrá-s. - Die aspirirte Media der Gutturalklasse ist dem Osset. verblieben, z. B. in gar warm (skr. garma Warme), vollständiger erhalten in garm-Kanin wärmen, warm machen; in gos Ohr (skr. gosayami ich verkunde, ursprünglich mache hören) send, und altpers, gaus'a Ohr; mijd Wolke für skr. medd-s. - Hinsichtlich der Verschiebung der alten Mediae zu Tenues gleicht das Neu-Armenische dem Germanischen, indem es den 2ten, 3ten und 4ten Buchstaben des Alphabets (für gr. β, γ, δ) die Aussprache p, k, t gegeben hat (s. Petermann, gramm. linguae Arm. p. 24). Ich behalte aber bei gelegentlicher Darstellung armenischer Wörter durch latein. Schrift die frühere Aussprache bei, und schreibe daher z. B. die Benennung der Zahl 10 (quub) nicht taen, nach Analogie des goth. taihun, sondern dasn, in genauerem Einklang mit dem skr. dásan aus dákan. - Auch im Griechischen gibt es einige Verschiebungen alter Mediae zu Tenues, doch nur, wie zuerst Ag. Benary gezeigt bat "), zur Herstellung des Gleichgewichts, in Formen, welche am Ende der Wurzel eine ursprünglich weiche Aspirata durch eine dem Griechischen

<sup>\*)</sup> Nom. pl. m. vom Stamme dáma (Rauch), das so genau wie möglich zum kr. dám á stimmt.

<sup>\*\*)</sup> Römische Laullehre p. 194 ff., wo auch von ähnlichen Erscheinungen im Lat. die Rede ist.

allein zur Verfügung stehende harte ersetzt haben, die dann die Erhärtung der anfangenden Media zur Tenuis veranlafst hat'). Man beachte das Verbältusis von πιθ zur skr. Wz. band bin den (s. p. 13), von πιθ zu bud wissen, on πεθ zu bad quällen, von πρυς zu bad hū-s Arm, von πεχτίς zu bahū-s viel, von κυθ zu gud bedecken, von τρεχ Haar als wachsendes ") zu drh wachsen (au dra dock darh). Das Lateinsche, welchem die Aspiration des fehlt, zeigt puto und patior gegenüber den griech. Wurzeln πιθ, παθ, und fid mit zur ück getreten er Aspiration für πιθ.

2) Im Hoobdeutschen ist nach der eraten, allen german. Sprachen gemeinschaftlichen Cossonantenverschiebung noch eine zweite, ihm allein eigenthümliche eingetreten, die ganz dieselbe Richtung genommen hat, wie die erste, indem sie ehenfalls von der Tenuis zur Aspirata, von dieser zur Media berahsteigt, und die Mediae zu Tenues binaufzieht. Diese zweite Lautverschiebung, worauf zuerst Grimm aufmerksam gemacht bat, ist am durchgreifendsten bei den &-Lauten eingetreten, wobei, wie hereits bemerkt worden, z = ts die Stelle der Aspirata vertrikt. Man vergleiche z. B.:

| Sanskrit                    | Gothisch        | Althochdeutsch |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| dánta-s Zahn                | tunthus         | zand           |
| damáyámi ich bändige        | tamja           | zamôm          |
| pada-s Fuls                 | fôtus           | fuoz           |
| ádmi ich esse               | ita .           | izu, izzu      |
| tvam du                     | thu             | du             |
| tanómi ich debne aus        | thanja          | denju          |
| bratar Bruder               | brôthar         | bruoder        |
| ďá setzen, legen,<br>machen | dé-di That ***) | tuom ich thue  |

<sup>\*)</sup> S. vergleichendes Accentuationssystem. Anm. 19.

<sup>&</sup>quot;) Uher den Grund des & von Spig, Spigi's. §. 104.

<sup>&</sup>quot;") Thema in den Compp. ga-dêdi, missa-dêdi, vaila-dêdi.

Saaskrit Gothisch Althochdesisch
d'ar e', d'r e' wagen ga-dare ich wage" ge-tar, 2. P.
ge-tare-t.
rudird-m Blut ") alts. rod roth rot

Die Gutturale und Labiale sind, abgesehen von denjenigen Sprachquellen, welche Grimm die "strengalthochdeutschen" nennt, am Wort-Anfange von der 2ten Lautversehiebung wenig berührt worden. Unser k, h, g, f, b von Wörtern wie kinn, goth, kinnu-s, kann, g. kan, Hund, g. hunde, Herz, g. hairtô, gast, g. gasts, gebe, g. giba, fange, g. faha, Vieh (= Fieh) g. faihu, Bruder, g. brothar, binde, g. binda, biege, g. biuga, haben sich von der Stufe, worauf sie in den entsprechenden goth. Wörtern stehen, nicht verdrängen lassen. Dagegen haben ziemlich viele Endbuchstaben von Wurzeln mit gutturalem oder labialem Ausgang die 2te Verschiebung erfahren. Man vergleiche z. B. breche, flehe, frage, hange, lecke, schlafe, laufe, b-leibe, mit den verwandten goth. Formen brika, fléka, fraihna, haha, laigô, elépa, hlaupa, af-lifnan übrig bleiben. Ein Beispiel mit anfangendem p als Verschiebung eines goth, oder gemeingermanischen b für skr. b, gr. φ, lat. f, liefert unser Pracht (ursprünglich Glanz), welches wurzelhaft mit dem goth. bairht-s klar, offenbar, angels. beorht, engl. bright, sowie mit dem skr. brad glanzen, gr. φλέγω, lat. flagro, fulgeo, zusammenhängt. - Da in der hochdeutschen zweiten Lautverschiebung die Ersetzung der Aspirata des t durch z = ts als eine besondere Merkwürdigkeit hervortritt (s. Grimm I. p. 592), so darf ich nicht unterlassen hier zu erwähnen, dass ich in einer, dem Hochdeutschen ziemlich fern liegenden, jedoch, meiner Mei-

Praet mit Praesens-Bedeutung; vgl. lit. drasús kühn, griech.
 Spaσύς, keltisch (irländ.) dasachd "fierceness, boldness";
 Gloss. Scr. a. 1847, p. 186.

<sup>&</sup>quot;) Ursprünglich rothes, vgl. rohita-s aus rodita-s und unter andern das gr. egu-gos, lit. rauda rothe Farbe, raudona-s roth.

nung nach, urverwandten Sprache, dieselbe Verschiebung von t zu ts, und zwar als Ersatz der fehlenden Aspiration des & wahrgenommen hahe; ich meine das Madagassische \*). Dieses Idiom liebt wie die germanischen Sprachen die Verschiehung von k zu h, und von p zu f, setzt aber, wie das Hochdeutsche, ts (unser 2) für aspirirtes t; daher steht z. B. futsi weifs (vgl skr. pútá rein) zum malayischen pútih und javanischen puti, hinsichtlich des ts für t, in demselben Verhältniss wie z. B. das ahd. fuoz Fuss zum goth. fôtus. und hinsichtlich seines f für p in dem Verhältnifs des gothischhochdeutschen fotus, fuoz, zum skr. griech. lat. pa'da-s. πους, pes. So zeigt unter anderen auch hulits Haut gegenüber dem mal. kûlit eine doppelte Veränderung im Geiste des hochdeutschen Verschiehungsgesetzes, ungefähr wie unser Herz mit z für goth, t (hairtô) und h für lat, c, gr, x, von cor. xño, xactia \*\*); so fehi Band für skr. pá'sa-s Strick. (aus pakas, von pas binden); mi-feha binden. So durchgreifend ist jedoch im Madag, die Umwandlung des t in ts \*\*\*) nicht eingetreten, wie die von k in h und von p in f." und man findet auch häufig das reine t bewahrt; z. B. in fitu sieben gegenüber dem tagal. pito +); in hita sehen für neuseel. kitea, tagal. quita (= kita), welche Formen trefflich zur skr. Wz. kit (čikêtmi ich sehe) stimmen (l. c. p. 56). Wegen der ursprünglichen Identität des skr. é und k darf auch die skr. Wurzel cit oder cint denken, wovon cetas

<sup>\*)</sup> S. "Über die Verwandtschaft der malayisch-polynesischen Sprachen mit den indisch-europäischen." p. 133 ff. Anm. 13.

<sup>&</sup>quot;) Das skr. h von hrd (aus hard) scheint erst nach der Sprachtrennung aus k entstanden zu sein, wofür sowohl die klassischen als die german. Sprachen zeugen.

<sup>&</sup>quot;") Dafür auch ta' oder nach französischer Schreibart teh.

<sup>†)</sup> Ich glaube darin das skr. saptá zu erkennen, mit Verlust der Anfangssylbe und eingeschohenem Vocal zur Erleichterung der Aussprache, wie z. B. im tahitischen toru drei für skr. trájas (l. c. p. 12 f.).

Geist als deukender, hierher gezogen, und somit eine frühere Vermuthung, dass चित्र sit nur eine Erweiterung von si sammeln (nis-si entschließen) sei, beseitigt werden?.

88. Die lettischen und slavischen Sprachen stimmen mit den germanischen in Bezug auf Consonanteuverschiebung nur darin überein, dass sie die sanskritischen aspirirten Mediae in reine Mediae umgewandelt haben. Man vergleiche z. B.

| hansá-s Gans<br>lagú-s leicht | źasi-s<br>lengwa-s | russ. gusi<br>ligzkz †) | engl. goose<br>leiht-s |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| wünsche                       |                    | Liebe                   | Liebe                  |
| lúby ami ich                  | lûbju              | ljubii                  | -lubô                  |
| ubaŭ beide                    | abbù               | oba                     | bai (plur.)            |
| brû-s Augenbraue              |                    | brxvj                   | brahv n.               |
| bråtar Bruder                 | broli-8            | bratrz                  | bröthar                |
| δû seyn                       | bû-ti (inf.)       | bii-ti                  | baua **)               |
| Sanskrit                      | Litauisch          | Altelay.                | Guthisch               |

<sup>&</sup>quot;) Ich erinnere daran, dafs auch der skr. Wit. via wissen, die mathmaßliche Grundhedeutung is ben ennschwunden ist, welche das griech: ruö mit der des Wissens vereinigt, und das lat, via allein hewahrt bat; ferner, daß die Wit. bud wissen ursprünglich chenfalls se ben hedeutet hähen muß, welche Bedeutung durch das send. bud allein vertreten ist. Ich vermuthe auch einen Zonsammenhang der skr. Wit. terk denken mit der z', aus dar z's, sch en (δόχκω); also mit Verschiehung der anfangenden Media zur Tenusi (so z. B. γηλη neben dyh wach sen). Auf turk aber stützt sich vielleicht das madagassische terere G ce dan keck (s. c. p. 133).

<sup>&</sup>quot;) Ich wohne, mit gunirtem u = skr. ao von b'ao-4-mi ich bin.

<sup>\*\*\*)</sup> In dem Comp. brothra-lubo Bruderliebe. Über die Media im lat. lubet s. §. 17.

<sup>†)</sup> Abrund enthält ein angetretenes Suffix and ließe im Skr. lag u-ka-z erwarten. Das goth leiht-z, them. leihta, ist seiner Formach ein Passiypart., wie mah-t-z, them. mahta, von der Wz. mag

Sanktii Litaisch Albalar. Gobhisch d'art-i-tum wagen drys-ti drig--ti go-dars ich wage maddu Honig medls-s medig ags. mido vidard Wittwe vidona viduo

Beachtung verdient, dass in den lettischen und slavischen Sprachen die ursprünglichen weichen Gutturale, sowohl reine als aspirirte Mediae (skr. h = weichem x mitbegriffen) sehr häufig zu weichen Zischlauten geworden sind, im Litauischen zu z' (= franz. j) und im Slav. zu 3 s oder 2K s'; so z. B. in dem oben erwähnten lit. zasis Gans. Andere Beispiele dieser Art sind: źádas Rede, źōdis Wort (skr. gad sprechen); žinaù ich weifs, slav. 3HATH sna-ti wissen, skr. Wz. gna (aus gna); žiema Winter, slav. Buna sima, skr. himá-m Schnee; wezu ich fahre, slav. BE3K vegun, skr. váhámi; laižau ich lecke, slav. ob--lis-a-ti (inf.), skr. leh-mi, caus. lehdyami, goth. laigo; mežu mingo, skr. mehami (Wz. mih). - Das slav. 25 s' ist von späterem Ursprung als 3 g, und, wie es scheint, erst nach der Trennung der slav. Sprachen von den lettischen erzeugt, die ihm bei vergleichbaren Formen in der Regel ein q gegenüberstellen. Man vergleiche z. B. ЖИВЖ sivus ich lebe (skr. giv-a-mi aus giv.) mit dem altpreuss. ofw-a-si du lebst (skr. giv-a-si) und dem lit. gywa-s (y = f) lebendig, quoenu ich lebe "); MENA s'ena Frau mit dem altpr. genna-n (acc.), send. gena, gena, skr. gani-s, gani; MOZHOBE s'renove Mühlstein mit dem lit. oirna (Mühlstein in der Handmühle), goth. quairnu-s, skr. dar (df) aus gar zermalmen. - Da das send. 5 s und eb s' ebenso

können (slav. mogun ich kann) = skr. moth wachsen. Es steht also auch das h von leihts wegen des folgenden i für g, welches man für das skr. g' zu erwarten hätte. Über das skr. h als weiches X s. §. 23).

<sup>&</sup>quot;) Jedoch zywijo-s ich erhalte mich = g'tváyāmi ich mache leben.

wie das alav. 3 s und m s i ihren Ursprung einem weichen Guttural, g k mitbegriffen, s. §. 23, oder einem aus g entsprungenen g verdanken, so darf hier nicht unerwähnt bleiben, dafs die slavisch-litauischen und sendischen weichen Zischlaute sich zuweilen in einem und demelben Worte einander begegnen. Man vergleiche das send. "Gz sima Winter (= skr. himá S chnee) mit dem sben erwähnten lit. und slav. žičma, 3MMA sima; 35033415; shayten ich rufe an (kr. haydsmi ich rufe) mit Banth spracti weisen, 3504564 ernit zinau ich weifs, 3MATH spracti wissen; 3504564 ernit zinau ich weifs, 3MATH spracti wissen; 3504564 erstämt ich fahre mit weiß, B3A vegun; 3504564 maisdmi mingo mit myżü; 353 st') leben (kr. jin) mit der treuer erhaltenen slav. Wurzel znuß jiv; 6550 agsmich (akr. adm) mit 3a. s. lit as "

<sup>&</sup>quot;) Auch et für stv. gtv. Von at helegt Burnouf (Yacna, Notes p. 38) den Imper. med. sayad wem lehet. Eine andere Verstümmelungsart der skr. Wz. g'tv, im Send, ist su, oder gu, wohei der Vocal übersprungen ist und v sich vocalisirt hat. Von >u gu kommt eva lehend und von > su: suoana id. In letzterem kann ich aber nicht mit Burn ouf (Y. Notes p. 88 Anm. 8.) ein Part. praes, med. erkennen, sondern nur eine Bildung, die den sanskritischen Adjectiven auf ana entspricht, wie z. B. goal-and-s glanz e n d. - Die in der ersten Ausg. dieses Buches (p. 128) ausgesprochene Vermuthung, dass auch das gr. ¿aw zur skr. Wz. g'to gehöre (wovon nach Unterdrückung des v g'ay ami kommen würde), nehme ich znrück, weil, meiner jetzigen Überzeugung nach, das gr. & bloß für skr. r, niemals für g oder g' steht. Ich glauhe daher jetzt die gr. Wz. Za mit der sanskritischen zu ya gehen, wovon ya-tra Lebensmittel, identificiren zu müssen, und mache darauf aufmerksam, daß auch im Ossetischen eine im Skr. gehen bedeutende Warzel, namlich dar, die Bedeutung leben angenommen bat. - Zum skr. gloa-s Leben stimmt das gr. Biog aus Birog, für virog (s. vergleichendes Accentuationssystem p. 217).

<sup>&</sup>quot;) Das Litauische scheint weiche Zischlaute am Wort-Ende nicht zu gestatten, daher ac', nicht as', gegenüher dem slav. A3.

Verletzungen des germanischen Consonantenverschiebungsgesetzes durch Verharrung auf der alten Stufe oder durch unregelmäßige Verschiebungen finden im Gothischen nicht selten im Innern des Wortes, noch viel häufiger aber am Ende statt. D für das nach §. 87 zu erwartende th zeigen z. B. fadar Vater und fidvor, fidur vier. Für ersteres gewährt das Althochd. fatar, so dass also in Folge der 2ten Consonanten-Verschiebung das ursprüngliche t des skr. pita' (them, pitár), gr. πατής, lat. pater zurlickgekehrt ist. B für f zeigen z. B. sibun sieben (angels, scofon) und laiba Überbleibsel, gegen af-lif-nan übrig bleiben, skr. rić (aus rik) verlassen, lat. lie, gr. λιπ. Unverschobenes g zeigt z. B. biuga ich biege (skr. Wz. bug' biegen). Unverschobenes d zeigen skaida ich scheide und skadus Schatten, sofern ersteres, wie kaum zu bezweifeln, zur skr. Wz. čid aus skid (s. p. 26), und letzteres zu čad (aus skad) bedecken gehört. Unverschobenes p, zeigt slepa ich schlafe für skr. sváp-i-mi (s. §. 20).

90. Auch am Wort-Anfange findet man unverschobene Mediae im Einklange mit entsprechenden Sanskrit-Formen. Man vergleiche:

Gothisch

Sanskrit band binden band ich band bud wissen budum wir boten gard, grd begehren grêdus Hunger gau-s Erde gavi Gegend (them. gavia) arab nehmen grip greifen duhitár (them.) Tochter dauhtar

<sup>\*)</sup> D. h. Verlangen nach Speise, Hungrja ich hungere und huhrus Hunger ziehe ich zur skr. Wz. kanks wünschen. Zu gard, grd, wovon grdnú-s gierig, gehören höchst wahrscheinlich auch das goth. gairnja ich begehre, das engl. greedy, keltische (irlandische) gradh "love, charity", graidheag "a beloved female" (s. Gloss. Scr. a. 1847 p. 107).

Sanskrit Gothisch

dvara-m Thür daur (them. daura)
dala-m Theil') dail-s

In Folge einer unregelmäßigen Verschiebung erscheint gfür skr. k in gréta ich weine, praet gaigröt = skr. kråndåmi, éakrånda. Eine unverschobene Tenuis zeigt töka ich berühre, gegenüber dem lat. tango, wosür sich im Skr. kein zuverlässiger Anhaltspunkt sinde.

91. 1) Als durchgreifendes Gesetz gilt im Gothischen, und mit wenigen Ausnahmen auch in den übrigen germanischen Mundarten \*\*), die Unverschiebbarkeit der alten Tenues hinter s und den Aspiraten h (ch) und f. Die genannten Buchstaben gewähren nämlich einer ihnen nachfolgenden Tenuis einen sicheren Schutz, obwohl man glauben könnte, dass besonders eth keine unbequeme Verbindung wäre, wie auch im Griechischen 3 hinter o wirklich öfter die Stelle eines ursprünglichen τ einnimmt \*\*\*), während τ hinter Aspiraten gar nicht vorkommt und dagegen die Verbindungen χ3, φ3 beliebt sind. Man vergleiche dagegen hinsichtlich der Fortdauer alter Tenues, unter den angegebenen Bedingungen, im Gothischen skaida ich scheide mit scindo, σκίδνημ, skr. činádmi (s. p. 26); fisk-s (them. fiska) mit pisci-s; speiva (Wz. spiv, praet. spaiv) mit spuo; stairnô Stern mit skr. star (vêd.); steiga ich steige (Wz. stig) mit skr. stignomi id., gr. στείχω; standa ich stehe mit lat. sto, gr. ໃστημι, send. histâmi†); is-t er ist mit skr. ás-ti; naht-s

I.

<sup>\*)</sup> Die Wz. dai bedeutet aufbrechen, bersten und das Causale (daltay ami oder dai.) theilen. Im Slavischen beißt A, BANFH djetiti theilen. Über andere Vergleichungspunkte s. Gloss. Scr. a. 1847 p. 165.

<sup>\*\*)</sup> Über das sebon im Abd. vorkommende seh für sk s. Grimm I. 173 und Graff VI. 402 ff.

<sup>&</sup>quot;") Über σ 9 für στ s. p. 23.

<sup>†)</sup> Über den Schutz, den auch im Send die Zischlaute einem folgenden e gewähren, s. §. 38.

Nacht mit skr. nákt-am bei Nacht; dauhtar Tochter mit duḥitár (them.); ahtau acht mit ás'fáu (vèd. as'fáu), gr. ἀκτώ.

2) In Folge des in Rede stehenden Lautgesetzes hat auch das skr. Suffix ti, welches vorherrschend weibliche Abstracta bildet, hinter den unter I) angegebenen Buchstaben in allen germanischen Dialekten seine alte Tenuis bewahrt, während dieselbe hinter Vocalen im Gothischen. ebenfalls in Abweichung von dem gewöhnlichen Verschiebungsgesetze, zur Media statt zur Aspirata geworden ist; daher z. B. die Stämme fra-lus-ti Verlust, mah-ti Macht, Kraft (Wz. mag können, skr. manh wachsen), ga-skaf-ti Schöpfung (Wz. skap), im Gegensatze zu den Stämmen wie dê-di That, sê-di Saat (beide nur am Ende von Composs.), sta-di m. (Wz. sta = skr. sta stehen) Stelle, Ort, fa-dim. Herr (skr. pá-ti für pá-ti, Wz. pá herrschen). Nach Liquiden erscheint dieses Suffix sowohl in der Form thi (im Einklang mit dem allgemeinen Verschiebungsgesetze), als in der von di; daher z. B. die weiblichen Stämme ga-baur-thi Geburt, ga-faur-di Versammlung, ga-kun-thi Achtung, ga-mun-di Gedächtnifs "), ga-quum--thi Zusammenkunft. Eine Form auf m-di ist nicht zu belegen, auch kaum zu erwarten; im Ganzen aber stimmt das hier besprochene Lautgesetz auffallend zu einer ähnlichen Erscheinung im Neupersischen, wo ein ursprüngliches t grammatischer Endungen und Suffixe nur hinter harten Zischlauten und Aspiraten ( j, ch) sich behauptet hat, hinter Vocalen und Liquiden aber in d umgewandelt wird: daher z. B. bes-ten binden, das-ten haben, taf-ten anzünden, puch-ten kochen; dagegen då-den geben, ber-den tragen, am-den kommen, man-den bleiben. - Das Hochdeutsche hat in Folge der 2ten Lautverschiebung die Media des goth. di wieder zur ursprünglichen Tenuis zurück-

<sup>\*)</sup> In Wz. und Suffix identisch mit dem skr. ma-ti Verstand, Einsicht, Meinung; Wz. man denken.

geführt, während hinter a, h. (ch), f die Tenuis der Urperiode gehliehen ist; daher z. B. die Stümme zei-ti Saat, tid-ti That, burzit, gri-burzit Geburt, fer-ti Fahrt, in sehelnharem Einklang mit dem unverschobenen it von Stümmen wie am-i-ti Gnade, mah-ti Macht, hlonj-ti Lauf. Es fehlt aber auch dem Hochdeutschen nicht an Formen mit di hinter einer Liquida, in Analogie mit dem Golischen. So wenigstens der Stamm zei-di Schuld (Wz. zeal sollen),

3) Am Wort-Ende lieht das Gothische die Ersetzung von Medien durch Aspiratae, ebenso vor schließendem s. In Folge dieser Neigung lautet z. B. von dem ohen erwähnten Stamme fadi der Nom, fathe, und es wäre Unrecht, dieses th nach §, 87, 1, aus dem ursprünglichen t des skr. Stammes páti zu erklären. Die sanskritischen Passivparticipia auf ta, deren t im Goth. hinter Vocalen (seine gewöhnliche Stellung) zu d sich erweicht hat, enden im Nom. sg. masc. regelmäßig auf th-s (für da-s), und im Acc. auf th; z. B. sókith-s quæsitus, acc. sôkith. Dass aber sôkida das wahre Thema sei, folgere ich unter andern aus den Pluralformen sôkidai, sôkida-m, sôkida-ns, sowie aus dem Femininstamm sôkidô, nom. sôkida. - In Folge der Neigung zu schließenden Aspiraten - im Fall ein Vocal vorangeht für Mediae, findet man in den endungslosen Formen der 1sten und 3ten P. sg. des Praet, starker Verha Formen wie bauth, von der Wz. bud bieten, gaf von gab geben (praes. giba). Doch geht q nicht in h über, sondern hleibt unverändert, wie z. B. in staig ich stieg, nicht staih.

4) Auch das schließtende th der Personal-Endungen er-kläre ich nicht nach §. 87. 1. als Verschiebung einer ursprünglichen Tenuis, sondern im Sinne von nr. 3) als Folge der Neigung zu schließtenden Aspiraten statt zu erwartender Mediae. Ich fasse also z. B. das th von bairtik nicht als Verschiebung des f des skr. bdf-a-ti und lat. fert, sondern ich nehme an, daß die Personal-Endung ti (chenso wie das Sufüx rh hinter Vocalen) im Germanischen di geworden sei, und von da im Gothischen, nach Abschleifung des f., zu th.

Also wie fath dominum, vom Stamme fadi, zum skr. ndti-m sich verhält, so bair-i-th (für bair-a-th) zu bar-a-ti. Als Beweis dient das Passiv bair-a-da für bair-a-dai, gegenüher dem skr. medialen bar-a-te (aus -tai) und gr. φέρ-ε-ται; wo also der Umstand, dass dem Personalconsonanten noch ein Vocal folgt, die Media geschützt hat, die im Altsüchsischen, welches von Ersetzung schliefsender Mediae durch Aspiratae nichts weifs, auch am Wort-Ende gehlieben ist (bir-i-d für goth. bair-i-th), während das Angelsächsische die Media zur aspirirten Media verschohen hat (ber-e-dh). Das Hochdeutsche hat in Folge der ihm eigenthümlichen zweiten Lautverschiehung (§. 87.2.) das im Gothischen zu th gewordene d der 3ten Singularperson regelrecht zur Tenuis verschohen, und ist so auf einem Umwege wieder zur ursprünglichen Form zurückgekehrt \*); also bir-i-t für altsächs. bir-i-d, goth. bairi-th, skr. bar-a-ti. - In der 3ten P. pl. zeigt das Gothische, anstatt des ursprünglichen t, aus Rücksicht für das vorangehende n, ein d, durch dessen gesetzmäßige Verschiebung (nach §. 87. 2.) im Alt- und Mhd. das ursprüngliche t wiederhergestellt worden, so dass z. B. das ahd. bërant, mhd. bërent, in dieser Beziehung hesser zum skr. Baranti, gr. фе́covri, lat. ferunt stimmen, als zum goth. bairand und altnord. bërand. - In der zweiten Pluralperson muss die skr. Endung fa nach §. 12 als Entstellung von ta (gr. 75, lit. te, slav. TE) gefasst werden, wofür im Goth., wegen des vorangehenden Vocals, da zu erwarten wäre (s. nr. 2), woraus, nach Abfall des Endvocals, th (s. nr. 3) geworden ist, während das Altsächsische die Media hewahrt hat und z. B. ber-a-d dem goth. bair-i-th (i nach §. 67) und skr. bar-a-ta gegenüberstellt; während das Angels. und Altnordische die Media aspirirt hahen, wodurch ber-a-dh (in den heiden Dialekten) dem skr. medialen bar-a-dve

<sup>\*)</sup> Eine unrichtige Erklärung des goth. 18 und ahd. 1 der 3ten P. sg. in der 1sten Ausg. §. 90 ist bereits daselbst bei Besprechung der Personal-Endungen (p. 662 §. 457) in obigem Sinne berichtigt worden.

ihr traget sehr nahe kommt. Doch haben die germanischen aspirirten Mediae mit den sanskritischen nichts gemein, da sie eben so wie die aspirirten Tenues, nur viel später, aus den entsprechenden Nicht-Aspiraten sich entwickelt baben, während die skr. weichen Aspiratae älter sind als die barten, wenigstens & d älter als f (s. §. 12). -Auch einige ahd. Sprachquellen, namentlich die Übersetzung des Isidor und die Glossae jun. A. besitzen aspirirte Mediae, nämlich dh und gh, die aber in ihrem Ursprung wesentlich unterschieden sind; denn dh ist überall die Erweichung einer harten Aspirata (th), z. B. in dhu du, dhri drei, widhar wider, werdhan werden, wardh, für goth, thu, threis, vithra, vairthan, varth; dagegen ist ah die Entartung einer Media durch den rückwirkenden Einfluss eines folgenden weichen Vocals (i, i, ë, e, ê, ei), daher z. B. gheist Geist, ghibu ich gebe, ghibis du gibst, ghëban geben, gegen gab ich gab; daghe Tage (dat.) gegen daga nom. acc. pl. (Grimm pp. 161 f., 482 f.).

92. Wir wenden uns nun zur näheren Betrachtung des altslavischen Schrift- und Lautsystems, mit gelegentlicher Berticksichtigung des Litauischen, Lettischen und Altpreufisischen, wobei es uns hauptsächlich darauf ankomunt, die Verbältnisse der altslavischen Laute zu denen der älteren Schwestersprachen anzugeben, von welchen sie entweder die treuen Überlieferungen, oder mehr oder weniger entstellende Entartungen sind.

a. Das alte skr. 3ξ a bat instoweit im Slavischen ein ganz gleiches Schickstal erfahren wie im Griechischen, als es am bäufigsten durch e oder o (ε, o), die immer kurz sind, vertretten wird, am seltensten a (a) geblieben ist. Auch wechseln, wie im Griechischen, z und o im Innern der Wurzeln, und wie z. B. λόγος zu λόγο sich verbält, so im Altslav. Bogs του Rwagen zu vesum ich fahre. Und wie im Griechischen der Vocativ λόγο zum Thema λογο sich verhält, so im Altslav. rabe servel zu rabo, nom. rabg serbild, so im Altslav. rabe servel zu rabo, nom. rabg servus. Das o gült für gewichtiger als e, aber a für schwerer

als o: und a steht daher am häufigsten einem skr. langen a gegenüber, namentlich antworten den weiblichen Stämmen auf HI a im Altslav, stets Formen auf a (vgl. vidova Wittwe mit faual vidava), welches im Vocativ eben so zu o geschwächt wird (vidovo!), wie oben o zu e. Auch als Endbuchstabe des ersten Gliedes eines Compos, schwächt sich a zu o, z. B. vodo-nosu Wasserkrug (wörtlich Wasserträger) für voda-; gerade wie im Griech. Mouvoτραφής, Μουσο-φίλης und ähnliche Compp., die das weibliche a oder n zu o geschwächt haben. Wenn daher auch a im Altslav. ein kurzer Vocal ist, so gilt es doeh in etymologischer Beziehung meistens als die Länge des o, so dass hierin das Altslav, im umgekehrten Verhältnifs zum Gothischen steht, wo sich uns a als die Kürze des 6 erwiesen hat, und ô im Verkürzungsfalle ebenso zu a wird, wie das altslav. a zu o. - Das Litauische entbehrt, wie das Gothische, des kurzen o, denn sein o ist stets lang, und entspricht etymologisch dem langen a der urverwandten Sprachen. Ich bezeichne es, wo es nicht mit einem Accentzeichen versehen ist, durch o und schreibe daher z. B. mote, Weib (ursprünglich Mutter), plur. moteres, für skr. mata, matar-as; von ranka Hand kommt der Genit. ranko-s, wie im Goth. z. B. gibô-s von giba; d. h. in den beiden Sprachen hat sich vor dem Casuszeichen die ursprüngliche Länge des Endvocals des Stammes (skr. a) behauptet, während der ungeschützte Nomin. den Vocal gekürzt, aber die ursprüngliche a-Qualität bewahrt hat. Langes a scheint im Litauischen blofs durch den Accent, aus ursprünglicher Kürze. erzeugt zu sein, indem kurzes a, im Fall es den Ton erhält (ausgenommen vor Liquiden mit folgendem Consonanten) verlängert wird \*), daher z. B. naga-s Nagel, unguis, plur. nagal (l. c. p. 50), für skr. naká-s, naká's; sápna-s Traum, pl. sapnal, für skr. svápna-s, svápnás. - Zuweisen ist im Litauischen das skr. oder ursprüngliche lange

<sup>\*)</sup> S. Kurschat, Beiträge zur Kunde der litau. Sprache, II. p. 211.

a auch durch & = uo (einsylbig) vertreten, z. B. in dumi ich gehe für skr. dádámi, akmi Stein, gen. akmen-s. für skr. dima, diman-as (s. p. 40), sessu Schwester, gen. sesser-s, für skr. svasa, svasur. Man vergleiche mit diesem lit. u = uo ') das althoebd. uo für goth. ô und skr. å, z. B. in bruoder für goth. brothar, skr. bratar. - Üher langes e (ê) aus ursprünglichem d s. unter e. - Wir kehren zum Altslavischen zurück, um zu hemerken, dass dasselbe das skr. kurze a in Verbindung mit einem folgenden Nasal unverändert behauptet hat, wenn ich Recht habe, den vocalischen Bestandtheil des A. worin, wie in K. zuerst Vostokov einen nasalirten Vocal erkannt hat, als a zu fassen. Zu Gunsten dieser Ansicht spricht sehon der Umstand, dass die Form des a offenbar auf das griech. A sich stützt, wie es denn auch früher wie ja gelesen wurde, d. h. wie in der Regel das russische A, welches ihm auch bei entsprechenden Wörtern gewöhnlich gegenühersteht. Man vergleiche z. B. MACO manso Fleisch (skr. mansa-m) mit dem russ. MRCO mjaso, und HMA iman Name (skr. naman, them.) mit dem russ. HMH imja. Wenn aher im Altslav. A auch häufig für e der lebenden slavischen Sprachen, und auch als Vertreter des e von Lehnwörtern vorkommt, z. B. in септавов septanbri September, патикости (πεντηχοστή), so mag der rückwirkende Einfluss des Nasals die Modification der Aussprache bewirkt haben, wie im Französischen, wo zwar septembre, Pentecôte geschriehen, aber a für e gesprochen wird. - Den Buchstaben &, welcher früher wie u gelesen wurde, ühertrage ich durch un, vor Labialen durch um; z. B. ANTH dunti wehen (vgl. AOVHATH id. und das skr. du-no-mi ich hewege), FOAMER golumbi Tauhe (columba). Doch fehlt es auch

<sup>\*)</sup> Dies ist nach Kurschat (l. c. pp. 2, 34) die frühere oder ursprüngliche Ausprache des üt die jetzige ist fast wie ö. Sehleicher (Lituanien ») gibt ihm die Ausprache öm itn nachlüngendem a. Jedenfalls bernht die Schreihart ü auf der Ausprache au, wohle daran zu erzimene, das für das Abt. au dielektüch auch au vorkommt.

nicht an Gründen, das vocalische Element des a als o zu fassen). In etymologischer Beziehung führt dasselbe meisens zu einem ursprünglichen a-Laut mit nachfolgendem Nasal; man vergleiche z. B. narts puht! Weg, russ nymsput;, mit skr. pfantan (starkes thema); mhbb aven die hehe, russ. mhbb aven mit skr. pfantan; mhbb aven die hehe, russ. mhbb aven mit skr. pfantan; mhbb aven die hehe, russ. mit skr. pfantan; sieut, mit skr. pfantan; sieut, mit skr. pfantan; bundus videum, russ. sdows, mit skr. vidaudm. Für skr. st steht a in ganya bundum ich werde sein (infin. ganya bü-ti, lit bü-ti), russ. budu, gegenüher der skr. Wz. bū.

b. X i und X i erscheinen im Altslavischen heide als Hi, und der Unterschied der Quantität ist aufgehohen, wenigstens finde ich nicht, dass ein langes i, oder überhaupt lange Vocale, dem Altslavischen irgendwo nachgewiesen seien"). Man vergleiche живж sivun ich lebe mit skr. givami, und dagegen видъти vidjeti sehen mit der skr. Wz. vid wissen, an deren Guna-Form vêd (vêd-mi ich weifs) das altsl. BEML vjemi ich weifs (für vjedmi), inf. vjes-ti, sich anschließt, so daß vid und vjed vom slavischen Standpunkte aus als zwei verschiedene Wurzeln erscheinen. Das kurze i hat sich im Slavischen auch häufig zu kurzem e (e) entartet, wie im Griechischen und Althochd. (s. §. 72); namentlich zeigen die i-Stämme in mehreren Casus, und gelegentlich auch am Anfange von Compositen, в für и; daher z. В. гоствук goste-chu in den Gästen, vom Stamme гогти gosti, пжтевождь punte-vos'di, όδηγός, für punti-. - Auch a vertritt nicht selten im Innern der Wörter die Stelle eines skr. kurzen i, und es wird wohl die Aussprache eines ganz kurzen i gehabt haben

<sup>\*)</sup> S. Miklosich, Vergleichende Lautlehre der slavischen Sprachen p. 43 ff.

<sup>&</sup>quot;) S. Miklos. L.c. p. 163. Im Slorenischen veranlafst der Accent die Verläugerung ursprünglich kurzer Vocale, wohei an eine ähnliche Erscheinung im Litauischen zu erinnern (s. p. 134), sowie an die Vocalverlängerung, welche im Nhd. der Accent verursacht.

(a. Mikl. vergl. Lautl. p. 74). leb übertrage es jeitk durch i'"). Beispiele sind Bhadona vidova Wittver, russ. odova für skr. vidavai, Bata visi jeder (russ. Boch vesj. fem. voja, neutr. vse) für skr. visva (them.), lit. wissan gana; Kerh, jesti er ist, tarh, suntt sie sind, für skr. dete, sänti.

c. 3 u und 3 ú sind im Altslavischen in den am treuesten erhaltenen Formen beide zu 21 geworden \*\*); auf

<sup>\*)</sup> In der ersten Ausgabe, und gelegentlich auch noch in dem Vorhergehenden, setzte ich j für das altsl. h, dessen Vertreter im Russischen (b) von Gretsch als halbes i dargestellt, und von seinem Übersetzer Reiff (p. 47) mit den moullirten Tonen im Französischen, in Wörtern wie travail, cicogne, verglichen wird. Im Slovenischen wird dieser Buchstabe, wo er sich überhaupt erhalten bat, wirklich durch j ausgedrückt. Dies ist jedoch, wie es scheint, nur am Wort-Ende binter einem vorhergehenden n oder t der Fall; obwohl auch in dieser Stellung das altslav. L sich nicht durchgreifend als j hehauptet hat. Man vergleiche z. B. og enj Feuer mit OFHL ogni, kanj Pferd mit KOHA koni, prijatelj Freund mit Примтель prijateli; dagegen dan Tag mit Ahhh dini (vgl. den gleichbedeutenden skr. Stamm din a masc. neut.). Ich halte das a des slov. dan für eine bloße Einfigung, die durch die Unterdrückung des Endvocals nothwendig geworden ist; so das e von ves jeder, fem. vsa, nent. vse, gegenüber dem altsl. Bath visi, BACIA visja, BACE vise. Sollte im Altslavischen die Aussprache des schliefsenden k der des mittleren nicht völlig gleich gewesen sein, so müsste man jenem die Aussprache unseres / geben und nur dem mittleren die eines kurzen i. Soviel scheint gewiss, dass das schließende & mit dem vorhergehenden Consonanten keine Sylbe bildete, und das z. B. Bath visi jeder, vom Stamme visjo (s. u. k.), kein zweisylbiges, sondern ein einsylbiges Wort war, welches man also in lateinischer Schrift durch visi oder visi umschreiben könnte. wenn es nicht geratben schiene, einem nud demselben Buchstahen der Urschrift überall dieselbe Vertretung zu geben. Für das Russische behalte ich die Umschreibung des B durch / bei.

<sup>\*\*)</sup> Wir drücken diesen zusammengesetzten Buchstaben durch aus. Seine Aussprache ist im Russischen, nach Rei ff (bei Gretsch

diese Weise stimmt z. B. KNI bu (Infin. KNITH buti, lit. buti) zur skr. Wz. bu sein; mum mus'l Maus zu mūsa-s, tring sünu Sohn zu sūnu-s, gring dumu Rauch zu dumá-s; четпонн četürije vier zu čatúr (schwaches thema). Die Beispiele, wo xı ü für x u steht, sind jedoch seltener als die, wo x1 ii dem langen 🛪 ii entspricht denn kurzes u ist, wie oft im Ahd. (\$.77), so gelegentlich auch im Slavischen, zu o geworden; daher z. B. thoya snocha Schwiegermutter für skr. snusa. Viel häufiger aber steht an der Stelle des skr. kurzen u im Altslavischen g, d. h. der Grundlaut von gj. Dieser Buchstabe, der im Russischen keine phonetische Geltung mehr hat, muß im Altslavischen noch als deutlich vernehnibares & gesprochen worden sein (s. Miklos. l. c. p. 71); ich gebe ihn von nun an in lateinischer Schrift, zur Unterscheidung von ov u, durch &\*). Beispiele, wo dieses z im Innern des Wortes einem skr. u entspricht, sind: дишти dusti Tochter russ. дочь doćj, für skr. du hita', lit. dukte; Бяльти budjeti wachen, lit. bundù ich wache, budrùs wachsam. skr. Wz. bud wissen, med. aufwachen: (KHATH sup--a-ti schlafen, skr. suptá-s schlafend (aus spaptás). susupimá wir schliefen; oug Bri ca rudjeti san rubescere, skr. rudirá-m Blut (als rothes), lit. raudà rothe Farbe; ALTERE liquku leicht, skr. lagu-s. Das & von ARRA duva zwei für skr. dvau dient zur Erleichterung der Aussprache, indem dem Halbvocal B v noch sein entsprechender Halbvocal vorgeschoben wurde, wie im Sanskrit bei einsylbigen Stämmen auf û, z. B. in buv-ás terrae

II. p.666), wie im Französischen out, sehr kurz und einsylbig ausgesprochen; nach Heym ungeführ wie a in Verbindung mit einem sehr kurzen č. Doch bleibt sie sich nicht in allen Umgebungen dieses Buchstheen gleich (Reiffl.c.) und lautet nach anderen Consonanten als Labislen wie ein dumpfen, getrübtes (c.j. carto og stodyfer).

<sup>\*)</sup> In dem Vorhergehenden babe ich den Originalbuchstaben heibehalten, und in der früheren Ausgabe dafür ein Apostroph gesetzt.

(gen.) vom Stamme δû, im Gegensatze zu Formen wie vadv-dê (feminae) von vadû. Für skr. langes û erscheint z in spars, brûvî Augenbraue = skr. δrû-t. — Da a in allen indo-europäischen Sprachen der Schwächung zu u unterworfen-ist, so darf es nicht befremden, daß uns maltislavischen auch häufig zu für skr. a oder d begenet; so z. B. in kran, krāvī fem. Blut, russ. krov, worin ich das skr. krāvya-m Fleisch zu erkennen glaube '), dessen Halbvocal im lit. krauja-s sich zu u vocalisirt hat; — in der Prip. (z. sā mit, lit. su, gr. cŵ, für skr. sam; in der Endung yz des Gen. pl. der Pronominal-Declination für skr. sām, lat. rum, altpreuſs. son (s. unter g.), und in der all-gemeinen pluralen Dativ-Endung mz mā für skr. δyas, lat. bus, lit. mus.

d. So wie z d., so erscheint auch zi ü gelegentlich als Schwächung eines ursprünglichen a, oder å. Für skr. a steht zi ü in der ersten P. pl., wo mgi mű dem skr. maz und lat. mus entspricht; z. B. Bezgenzi vez-e-mű für skr. vá-á-ma. al. at. vá-i-mus. üm Accus, plur, der weiblichen Stämme auf a a betrachte ich das schließende zi ü als Entartung dieses a a oder skr. und latein. å, so dals eine wirkliche Casus. Endung in Formen wie Bahganzi videnü gar nicht vorhanden ist, da die ursprüngliche Endung, nämlich a des akr. vidavā-z, alat. viduā-z, nach dem unter m. aufgestellten Gestetz wegfallen muster. Es werden sich später, bei näherer Betrachtung der Declination, noch andere zi ü als scheinbare Casus-Endungen ergeben, während sie in der That um Endartungen des Endoveals des Stammes sind.

<sup>7)</sup> Ich habe unf die höchst wahrscheinliche Verwandstehalt der abvischen Benennung des Blutes mit einer sankritischen des Fleisches schon in der ersten Ausg. dieses Beches (p. 317 Anm.) und später in dem im J. 150d erschlienenen ersten Helle der neuen Ausgabe meines Glossariem Ser. (p. 39) aufmerksum gemecht und an letzterem Orte unter andern auch das keltische (gsellische) cru, ebenfälls Bl at (wallisc crus), bierber gezogen.

e. Dem skr. Diphthong ê aus ai entspricht in vergleichbaren Formen in der Regel & je. Man vergleiche z. B. ивиь viemi ich weiss mit skr. vedmi, пъна pjena Schaum mit pena-s id., tBBTR svjeta Licht mit évétá (them.) weifs, ursprünglich glänzend. Die wichtigsten Stellen in der Grammatik, mit & für skr. & e, sind: der Locat. sg. der Stämme auf o = skr. a (s. u. a.), z. B. HOB'S novje in novo für skr. návé; der Nom. Acc. Voc. du der weihlichen Stämme auf a und der neutralen auf o = skr. a, z. B. Bh. 10BB vidovje zwei Wittwen = skr. vidavê, MACE manisje (vom Neutralstamme manso Fleisch) = skr. manse; der Dual und Plural des Imperativs, worin ich den skr. Potentialis erkenne; z. B. in murbre siv-ie-te lebet das skr. giv-é-ta ihr möget leben. - Das in dem 's der Aussprache nach enthaltene j fasse ich jetzt als einen den slavischen Vocalen sehr beliebten Vorschlag '), der z. B. in HIMb jesmi ich bin = skr. asmi, in tamb jami ich esse = म्राह्म admi, auch graphisch (durch i) vertreten ist. Der Grundlaut des t, nämlich das e, muss ursprünglich lang gewesen sein (s. Mikl. l. c. p. 92 ff.), und ich betrachte diescs e, ebenso wie das lateinische und abd. é (s. §§. 5. 79.), als eine vom Sanskrit (dessen é nach p. 7 verhältnissmässig jung ist) unabhängig eingetretene Zusammenziehung von a und i. Ich berufe mich, zum Beweise der Richtigkeit dieser Ansicht, auf die Erscheinung, dass in den nahe verwandten lettischen Sprachen nicht selten noch das organische ai, oder dafür ei, dem slav. & je gegenübersteht; z. B. im altpreufs. Nom. pf. masc. der Pronominaldeclination finden wir stai diese (hi) für skr. te, altslav. TH ti, welches letztere, wie der Singular des Imperativs (живи fivi lebe = होतिस give-s du mögest leben) von dem ursprünglichen Diph-

<sup>&</sup>quot;) Über eine ähnliche Erscheinung im Albanesischen s. die oben (p. 12) erwähnte Abbandlung p. 2. Ich erinnere hier nur an das Verhältniß von jam ich bin zu der dieses Vorschlags enthehrenden 3. P. isig, oder esig (l. c. p. 11).

thong af nur den Schlufstheil bewahrt hat, während das Altoreufsische Formen bietet wie dais gib (lat. des), daiti gebet, imais nimm (goth. nimais du nehmest), idaiti, auch ideiti, esset "). Ei für skr. e zeigt unter andern auch das altpr. deiwa-s Gott für skr. devd-s, ursprünglich glänzend (Wz. die glänzen), worauf sich das slav. ABBA dieva Jungfrau, als glänzende stützt (Mikl. Radices p. 27). Das Litauische gewährt, wie bereits gezeigt worden (§. 26.5.), für das skr. ê, oder dessen Urform ai, sowohl ei als ai, außerdem aber die zusammengezogene Form e "); letztere z. B. in déweris für skr. dévará-s, lat. lévir. - Sowie das lat. ê nach §. 5 nicht blofs von diphthongischer Herkunft, sondern auch gelegentlich wie das gr. n die Entartung eines ursprünglichen & ist, so auch das slav. & und lit. e. Diese stehen für a z. B. in Abru die-ti machen. lit. de-mi ich lege, deren Wz., wie das gr. 9η (τίθημι, Βήσω) auf die skr Wz. da setzen, vi-da machen sich stützen; in MEOA Mafs, lit. merà (mierà), von der skr. Wz. ma messen; in BBrox vje-tru Wind \*\*\*), lit. wejas, von ह्या va wehen, goth. vo (vaivo ich, er wehte); in dem Suffix AB die, neben dem gewöhnlichen AA da = skr. da der pronominalen Zeit-Adverbia, namentlich in KETAT kuadie wann? für das gewöhnliche kugda (Mikl. vgl. Lautl. p. 14), lit. kada, skr. kada. Dagegen stimmt das locative Suffix AE (von KEAE kude wo? HHARE inide anderswo), wel-

<sup>\*)</sup> Gothisch Natha, a., Cher die Sprache der alten Preusiern" p. 29.
\*\*) Geschrieben é oder is, desseu s' nicht gehört wird (a. Kurach Beiträge II. p. 6.1) oder é. Die anderwärts ausgesprochene Vermuthung (Altpreuß, Amm. 15), daß das lit. iz, a. B. von aiemens, und die Endung se des Nom., pl. masse. der Pronominaldeclin, als Unstellung von ei gefalst werden könne, achme ich zurück. Doch beharre ich bei der Ansicht, daß das lit. ize diese (hi) auf das akr. st., und nicht auf gesich stützte.

<sup>&</sup>quot;") Das Suffix stimmt zum skr. tra (gr. τgo, lat. trŏ) und ist verwandt mit tar, tr von va-ta'r, nom. va-ta' Luft, Wind.

ches ich früher übersehen habe\*), zum send. Suffix d'a, skr. ha (aus d'a), z. B. von send. i-d'a, skr. i-hd hier.

f. Dem skr. ô aus au entspricht das slav. ov u, welches, worauf die Schrift hindeutet, ursprünglich wie ou wird gelautet haben, obgleich es in den lebenden Sprachen durch ein kurzes u (russ. v) vertreten ist. Vor Vocalen erscheint on für ov, wie im Sanskrit av für 6 = au (s. §. 26. 6.); daher z. B. HAOBA plovun ich schiffe, schwimme für skr. plavámi ") (Wz. plu), gegenüber dem Infin. HAOVTH pluti = skr. plő-tum aus plaútum, abgesehen von der Verschiedenheit der Suffixe. Zu taona slovun ich höre würde im Sanskrit ér ávámi stimmen, wenn éru hören. Infin. sro-tum (slav. (AOVTH) zur ersten Conjugationsklasse gehörte. Zum skr. Causale bodayitum wissen machen, wecken, stimmt das altslav Gov HTH bud-i-ti wecken, während das primitive EXIETH budjeti wachen in seinem R u dem skr. u der Wz. bud begegnet. - In den Causativen royburn gubiti zerstören erscheint oy als Gunirung des El ü (s. u. c.) von PEIGHATH gübnunti zu Grunde gehen. Im Genitiv dual, stimmt die slav. Endung ov u zum skr. ôs (= aus) mit nothwendiger Unterdrückung des s (s. u. m.), z. B. ARBOID duvo-ju (10 = joy) duorum für skr. dvay-os. Man vergleiche noch overa usta (plur. neut.) Mund, ustina Lippe, mit dem skr. ős'fa Lippe; turu Stier mit lat. taurus, griech. ranocc, skr. sturá-s \*\*\*), goth. stiur-s (them. stiura); whe junu jung, junaku Jungling, junosti Jugend, mit dem lit. jaunikkátis Jüngling, jaunyste Jugend, jaun-ménů das neue Mondlicht, skr. yúvan (them.) jung; tovys suchŭ trocken mit lit. sausa-s, gr. sausapóc, skr. suská-s. Es

<sup>\*)</sup> Es hätte in §. 420 der ersten Ausg. erwähnt werden sollen.
\*\*) Ich setze das Activum, obwohl die Wz. plu vorzüglich nur im

Medium gehräuchlich ist, also plisot.

<sup>&</sup>quot;") Im Vêda-Dialekt, s. Weber, indische Studien, I. 339. Anm. Im Send entspricht w? bwows staura Lastthier.

erhellt aus einigen dieser Beispiele, dass das slav. ov auch in Formen vorkommt, wo das Skr. den reinen Vocal u, entweder kurz, oder, und zwar vorherrschend, lang: das Litauische aber au zeigt, so dass man die Umwandlung des ursprünglichen u in oy (ursprünglich ou), lit. au, mit derjenigen vergleichen könnte, welche das althochdeutsche û im Neuhochdeutschen regelmäßig erfahren hat, z. B. in Haus, für ahd. hús (s. §. 76 Schluss). Es mag daher das oben erwähnte HOHZ junu, lit. jaun (von jaun-menu), mit der skr. zusammengezogenen Form yûn der schwachen Casus (s. §. 109) vermittelt werden. - Altslavisches oy für skr. ú, oder 10 (= joy) für z yû, findet sich unter andern noch in Aov-HATTH wehen, gegenüber der skr. Wz. & du bewegen, (du-no-mi ich bewege) und wa jucha Brühe (lit. jukka Blutsuppe) gegenüber dem skr. yűsá-s masc., yűs'á-m neut. 1), lat. jûs, jûris, aus júsis (s. §. 22). - Für ov in Verbindung mit vorangehendem j setzt das cyrillische Alphabet, wie bereits gezeigt worden, 10, obwohl diese Verbindung eigentlich die Sylbe jo darstellen sollte. Es kommt aber diese Lautverbindung aus später anzugebendem Grunde (s. u. k.) im Slavischen gar nicht vor.

g. Die Consonanten sind, abgesehen von dem in aund an enthaltenen Nasallaut, folgende:

Gutturale: κ, χ (ch), r.
Palatal: q (c).
Dentale: π, Δ, y (z = t).
Labiale: π, Ε (b).
Liquidae: λ, м, н, ρ.
Halbvocale: β, Β (p).
Ziachlaute: ( (t), ш (t); β (p), ж (p).

<sup>\*)</sup> Nach Wilson "pease soup, pease porridge, the water in which pulse of various kinds has been boiled." Über χ für skr. s oder ε's. u. g.

In Bezug auf das y ist es wichtig zu beachten, dass diese Aspirata in den slavischen Sprachen verhältnissmässig jung, und erst nach der Trennung der lettischen Sprachen von den streng slavischen aus einem früheren Zischlaut entstanden ist '). Durch die Wahrnehmung dieser Erscheinung sind mir manche, früher räthselhaste Formen der slavischen Grammatik klar geworden, namentlich die Verwandtschaft der bereits oben (p. 139) erwähnten Endung va chu mit den sanskritischen Endungen sam und su, und die der Praeterita auf va. worin man früher Verwandte der griechischen Perfecten auf xa zu erkennen glauhte \*\*), mit den sanskritischen und griechischen Aoristen auf sam (s'am), σα. Das Litauische zeigt k für ursprünglichen Zischlaut in dem ohen (p. 143) erwähnten jukka und in den Imperativen auf ki, 2te P. pl. ki-te, worin ich den skr. Precativ, d. h. den Aorist des Potentialis (gr. Optat.) nach der im Medium üblichen Bildung efkenne, weshalb ich z. B. das k von duki-te gebet für identisch halte mit dem slav. Y von AAYE dachu ich gah, Anyona dachomu wir gaben, und mit dem skr. s von da-si-dvam ihr möget geben. Hiervon später mehr.

<sup>&#</sup>x27;) Der umgekehrte Übergang, n\u00e4nilch der von Gatturalen in Zischlaute, durch den r\u00e4rkstenden Eif\u00e4nilch eines folgenden weichen Vocals, ist f\u00e4n den alsrischen Sprachen an und f\u00fcr sich klar (\u00bc Dohrowshy p. 93 - 41), denne es bernth draaf z. B. das Verh\u00e4linfis der Vocative AQVIIIE dus '\u00e4, DORKE \u00e4a \u00e5 un ihrem Stamme AQVYQ duch \u00e4n, \u00fcr\u00fcr\u00e4n, \u00e4ren \u00e4n \u00e4n, \u00fcr\u00e4n\u00e4n, \u00e4ren \u00e4n \u00e4n, \u00e4n \u00e4n \u00e4n, \u00e4n \u00e4

<sup>\*\*)</sup> S. Grimm, Gramm. I. p. 1059, γ), Dobrowsky (Gramm. I. Cap. H. §. 19. Cap. VII. §. 90.) falst das χ als Personal-Endung.

h. Was den Ursprung des slav. 4 6 und seine gelegentliche, jedoch zufällige Begegnung mit dem gleichlautenden Buchstaben im Sanskrit und Send anbelangt, so verweise ich auf §. 14 (p. 26). Von anderem Ursprung ist in der Regel das litauische é\*); dieses entspringt im Innern des Wortes aus t, durch den rückwirkenden Einfluss eines nachfolgenden, jetzt kaum mehr hörharen i, im Fall diesem i ein anderer Vocal nachfolgt; daher z. B. deganciós (gen. sg.) gegenüber dem Nomin. deganti die brennende (skr. dahanti). - Die palatale Media (3) fehlt dem Slavischen, nicht aber dem Litauischen, wo de der Aussprache nach die Stelle des skr. a = dsch vertritt, wofür man daher passend d schreiben würde. Am Anfange des Wortes erscheint dieser Laut in echt litauischen Wörtern sehr selten (s. Nesselmann's Wörterb. p. 167); in der Mitte entspringt er unter denselben Verhältnissen aus d, unter welchen e für t eintritt; daher z. B. źódźió des Wortes, źódźiui dem Worte. źōdźei die Wörter, gegenüher dem Nom. sg. źōdia. Der Stamm ist eigentlich zodia, wofür jedoch, nach der angegebenen Lautregel, zódźia oder źódźie (s. u. k.) müſste gesprochen werden.

i. y z wird, gleich unserem z, wie tz gesprochen, ist aber in etymologischer Beziehung ebenso wie η ć eine Entartung von Å, und erscheint unter gewissen Umskinden durch den rückwirkenden Einfluß von η ή und ħ je alse euphonischer Vertreter des ½ (Do browsky p. 41); dalse zu. B. пвун pezi koche, пвуюте peziek kochet, von der Wz. πεν (skr. pać aus pak), praes. pekuń, 2. P. peć-e-δί (skr. pać au-zi), niūn, peż-tći.

k. Für j fehlt dem Cyrillischen Alphabet ein selbstständiger Buchstabe, da derselhe, in einer auf das griech. i sich stützenden Form, mit dem folgenden einsachen oder nasalirten Vocal durch eine Verbindungslinie zu einem Gan-

I.

<sup>\*)</sup> Dies ist die ältere Schreibart für den Laut tsch; die gewöhnlichere ist ez, die mir weniger passend scheint.

zen vereinigt wird. So gewinnen wir die als besondere Buchstaben geltenden Ligaturen ta ja, ta jan, H je, 10 ju (s. u. f.). im jun. Die Verhindung eines j mit kurzem o kommt im altslavischen Lautsystem nicht vor, und zwar darum nicht, weil j durch seine Assimilationskraft ein folgendes o zu E umgewandelt hat "); daher z. B. кранмя krajemu (dat. pl.) für krajomu, vom Stamme krajo (Rand), dessen Endvocal im Nom. und Acc. sg. unterdrückt wird, wornach der Halbvocal sich zu i vocalisirt, daher KOAH krai margo, marginem, für kraju. Man vergleiche in dieser Beziehung die litauischen Nominative und Accusative der Masculinstämme auf ia, wie jaunikkis (Bräutigam), jaunikki-n, für jaunikkia-s, jaunikkia-n (gen. jaunikkiö) und die gothischen wie hairdei-s (= hairdi-s, s. §. 70), hairdi, vom Stamme hairdja. Zuweilen ist im Altslavischen von dem zu erwartenden 16 nur das E geblieben, dass j aher unterdrückt worden; so z. B. im Nom. Acc. der Neutralstämme auf jo, z. B. MODE mare, für Mope, vom Stamme morjo. Hinter Zischlauten, y é und u z, welche der Aussprache nach auf einen Zischlaut ausgehen, mithegriffen, wird überhaupt das j unterdrückt; daher z. B. AOVIIIA dusa Seele (lit. dusià) für dusja, aus duchja; MAREMA munsemi (instrum.) für munsjemi, aus munsjomi, vom Stamme munsjo (Mann, vgl. skr. manusyà Mensch), Nom. Acc. Manh munst (Mikl. Formenlehre p. 7). - Analog der Umwandlung des slav. o in E, durch den Einfluss eines vorhergehenden i, ist die Erscheinung, dass im Litauischen die männlichen Stämme auf ia (mit Nominativen auf is) ihr a durch den assimilirenden Einfluss des vorhergehenden i in mehreren Casus in e umwandeln, namentlich im Dativ dual. und im Nom. Voc. Dat. und Instr. plur.; so dass in dieser Wortklasse überhaupt ia fast ehenso unerhört ist, als im Slavischen

<sup>\*)</sup> Man vergleiche den in §. 42 beschriebenen Einfluß des sendischen n, welches jedoch noch der Beihülse eines i, i oder i der folgenden Sylbe bedarf.

jo "). Man vergleiche jaunikkim, jaunikkiei, jaunikkiems, jaunikkieis, vom Stamme jaunikkia, mit den entsprechenden Formen ponam, ponai, ponams, ponais, vom Stamme pona, Nom. ponas Herr. - Durch den assimilirenden Einflus eines i erkläre ich auch den Unterschied, der zwischen Mielcke's (oder Ruhig's) 3ter und 2ter Declination stattfindet. Ihr Nominativ sollte auf ia und ihr Gen. sg. und Nom. pl. auf ió-s ausgehen; dafür aber steht e, é-s, indem nämlich das i, nachdem durch seinen Einfluss das folgende a zu e, und o zu ê (= ê) umgewandelt war, selher weggefallen, wie wir ohen (p. 146) slavische Formen auf E für 16 gesehen hahen. Dass die litauischen Feminina wie zwake Licht, giesme Lied-(Mielcke p. 33) ihr e aus ia oder ja, und ihr ê (ê) aus iō oder jo erzeugt hahen, folgere ich besonders aus dem Genitiv des Duals und Plurals, wo das i oder i wegen des folgenden û sich hehauptet hat, daher zwakiû, giesmjû \*\*). -Durch die Palatallaute é, dz' (= 3 g) wird die Umwandlung eines nachfolgenden ia, io in e, è gehemmt, daher z. B. winicia Weinherg, Gen. winicios, Dat. winiciai; pradzia Anfang (pra-děmi ich fange an), pradžiôs, pradžiai; nicht winice, pradze etc. Es muss daher auch in dem unten erwähnten Masc. swećias die Unterlassung der Zusammenziehung und der Umwandlung von a in e dem Einflusse des vorhergehenden é zugeschriehen werden. - Ich mache hier noch darauf aufmerksam, dass das e der lateinischen 5ten

<sup>5)</sup> Ganz vereinzelt steht, wie es scheint, der Stamm swecta Gast (Mielcke p. 26), der aus später anzugebendem Grunde im Nom. sg. die Zusammenziehung zu i, und in den oben genannten obliquen Casus die Unwandlung in ie unterläfst; also swecta-s, swecta-m (dat. du.) etc.

<sup>&</sup>quot;) Letteres nur im Gen. pl. (Mieleke p. 33), dagegen invited sowohl im Dual als im Plural; es leidet aber kaum einen Zweifel, daß für giennid der zwei Lieder, wenn diese Form überhaupt richtig ist, früher giennid gesagt wurde. Ruhig setzt auch im Gen. pl. gienni, für giennijk.

Declination, die ich für ursprünglich identisch mit der 1sten halte, sich ehenfalls durch den euphonischen Einflufs des ihm mit wenigen Ausnahmen, vorangehenden i erklären läßst. Das Gesetz ist aber im Lateinischen weniger durchgedrungen als im Litauischen, da den meisten Wörtern auf ie-s auch solche auf ia zur Seite stehen; z. B. effigia, pauperia, canitia, planitia, nehen effigié-s, pauperié-s, canitié-s, planitie-s. - Im Send findet man weihliche Singular-Nominative auf 2023 yê für ya (aus ya), deren ê ohne Zweisel durch die Assimilationskrast des y zu erklären ist, in geringer Abweichung von dem ohen (§. 42) aufgestellten Gesetze, wornach zur Erzeugung eines é aus a oder a außer dem vorangehenden y auch noch ein nachfolgendes i, i oder e der folgenden Sylhe mitwirken. Beispiele sendischer Nominative auf vé sind: was? sour braturyé cousine, von bratar (bratare nach §. 44) Bruder, wss?som türye eine Verwandte im vierten Grade (V. S. p. 380). In young kaine Madchen ') ist der e-erzeugende Laut weggefallen. wie in den litauischen Formen wie zwake, giesme; dagegen steht in wawss; nyakê Grofsmutter und mie ?ce perene plena, welches letztere sehr oft in Beziehung auf swe são Er de vorkommt, das é ohne hesondere Veranlassung für a, aus a, gegenüher den männlichen Nominativen nyákô Grofsvater (V. S. pp. 378, 379) pěrěnô plenus, von den Stämmen nyaka (von dunkelem Ursprung), pērēna \*\*). Über den Singular-Nominativ hinaus erstreckt sich aher im Send das weihliche é nicht, und wir finden von kaine den Accus. kanyanm = skr. kanyam (V. S. p. 420). Von braturye, nyakê und perene weils ich keine ohliquen Casus zu belegen.

<sup>\*)</sup> Für skr. kanyd', von der Wz. kan glänzen, wie oben (p.141) im Slavischen djesa Juug frau von & die glänzen.

<sup>&</sup>quot;) Skr. parna von der Wz. par (pf), wovon piparmi ich fülle. Für das sendische perena hat man ein skr. parna vorauszuseizen.

l. Von den oben (unter g.) aufgestellten Zischlauten entspricht der erste (t e) in etymologischer Beziehung sowohl dem skr. dentalen e (H), als dem aus k entsprungenen palatalen é (H), in wilhrend, was wichtig ist zu beachten, das Litauische die beiden Buchstaben unterscheidet, und in der Regel e für skr. H e und dagegen e ") für H é zeigt. Man vergleiche in dieser Beziehung z. B.

| Sanskrit               | Litauisch      | Slavisch        |  |
|------------------------|----------------|-----------------|--|
| sa mit **)             | 8 a            | eŭ -            |  |
| svápna-s Traum         | sapna-s        | supanije Schlaf |  |
| svádú-s süls           | saldùs (§. 20) | sladŭ-kŭ        |  |
| svásá Schwester        | 86884          | sestra          |  |
| šatá-m hundert         | s'imta-s       | sto             |  |
| dása zehn              | désimti-s      | desanti -       |  |
| śáká Ast               | s'akà          | russ. suk'      |  |
| svit weifs sein ***)   | swećiù ich     | evjetu Licht +) |  |
|                        | leuchte        |                 |  |
| áivá Stute             | dswa           |                 |  |
| ásru Thräne            | asara          |                 |  |
| astan acht ++) (them.) | as'tůni        | osmi            |  |
|                        |                |                 |  |

<sup>3)</sup> So schreibe ich für zs, welches offenbar als einächer Zischlaut angesehen werden muß, mit der Aussprache des skr. Q z, slav. Ull und unseres zch, welches letztere in den in §. 47 erwähnten Fällen aus dem gewöhnlichen z herrorgegangen ist, sonst aber die Entartung von zk ist.

<sup>&</sup>quot;) Am Anfange von Compositen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ursprünglich glänzen; véd. sodtyd Morgenröthe, als glänzende.

<sup>†)</sup> tBBT-A-TH glanzen. Das slav. B und lit. e gründen sich auf die skr. Gunaform s vet, s. unter e.

<sup>+†)</sup> Védische Accentuation; vgl. gr. ὅκτω΄. Das s' dieses Zahlwortes ist die euphonische Umwandlung eines palatalen s' (vgl. as'111 achtzig), wegen des folgenden L-Lautes, wie z. B. in das'1 i gebissen, von der We. dans, aus dan's, gr. δακ.

Es fehlt dem Litauischen auch nicht an Formen mit Ein Beispiel ist wissa-s je der für reinem s für skr. s. skr. víšva-s. - Das slavische u entspricht zwar lautlich dem skr. s', ist aber ebenso wie dieses und unser sch. wo letzteres für alt- und mhd. s steht (s. §. 47), selhständig aus dem reinen s erzeugt. So entspricht z. B. in der 2ten P. sg. praes. in der Regel mu si der skr. Endung si, und zwar ohne Rücksicht auf den vorhergehenden Buchstaben (vgl. §. 216).); daher z. B. живеши sivesi (skr. giv-a-si) du lebst, HMAIIH imasi du hast, trotz des in letzterem Beispiel dem Zischlaut vorangehenden a, welches im Skr. die Umwandlung eines ursprünglichen s in s' nicht gestattet; dagegen hat sich in hern jest du hist, = skr. d-si für assi; BERH vjesi du weisst, = skr. vet-si aus ved-si; tach · jasi du issest, = skr. át-si für ád-si; да-сы dasi du gibst = skr. dddd-si, das reine s behauptet. Mir scheint im Slavischen hinsichtlich der Erhaltung des ursprünglichen dentalen Zischlauts der betreffenden Personal-Endung der Wort-Umfang massgehend zu sein, so dass nur ein sylbige Verbalstämme das alte e geschützt haben, während mchrsylhige dessen Schwächung zu s' veranlasst haben; daher der Gegensatz zwischen imasi einerseits, und jasi, dasi andererseits; ohwohl HMANL imami ich hahe hinsichtlich seiner treueren Erhaltung des Ausdrucks der ersten Person mit jesmi ich bin, jami ich esse und dami ich gehe auf gleicher Stufe steht, während alle anderen Verba die Endung mi in den schwachen Nasallaut umgewandelt haben, welcher in & enthalten ist und ohen (§. 10) mit dem skr. Anusvára verglichen worden. Man darf in Folge des Gesagten überall, wo im Slavischen ein m s' für zu erwartendes ge erscheint, ersteres für eine hlofse Schwächung des letzteren halten \*), wobei zu berücksichtigen, dass man in allen Sprachen für gewisse Laut- und Formschwächungen keinen anderen Grund angeben kann, als den, dass alle sprachlichen Formen der Schwächung und Zer-

<sup>&</sup>quot;) Ich halte s' für einen schwächeren Laut als das reine s.

störung unterworfen sind. So entspricht der skr. Wurzel siv nähen die altslavische siv, wovon sivun ich nähe, dessen lit. Schwesterform suwù das skr. dentale s hewahrt hat. Auch move sui link, them. sujo, zeigt s' für skr. reines s des Stammes savyá. Dagegen begegnet zufällig das slav. s' von MXIIIIh müsi Maus, them. müsjo, dem skr. s' von mûsá-s, von der Wz. mûs stehlen, die nach §. 214). ihr s' für s dem euphonischen Einfluss des vorhergehenden & verdankt. Zufällig ist wahrscheinlich auch die Begegnung des ansangenden s' von s'esti sechs und des lit. sesini mit dem anfangenden s' des skr. s'as' (s. §. 214.). -Was die weichen Zischlaute 3 s und 2 s', lit. z, z' anbelangt, so übertrage ich sie, wie die entsprechenden Buchstaben im Send (5, et, s. §§. 57, 59), durch s, s' (früher durch 5, sch). In etymologischer Beziehung sind diese Laute fast durchgreifend die Entartungen ursprünglicher Gutturale, und sie begegnen gelegentlich den skr. und sendischen Palatalen, weil diese ebenfalls von gutturaler Herkunst sind (s. §. 88. p. 126 f.) Im Litauischen hat z die Aussprache des slav. 3 und z' die des ak, doch ist ihm z weniger beliebt als dem Slavischen sein 3, und es zeigt, sofern es nicht den ursprünglichen Guttural behauptet hat, in der Regel z' gegenüber dem slavischen 2, (s. p. 126 f.). Ein Beispiel mit z für slav. 2 s ist zwana-s Glocke und das damit zusammenhangende zwániju ich läute, gegenüher dem slav. ABOHR svonu Schelle, Звынъти evinjeti tonen. Miklosich (Radices p. 31) zieht diese Ausdrücke zur skr. Wz. dvan. Ich vermittele sie aber lieber mit der skr. Wz. svan tonen "), lat. son (s. p. 10); denn wenn auch das slav. 2 s in der Regel die Entartung eines weichen Gutturals ist, so kann doch eine gelegentliche Entartung eines ursprünglichen harten Zischlauts in einen weichen keinen Anstofs gehen, und Miklosich führt wohl nicht mit Unrecht 3BB3AA svjesda Stern

<sup>\*)</sup> Ich dachte früher auch an das seltenere kvan, wobei jedoch die Tenuis Bedenken erregt.

zur skr. Wz. śvid leuchten (eigentlich śvind), ferner доъти srjeti reifen zu gy érá kochen, - wovon unregelmässig értá-s gekocht — 3816ATH sübati agitare zu ksub' (Causale ksobayami ich erschüttere), mit Verlust des Gutturals, welcher die Veranlassung zum skr. s' für s ist. Ich lege kein Gewicht darauf, dass in den beiden ersten Formen das slav. a s einem sanskritischen palatalen, von & stammenden Zischlaut gegenühersteht, da das Slavische sowohl für H s als für H s ein ts verlangt, und die Entstehung des skr. palatalen é aus & gleichsam schon vor der Geburt der slavischen und lettischen Sprachen eingetreten war (s. §. 214).), so dass wir es also hier im Slavischen nur mit der Umwandlung eines harten s in ein weiches zu thun haben. Ein solcher Übergang zeigt sich auch in dem ohen (p. 37) erwähnten ouga risa Kleid (skr. vas kleiden, lat. ves-tis) und den damit zusammenhangenden Wörtern, wenn ich Recht hahe, in ihrem r die Entartung eines v zu erkennen. - Erwähnung verdient hier noch ein slavisches Lautgesetz, wornach dem A durch den rückwirkenden Einfluss eines folgenden j, oder eines aus j mit nachfolgendem Vocal entstandenen hi, ein \* s' vorgeschohen wird, und unter denselben Bedingungen dem T ein m s'; daher z. B. IAKAL jašdi ils, oder er soll essen, für skr. adyas edas, adyat edat; даждь dasdi gib, er soll geben, für skr. dadya's des. dadya't det; BERAL vjesdi wisse, er soll wissen, für skr. vidyas scias, vidyat sciat; вождь vosdi Führer, vom Stamme vosdjo (Wz. ved, vod führen). Das j selber fällt weg, im Fall der Vocal, dem es voranging, erhalten bleibt; daher z. В. госножда gospos'da Herrin, für gospodja; оожда ros'dun ich erzeuge, Imperf. pomanaya ros'daaxu, für ros'djun, ros'djaachu; MAMTA munstun ich trübe für munstjun; im Gegensatze zu таждь jas'di etc., wofür man тажды jas'dje (= skr. adyas, adyat) erwarten könnte, wenn das skr. lange å von Formen wie ady a's sich zu o geschwächt hätte (s. unter k.); oder IARAIA jas'dja, im Fall einer blofsen

Kürzung des langen III d. Es ist aber der Voeal des skr. Moduscharakters ud in den wenigen slavischen Verben. welche auf die skr. 2te Hauptconjugation sich stützen es sind deren nur drei - ganz unterdrückt worden, und der Halbvocal hat sich vor Consonanten zu Hi voealisirt (daher каждите jas'd-i-te esset = skr. ad-ya'-ta) und schliefsend zu ь š, also каждь jasdī für skr. ad-ya-s edas, ad-ya-t edat. - Ich fasse die in Rede stehenden Lautgruppen \* 4 s'd und wer s't in Übereinstimmung mit Miklosich (vergl. Lautlehre p. 184 ff.) als Umstellungen von de', te' (wie dor. σδ für ζ = δσ), oline jedoch mit dem genannten Gelehrten den Zischlaut als "eine Veränderung des Lautes j" zu betrachten. Gegen diese Annahme sprechen, meiner Überzeugung nach, die oben erwähnten Formen jas'di, das'di, vjes'di, wo das & i, wie gezeigt worden, die Verstümmelung einer mit j anfangenden Sylbe ist; ebenso in Formen wie BOMAL vos'di Führer, vom Stamme vos'dio. Es ware also, wenn man das s', z. B. von das'di als Umwandlung von j fasste, das skr. y und griech. ı (von διδο-ίη-ς, διδο-ίη) in Formen dieser Art doppelt vertreten, einmal durch hi und dann durch s. Erklärt man jedoch das'di aus dads'i, dieses aber als euphonische Umwandlung von dadi, so treffen wir mit dem oben (unter h.) erwähnten litauischen Lautgesetze zusammen, wornach z. B. z'odz'io für z'odio gesagt wird, und wo das dz' (= slav. AK ds') seine Entstehung aus d dem rückwirkenden Einflusse des ihm zur Seite stehenden i nebst nachfolgendem Vocal verdankt, in derselben Weise, wie ć = THI in gleicher Umgebung aus t entspringt. Wir stellen also auch in den oben erwähnten Formen wie munstun ich trübe das slavische s't (als Umstellung von ts' oder u = ts') den litauischen Formen wie deganció (aus degantió) gegenüber, und vergleichen z. B. mit wezenció (= wezenteió) des fahrenden den ihm entsprechenden slav. Genitiv neramira vesansta (für vesanunja und dieses für vesantsja). Auf den Zusatz ia, slav. jo, den im Litauischen und Slavischen das

skr. Suffix ní in den obliquen Casus erhalten hat, werden wir später zurückkommen. Hier erinnere ich noch daran, daß im Ossetischen die 3te P. plur, praes. das ursprüngliche i der Endung durch den Einflufs des ihm früher zur Seite gestandenen in né = si ungewandelt worden. daher z. B. éariné sie lehen (G. Rosen's Ossetische Sprachlehre p. 18). Der Fall ist um so beachtenswerther, als im Sanskrit das Part, praes. durch sein Sulfix ní in ciner kuisferlichen Analogie zur 3ten Pluralperson auf nú steht, und als aus der Form der letzteren immer auch die des Part. praes. ersehlossen werden kann; z. B. aus dem unregelmäßigen widn't sie wollen (Wz. vai, s. p. 46) ein Participialstamm widn't (in den starken Casus).

m. Von großem, aber zerstörendem Einfußs auf die Grammatik der slavischen Sprachen ist das schon oben (p. 113 Ann. ") erwähnte Gesetz, wornach, abgesehen von dem in a und ж enthaltenen schwechen Nasallaut (s. p. 135), alle ursprünglichen Endeonsonanten unterdrückt werden mutsten "), so dals in den lebenden slavischen Sprachen nur

<sup>\*)</sup> Ich glauhte früher (erste Ausg. §. 255. 1.) das Gesetz der Unterdrückung ursprünglicher Endconsonanten auf die mehrsylbig en Wörter beschränken zu müssen, und im Genitiv und Locativ pl. der ersten und zweiten Person, HACE, BACE, wosier Dobrowsky HAC nas, BAt vas schreibt, die sanskritischen Nebenformen am nas, ar vas zn erkennen (l. c. §. 338). Ich habe aber diese Ansicht später dahin berichtigt, dass der Zischlaut der genannten Formen im Genitiv auf die skr. Endung sam, altpreuss. son, und im Locativ auf die skr. Endung su sich stütze (l. c. p. 1078 Anm. "), obwohl ich damals noch na-s, va-s für na-su, va-su las. Gibt man dem Z die Aussprache u, so hört auch der Singular-Nominativ ARR ich, wofür Dobrowsky unrichtig A3 a; sebreibt, auf, als einsylhiges Wort zu erscheinen, und es ist bier vom skr. aham und sendischen a e m nur das schließende m weggefallen, während das gothische ik, wie die lebenden slavischen Dialakte, z. B. das slovenische ja ?, auch den vorletzten Vocal verloren hat. Im Altslavischen gibt es nur äußerst wenige einsylbige Wörter, während sie in den jüngeren

solche Consonanten am Wort-Ende vorkommen, denen ursprünglich noch ein Vocal zur Seite stand, wie z. B. im solvenischen delam ich arbeite, 2. P. delai, aus delami, delai, dagegen im Imperativ delaj in den 3 Personen des Singulars, weil hier in dem entsprechenden skr. Potentialis die Personal-Consonanten m. s. t das Wort schliefen). Auch im Altslavischen haben viele Endungen erst durch

Dialekten hauptsächlich durch Unterdrückung oder Verstummung des X, ferner durch die häufige Unterdrückung eines schließenden h i außerst zahlreich geworden sind.

\*) Im Altslavischen gibt es überhaupt gar keine Endconsonanten, denn wo bei Dobrowsky, dem ich in der ersten Ausg. dieses Buches gefolgt bin, consonantisch schließende Formen erscheinen, ist entweder ein bi, oder ein Zu (s. nnter c.), welches Dobrowsky für lautlos hielt, weggelassen. Er schreibt z. B. HEGET für HEGETA neseti (er trägt) und HECEM für HECEME nesemu (wir tragen). Für die Erforschung der grammatischen Beziehungen des Slavischen zum Sanskrit waren solche Unrichtigkeiten nicht sehr storend, denn man konnte auch in neset, nesem nicht verkennen, dals ersteres auf sanskritische Formen wie vah-a-ti er fährt, letzteres auf solche wie vah-a-mas wir fahren sich stütze, wie z. B. das goth, bair-i-th auf ATTA bar-a-ti (s. p. 113) und bair-a-m auf Mille bar-a-mas (s. §. 18). Das K, auch wenn man ihm mit Miklosich die Aussprache u gibt, hätte man, ohne Berücksichtigung der urverwandten Sprachen, für einen euphonischen Zusatz zur Vermeidung consonantischer Endlaute halten können, wie z. B. das a gothischer Neutra wie that a für skr. tat (s. p. 113) und männlicher Singular - Accessive wie tha-na für skr. ta-m, gr. To-v, oder wie das italianische o in dritten Pluralpersonen wie amano, aus amant, wo die Unterdrückung des t nothwendig war, aber auch das n ohne Anfügung eines Hülfsvocals nicht hätte erhalten werden können, was den Übelstand völliger Gleichheit des Singulars und Plurals würde veranlasst haben, wie im Gothischen für bairaina ferant, ohne das dem Pluralzeichen n angestigte nnorganische a, wahrscheinlich bairai, also dem Singular gleichlautend, würde gesagt worden sein. Das Althochdeutsche ist durch spätere Unterdrückung des unorganischen a · wieder zu einer dem Urtypus unseres Sprachstammes näher stehenden Form zurückgekehrt, und stellt beren dem goth. bairaina gegenüber.

die Entdeckung dieses Gesetzes ihre Rechtfertigung und die Möglichkeit ihrer Vermittelung mit gleichbedeutenden Bildungen der urverwandten Sprachen gewonnen. Formen wie nebes-e coeli, nebes-ŭ coelorum, sünov-e filii (plur.) dürfen nun den sanskritischen wie nabas-as, nabas-am, sûnáv-as, den griechischen wie κίφι(σ)-ος, κιφί(σ)-ων, βότρυ-ες, als ebenbürtig gegenübergestellt werden, und zwar mit demselben Reehte, womit wir oben (p. 113) das gothische bairai und griech. offon dem skr. barêt und send. barêid zur Seite gestellt haben. In der Declination der weiblichen Stämme auf A a erscheint gj il sowohl im Genitiv sg., als im Nominat, plur.; es entspricht an beiden Stellen der litauischen Form auf 6-s (für a-s). Man vergleiche OMREI runku (x11005, x11015) mit dem gleichbedeutenden lit. ranko-s, und vidovii viduae (nom. pl.) mit dem skr. Pluralnominativ vidavas. Im Instrumentalis pl. erklärt sich die Abweichung der Formen auf x1 ü, aus Stämmen auf o (für skr. und lit. a), von den Instrumentalen auf mi anderer Wortklassen dadurch, dass die Stämme auf a im Sanskrit den Instr. pl. auf dis. im Litauischen auf ais bilden, während alle anderen Wortklassen im Sanskrit den genannten Casus durch die Endung bis, im Litauischen durch mis (aus bis) bilden. Es stimmt daher z. B. zum litauischen wilkais (vom Stamme wilka = skr. vrka aus varka Wolf) und skr. vrkais das slav. RAKKEI vlūkū, dagegen zum lit. ranko-mis das slav. runka-mi, und zum skr. vidavá-bis das slav. vidona-mi. Wenn aber dem skr. sunu-bis und lit. sunu-mis im Altslav. nicht sünü-mi oder sünü-mi, sondern sünü gegenübersteht, so kommt dies daher, dass im Altslavischen die Stämme auf o (aus a) und die auf u in ihrem Declinationstypus sich mit einander vermischt haben. Hiervon später mehr. -Das Litauische behauptet in Bezug auf das Endlautgesetz vor den slavischen Sprachen nur den einzigen Vorzug, daß ihm das uralte schließende s an verschiedenen Stellen der Grammatik noch verblieben ist, nicht aber überallt es zeigt z. B. sunau-s für skr. suno-s (aus sunau-s) Sohnes;

as'wās equae (nom. pl.) aus as'wās = skr. ásvās (nom. und acc. pl.); aher hei den Personal-Endungen ist das schliesende s ehenso durchgreifend verloren gegangen, als es bei Casus-Endungen (mit der einzigen Ausnahme des Genit. du., wo auch das Send den schließenden Zischlaut eingebüßt hat) überall, wo sich Gelegenheit dazu bietet, erhalten ist, Daher z. B. sek-a-wa wir heide folgen für skr. sáć-á-vas. sek-a-ta ihr heide folget für sáć-a-ťas; sek-a-me wir folgen für sac-a-mas. Zu einem schließenden t würde unter andern die 3te Person des Imperativs = skr. Potent, wo sie sich hehauptet hat, Veranlassung hieten; es ist aher unterdrückt worden, daher esie er sei (te esie da fa er sei) für स्यात syat (verstümmelt aus asyat), altlat. siet, gr. sin; dudie (te dudie) er gehe für dadyat, slav. лаждь das'di (s. p. 152), gr. дідоїл. Auch die germanischen Sprachen hahen von allen ursprünglichen Endeonsonanten fast nur das a - wofür im Gothischen auch s am Wort-Ende geschützt, und aufserdem das r in Wörtern wie goth. brôthar Bruder = skr. bratar (them. und Voc.). Doch sind schon dem Althochdeutschen sehr viele schliesende s grammatischer Endungen entschwunden, die das Gothische noch bewahrt hat. Man vergleiche z. B.

| Gothisch               | Althochdeuts |
|------------------------|--------------|
| vulfs lupus            | wolf         |
| vulfős lupi (pl.)      | wolfa *)     |
| gibős **)              | gëbô         |
| isős ejus (fem.)       | irâ          |
| anstais gratiae (gen.) | ensti        |
| ansteis (nom. pl.)     | ensti        |

Außer s und r erscheinen in den germanischen Sprachen nur solche Consonanten am Ende, die in einem früheren Sprachzustande entweder einen bloßen Vocal oder

<sup>&#</sup>x27;) Zugleich Accusativ.

<sup>\*\*)</sup> Gen. sg. und Nom. Acc. pl. vom Stamme gibb.

einen Vocal mit nachfolgendem Consonanten hinter sich hatten, wie dies in Ansehung der t-Laute und des m bereits hemerkt worden \*). Es erscheinen aher in Folge solcher Verstümmelungen auch Gutturale, Labiale, sowie die Liquidae L. m., n (r ist ohnehin geduldet) am Wort-Ende; z. B. baua ich hog, er bog, für skr. buboga; saislep ich schlief, er schlief, für skr. susvapa; vulf lupum für skr. vrka-m, lit, wilkan; stal ich stahl, er stahl, mit unterdrücktem a; mêl Zeit (them. mêla); auhsan hovem, für skr. úksan-am (ved. uksan-am); bindan binden für skr. bandana-m das Binden. Eine hesondere Bewandtnifs hat es mit dem Ausgang un der 3ten P. pl. des Praeteritums. Hier stand offenbar dem n früher ein d und noch früher die Sylbe di zur Seite (vgl. dor. τετύφαντι); cs verhält sich also z. B. saislepun sie schliefen zu saislepund aus saislepundi, wie unser schlafen (sie schlafen) zum goth. slepand = skr. svápanti.

934). Wir wenden uns wieder zum Sanskrit, um in Ansehung der wesentlichsten Lautgesetze dasienige anzugehen, was nicht schon hei der Lehre der einzelnen Buchstahen vorgetragen, wo namentlich von vielen Consonanten gesagt wurde, dass sie weder am Ende, noch vor starken Consonanten in der Mitte geduldet, und wie sie in dieser Lage ersetzt werden. Außerdem ist zu hemerken, daß eigentlich nur Tenues das sanskritische Wort schließen können, Mediae aher nur vor tönenden Buchstaben (§. 25.) entweder erhalten werden, wenn sie ursprünglich einen Wortstamm schließen, oder an die Stelle einer Tenuis oder Aspirata treten, wenn diese im Satze vor tonende Laute zu stehen kommen. Als Beispiele wählen wir harit grün (vgl. viridis), véda-víd Vêda-kundig, ďana-láb Reichthum-erlangend. Diese Wörter sind nach §, 94. ohne Nominativ-Zeichen; man sagt also z. B. ásti (er ist) harit, ásti vêda-vít, ásti dana-láp; hingegen harid asti.

<sup>&</sup>quot;") Über schließende &-Laute s. p. 113 und über m §. 18.

vêda-vid asti, dana-láb asti; auch harid bavati etc. Mit diesem sanskritischen Lautgesetze trifft das Mittelhochdeutsche sehr nahe zusammen, welches zwar in Abweichung vom Sanskrit Aspirate am Ende duldet - nur mit Umwandlung des tönenden v in das dumpfe f, s. §. 86. 3. aber gleich dem Sanskrit, und unahhängig von dem 8,87 erläuterten Verschiehungsgesetze, die Mediae am Wort-Ende regelmässig durch Tenues ersetzt \*); daher z. B. den Genitiven tages, eides, wibes, in dem, der Flexion und des Endvocals des Stammes (§. 116) herauhten Nom. und Accus. sg. die Formen tac, eit, wip gegenüberstehen. So heim Verhum; z. B. die Wurzeln trag, lad, grab bilden in der flexionslosen 1. und 3. Pers. sing. Praet. truoc, luot, gruop, Plural: truogen, luoden, gruoben. Wo hingegen die Tenuis oder Aspirata (v ausgenommen) radical ist, da findet keine Lautveränderung in der Declinat, und Conj. statt; z. B. wort. Gen. wortes, nicht wordes, wie im Skr. dadat der gehende, Gen. dádatas, nicht dádadas; aber vit wissend, Gen. vidás, vom Stamme vid. Im Ahd. sind die verschiedenen Denkmäler in Vollziehung dieses Gesetzes nicht einstimmig. Im Einklang damit steht Isidor darin, dass er d am Ende in t, und g in c umwandelt; z. B. wort, wordes; dac, dages. -Das Gothische schließt nur die lahiale Media vom Wort-Ende aus, setzt aber dafür nicht die Tenuis, sondern die Aspirata; daher z. B. gaf ich gah im Gegensatze zu gébum, und die Accusative hlaif, lauf, thiuf gegenüber den Nominativen hlaibs, laubs, thiubs, Gen. hlaibis etc. Die gutturale und dentale Media (g, d) werden vom Gothischen am Ende geduldet, doch zeigt sich in einzelnen Fällen auch bei diesen Organen eine Vorliebe für die schließende Aspirata; man vergleiche bauth ich bot mit budum wir boten,

<sup>\*)</sup> Auf eine ähnliche Erscheinung im Albanesischen habe ich in der oben (p. 12) erwähnten Abhandlung p. 52 Note aufmerksam gemacht.

von der Wurzel bud; aih ich habe, mit aigum wir haben ").

<sup>\*)</sup> Es kann auffallen, dass im Sanskrit die Anfangshochstaben der Wörter gewissermaßen strengere Ansorderungen an den Endconsonanten eines vorangehenden Wortes machen, als die Anfangshuchstahen der grammatischen Endungen und Wortbildungssuffixe ao den vorangehenden Consonanten einer Wurzel oder eines Wortstammes; indem nämlich die mit einem Vocal, Halhvocal oder Nasal anfangenden Endungeo und Suffixe keine Umwandlung irgend eines vorangehenden Consonanten veranlassen. Man sagt z.B. yud-as des Kampfes, rud-ra-te es wird gekämpft, harit-as des grunen, pat-a-ti er fällt, im Gegensatze zu सद शन्ति yud asti oder म्रहित यत dati yut, harid asti. Den Grund dieser Erscheinung erkenne ich, in Übereinstimmung mit Boehtlingk (Bull, hist, phil, der St. Petersburger Akad. T. VIII. No. 11), darin, dass die Verbindung der inneren Theile eines Wortes uoter einander eine engere ist, als die zwischen End- und Anfangslaut zweier zusammenstoßender Wörter. Es ist nämlich z. B. die Verbindung zwischen dem d des Stammes yud Kampf oder der Wurzel yud kam pfen mit der Genitiv-Endung as von yud-as (lautlich zu zu theilen yu-dás) uod dem Passiv-Character ya von yudyátě (= yu-dyate), oder die Verbiodung der Wurzel s'ak konnen mit dem Klassencharacter nu von saknumás (sa-knumás) wir köonen, eine ebenso innige, als am Wort-Anfange z. B. die Verbindung des d' mit a in d'ana-m Reichthum, oder des d' und rai der Wurzel dyai de oken, oder die Verbindung des k und na der Wz. knai verletzen; d.h. der Eodconsonant der Wnrzelo und Wortstämme schließt sich der folgeodeo Sylbe an und bildet einen Bestandtheil derselheo, währeod die Endconsooanten der Wörter ganz dem Worte angehören, dessen Ausgang sie sind, jedoch aus Wohllautsrücksichteo sich dem folgendeo Anfangshuchstahen insofern assimiliren, als die Teouis, die dem Wort-Ende znkommt, vor tonenden Buchstahen in einen tönenden Buchstaben ihres Organs, und zwar in die reine Media ühergeht. Auf dieselbe Weise fasst im Wesentlichen auch W. v. Humboldt diese Erscheinung, indem er ("Über die Kavi-Sprache" Einleitung p. 153) deo Uoterschied zwischeo der lautgesetzlichen Behandlung der Endconsonanten und der mittleren daraus erklärt, dass der Anfangsvocal eines Wortes immer von einem gelinden,

936. Auch im entgegengesetzten Sinne des eben erwähnten sanskritischen Lautgesetzes findet im Althochdeut-

Hauch begleitet sei und sich nicht in dem Verstande an den Endconsonanten des vorhergehenden Wortes anschließe, in welchem das Sanskrit den Consonanten mit dem in derselben Sylbe auf ihn folgenden Vocal als unlöshar Eins betrachtet. - Wenn aber nicht alle Consonanten-Verbindungen, welche im Innern des Wortes sich zeigen, auch am Anfange vorkommen oder möglich sind, und z. B. gegenüber den Formen wie badd a gehunden, labd a erlangt (euphonisch für band-tá, lab-tá) sich keine Wörter oder Wurzeln finden, welche mit dd oder bd anfangen, so nöthigt uns dies, an dem Princip, dass im Innern des Wortes der Endconsonant einer Wurzel, der Ausprache nach, zur folgenden Sylbe zu ziehen sei, nicht mit zu großer Strenge festzuhalten. Eine mit bd anfangende Wurzel wäre zwar möglich, da im Griechischen &-Laute hinter ansangenden Mutis anderer Organe wirklich vorkommen; es ist aber unmöglich, zwei Mutae desselhen Organs am Anfange einer Sylhe, sei es am Wort-Ansange oder in der Mitte, hintereinander hören zu lassen, und ich glaube daher, dass wir genöthigt sind, badd'd in der Aussprache so zu theilen, dass wir die reine Media der ersten Sylbe, und die aspirirte der 2ten zukommen lassen, also bad-da sprechen, und es scheint auch natürlicher, wenigstens leichter, lab-dá als la-bdá zu sprechen. - Wenn Aspiratae am sanskritischen Wort-Ende ehenso wenig geduldet werden als in der Mitte vor einer folgenden Muta, so liegt der Grund in der den skr. Aspiraten eigenthümlichen Aussprache (s. §. 12). Auf bh und dh nach sanskritischer Aussprache kann die Stimme nicht ruhen; wenn aber das Sanskrit die Endconsonanten mit dem Anfangshuchstaben des folgenden Wortes verhände, und uns nicht die Endconsonanten als Rubepunkte anwiese, so wäre kein Grund, Begegnungen wie yud asti (pugna est) zu vermeiden und statt dessen y úd ast i zu sprechen, weil die Stimme viel leichter auf einer Media ruht, als auf einer Aspirata von sanskritischer Art. Die Sprache gibt uns also durch ihre Endlautgesetze eine Mahnung zur Worttrennung, und wenn man das sogenannte Virama oder Ruhezeichen nicht geeignet findet, um in der Devansgari-Schrift ein consonantisch endigendes Wort vom folgenden zu trennen, so möge man statt dessen ein anderes Zeichen erfinden, oder den Gebranch der Dêvanîgarî-Schrist in unseren Drucken ganz ausgeben. Was

schen, wie zuerst J. Grimm erkannt hat (I. 138, 158, 181). ein Verhältniss zwischen End- und Anfangsbuchstaben zweier zusammentreffender Wörter statt, jedoch nur bei Notker. Dieser zieht am Anfange der Wörter die Tenues den Medien vor, und bewahrt die letzteren, wo sie an und für sich ein Wort beginnen \*), nur hinter Vocalen und Liquiden, verwandelt aber dieselbe am Anfange eines Satzes, sowie hinter Mutis (h, ch als Aspirata des k mitbegriffen) und s, in die entsprechende Tenuis, also b in p, g in k und d in t; daher z. B. ih pin ich bin; aber ih ne bin non sum, helphentpein Elfenbein, aber miniu beine meine Beine; abkot Abgott, aber minan got meinen Gott; lehre mih kan lehre mich gehen, aber wir giengen wir gingen, laz in gan lafs ihn gehen; ih tahta ieh dachte, arges tahton sie arges dachten sie, aber so dahta ih. Beginnt aber ein Wort in Folge der zweiten Consonantenverschiebung (§. 87.2.) schon an und für sich mit einer Tenuis, so richtet sich diese, wie ich jetzt glaube, in Abweichung von Grimm und meiner früberen Fassung dieses Gesetzes (erste Ausg. p. 90), behaupten zu dürfen, nicht nach dem vorhergebenden Endlaut, sondern bleibt auch hinter Vocalen und Halbvocalen in der Regel unverändert. Veranlassung zu solchen, vom hoch-

mich betrifft, so nehme ich keinen Anstand. Ag. Afer, zu schreiben, damit man nicht garer wie zu-da-ert ippreche. In gewissen Fällen ist jedoch die Zusammensteibung zweier Wörter oder die phonetische Aufhebung der Individualität zweier zusammentreflender Wörter notthewendig zuma knanz. B. det zy art if des act stund a dar ärt fem in a est nicht anders zusuprechen, als so, dass man den aus fund al lautgestellich hervorgegangenen Cousonanten (y = f) mit dem Vocal des folgenden Wortes zu einer Sylhe vereinigt; was uns jedoch nicht hindert, in der Schrift die Worttrennung zu bewahren, da der Gedanke ist eich nicht nehmen läst.

<sup>\*)</sup> D. h. wo im Mittel- und Neuhochdeutschen und in einem Theile der althochdeutschen Quellen die gothische oder urdeutsche Media forthesteht, oder wo nach §. s7. 2. eine Media für ältere Aspirata eingetreten ist.

deutschen Standpunkte aus, primitiven Anfangs-Tenues geben jedoch fast nur die Dentale, wührend bei Gutturalen und Labialen in den meisten Quellen des Althochd, sowie im Mittel- und Neuhochdeutschen, die gothischen Mediae größtetentheils unverändert geblieben sind '). Ich verweise zur Bestütigung der Unveränderlichkeit anfangender Tenues, namentlich des t, unter andern auf die von Graff unter tag Tag, twon thun, tät That, teil Theil unter dauf Englischen Rücksicht auf das in Rede siehende Gesetz "),

<sup>&#</sup>x27;) S. p. 121. Auch die Wurzel, woron unser Prach's stammt, ich in Vot Ler noch als eigentlich mit 2 anfangend aufunfansen, etche in die Notkerische Form für unter Prin und das davon abstammende Verham. Der Lahial dieser Wörter erscheint daher hei Not Ler nur an Aufunge eines Satzes und hinter nicht leigniden Consonanten als Tenuis.— Auf Fremdwörter lege ich kein hesonderes Gewicht, doch vereident es Beschung, daß parday und porta ihr p hinter Vocalen und Liquiden unverändert lassen (fone paradyrse Ps. 35, 13 u. 108, 15; din porta 113,1 dim porta 114,1 din porta 147,1 dim porta 147,1 dim porta 147.

<sup>&</sup>quot;) Hätte Graff seine zahlreichen Belegstellen hei Wörtern mit ansangendem / zur schärseren Bestimmung des Notkerischen Gesetzes umsassend henutzt, so würde er schwerlich im 5ten Bande seines Sprachschatzes (p.2) in Bezug auf den Gehrauch des ansangenden d und & gesagt hahen, dass hei Notker & nach anderem Auslaut als Vocal und Liquida, oder am Ansange des Satzes stehe, dass aber auch öfter der organische althochd. Anlaut unangetastet bleibe, z. B. in demo tagedinge, allero tugedo. Gewis ist, das - wenn man im Notkerischen Sprachgebrauch die Wörter, welche auch im Mittelund Neuhochdeutschen mit 1, als Verschiehung eines gothischen d, heginnen, von denjenigen unterscheidet, welche mit d als Verschiehung eines goth. th anfangen - Formen wie tagedinge und tagedo hinter Vocalen als vollkommen gesetzmässig und durchaus nicht als Verletzungen einer Lautregel erscheinen, und dass man es im Gegentheil zu den Ausnahmen seltener Art rechnen müßte, wenn man demo dagedinge und allero dugedo, statt demo tagedinge, allero tugedo fande. Eine Form duged für tuged (Tugend), oder auch ein d in dem entsprechenden Verbum, läst sich unter den Belegstellen bei Graff und vielleicht in allen Notkerischen Schriften überhaupt nicht blicken.

gegebenen Belegstellen, wovon ich einige Beispiele hersetze: der tag chumet, in dien tagen, uber sie tages, alle taga, in tage, be tage, fore tage, fone tage ze tage, an demo jungestin tage, jartaga, wechetag, frontag, hungartag; do liez ih sie tuon, so tuondo, daz solt du tuon, ze tuonne, daz sie mir tuon, getan habet; mennischen tat, getat Handlung, ubiltat Uhelthat, ubiltatig übelthätig, wolatate Wohlthaten, meintate Ühelthaten, miesetat; fone demo nideren teile, geteilo particeps, zenteilig zehntheilig; getoufet getauft. - Höchst selten zeigt Notker für das aus goth. d entstandene und ihm als ursprünglich geltende t ein d; so z. B. in dem ganz vereinzelt stehenden undat Unthat, dessen d ich lieher als Erhaltung der älteren gothischen Media ansehen möchte, denn als eine dem vorhergehenden n zu Liebe eingetretene Umwandlung des f. Auch für das hinter Vocalen und Liquiden überaus zahlreich zu belegende tag findet man gelegentlich dag, was Verdacht gegen die Richtigkeit der Lesart erregt; so Ps. 55, 2 allen dag, aber gleich darauf allen tag. Dagegen gibt es unter den bei Notker, wie im Mittel- und Neuhochdeutschen, mit d (für goth. th) ansangenden Wörtern einige, welche nur sehr selten die hinter nicht-liquiden Consonanten, oder am Satz-Anfange, zu erwartende Umwandlung in t erfahren. Unter diesen macht sich besonders das Pronomen der 2ten Person sg. bemerklich; z. B. Ps. 10. b. 2: daz solt du tuon das sollst du thun; 19, 5: daz du; 27, 1: ne sist du; 43, 19: gechertost du; 2, 8: so gibo ih dir. Beispiele von du am Anfange des Satzes sind; du bist (3, 4), du truhten (4, 7); du gebute (7, 8). Auch der Artikel bebält hinter nicht-liquiden Consonanten und am Satz-Anfange gerne sein d bei, daher z. B. Ps. 1, 1: der man ist salig. der; 3: daz rinnenta wazzer; ten weg dero rehton. Abgesehen von solchen Anomalien und einigen verdächtigen Lesarten, glaube ich nun das Notkerische Gesetz auf den Grund

obwohl dem ansangenden t dieser Wörter meistens ein Vocal oder eine Liquida vorbergeht,

des Gesagten so formuliren zu dürsen: 1) Anfangende Mediae gehen am Anfange eines Satzes und hinter nicht-liquiden Consonanten in ihre entsprechende Tenuis über, bleihen aber hinter Vocalen und Liquiden unverändert. 2) Anfangende Tenues und Aspiratae bleihen in allen Stellungen unveräudert. Die Bestimmung 2) könnte jedoch wegbleihen, da sie sich von selbst versteht, wenn kein Gesetz die Unwandlung anfangender Tenues und Aspiratae unter gewissen Umständen vorschreibt.

94. Zwei Consonanten werden im Sanskrit im erhaltenen Zustande der Sprache, am Ende eines Wortes nicht mehr geduldet, sondern der letzte wird abgeworfen. Diese Verweichlichung, die erst nach der Sprachspaltung eingetreten sein kann, da dies Gesetz weder vom Send noch von den europäischen Schwestersprachen anerkannt wird, hat in manchen Punkten nachtheilig auf die Grammatik gewirkt. und mehrere alte, von der Theorie geforderte Formen, verstümmelt. Im Hochdeutschen könnte man etwa mit dieser Erscheinung den Umstand in Verbindung setzen, dass Wurzeln auf doppelte Liquida (Il, mm, nn, rr) in flexionslosen Formen, und vor Consonanten der Flexionen, die letzte abwerfen. Auch von doppeltem A und t wird schließend das letzte abgelegt, daber z.B. von stihlu (pungo), ar-prittu (stringo), das Praet. 1. und 3. Pers. stah, arprat. Im Mhd. wird außerdem auch in der Declination von ck und ff am Wort-Ende das letzte abgeworfen; z. B. boc, Gen. bockes, grif. griffes; von tz muss das t weichen, z. B. schaz, schatzes.

95. Zwischen ein schließendes q n und einen dumplen Consonanten der dentalen, eerchralen und palatalen Klasse ) wird im Sanskrit ein Zischlaut vom Organ der folgenden Muta eingeschoben, und das n durch den Einfluß dieses Zischlauts in Anusvära oder Anunäsika (h, il) umgewandelt; daher z. B. dözenstetärze oder dözenstetären

<sup>. &#</sup>x27;) Man berücksichtige, dass die Palatale ihrer Aussprache nach mit einem t-Laut beginnen ( $\epsilon = t t'$ ).

sie waren dort, für äßavan tätra; arminitärang oder arminitärang an diesem Fufse, für asmin tärang. Hieru stimmt die Erscheinung, daß im Hochdeutschen in gewissen Fällen zwischen ein radicales n und das t einer Endung oder eines Sulfitses ein s eingeschoben wird; z. B. von der Wutzel ams begünstigen kommt jm Ahd. an--t du begünstigst, on--ta oder onda ich begünstigte, an-2-t Gunst; von brans kommt brun-s-t Brunst; von chan stammt chun-s-t Kenntnifs, Wissenschaft, unner Kunst, worin sich, wie in Brunst und Canst, das cuphonische s noch erhalten hat. Das Gothische zeigt diese Erscheinung vielleicht nur in an-s-tz und allbrun-s-ta (holocaustum). Im Lateinischen zeigen manstutor (qui mattettr) und mom-s-trum (von moneo) ein euphonisches s dieser Art.

96. Weiteren Umfang hat das euphonische Vermittelungs-e im Sanskrit hauptsächlich nur noch bei präfigirten Präpositionen gewonnen; die überhaupt gerne die innigste und bequemste Verbindung mit der folgenden Wurzel eingehen. Auf diese Weise kommt das euphonische e zwischen den Prapositionen sam, ava, pári, práti, und gewissen mit k' anfangenden Wörtern vor. Hierzu stimmt merkwürdig das im Lateinischen an ab und ob vor c, q und p antretende s \*), was der Praposition ab auch im isolirten Zustande vor den genannten Buchstaben gelassen wird. Hierher ist auch zu ziehen das von Festus erwähnte cosmittere für committere (s. Schneider p. 475), wenn nicht etwa ein ursprüngliches smitto für mitto in dieser Zusammensetzung erhalten ist. Im Griechischen zeigt o eine Neigung sich mit r, 9 und μ zu verbinden, und kommt vor diesen Buchstaben als euphonisches Bindemittel, besonders nach kurzen Vocalen vor, in Fällen, die hier keiner besonderen Aufzählung bedürsen. In Compositen wie σακεσπάλος rechne ich das σ.

<sup>\*)</sup> Dass wir mit Vossius ob-solesco theilen, und nicht mit Schneider (S. 571) obs-olesco, bedarf kaum einer Vertheidigung.

gegen die gewöhnliche Ansicht, zum Stamme des ersten Gliedes (§. 128). - Es bleibt noch übrig, hier der Einschiebung eines euphonischen Labials zu gedenken, welche dem Altlateinischen mit dem Germanischen gemeinschaftlich ist, und dazu dient, die Verbindung des labialen Nasals mit einem Dental-Laut zu erleichtern. Das Lateinische setzt p zwischen m und ein folgendes t oder e; das Gothische und Ahd. setzen f zwischen m und t. So z. B. sumpsi, prompsi, dempsi, sumptus, promptus, demptus; gothisch andanum-f-ts Annehmung: abd. chum-f-t Ankunft. - Im Griechischen findet sich noch die Einschiebung eines euphonischen 3 nach μ, und eines ở nach ν, um die Verhindung von μ, ν mit ρ zu erleichtern (μεσημβρία, μέμβλεται, ανδρός, s. Buttm. Ausführl, Gr. Sprachl, §. 19. Anm. 2.), während das Neupersische ein euphonisches d zwischen den Vocal einer präfigirten Präposition und den des folgenden Wortes einsetzt, wie be-d-6 ihm.

97. Am Ende der Wörter bietet das Griechische -Dialekt-Eigenheiten wie ρ für ς ausgenommen, s. §. 22 wenig Veränderliches dar. Die Veränderung des v, in alten Inschriften, beim Artikel und dem präfigirten ou, er und πάλιν, stimmen zu den Veränderungen, welche im Sanskrit nach §. 18 das schließende H m aller Wörter nach Massgabe des Organs des folgenden Buchstaben erleidet. Auch ist das schließende v im Griechischen meistens aus µ hervorgegangen, und steht diesem Buchstaben, den das Griechische am Ende nicht duldet, in entsprechenden sanskritischen, sendischen und lateinischen Formen gegenüber. Oft ist v auch aus einem schließenden c hervorgegangen; so entspricht z. B. µsv (dorisch µsç) und im Dual τον den skr. Personal-Endungen mas, fas, tas. Diese schon anderwärts von mir gegebene Erklärung des v aus s fand ich seitdem auch durch das Präkrit unterstützt, wo auf ähnliche Weise das schließende e der Instrumental-Endung plur. Fiel bie in das trube i (Anusvara §. 9) übergegangen ist, und fo hin für fife bis gesagt wird. - In Ansehung der Vocale verdient noch hemerkt zu werden, dass im Sanskrit - aber nicht im Send - auch bei dem Zusammentreffen vocalischer Ausgänge und Anfänge dem Hiatus vorgeheugt wird, entweder durch Zusammensliefsung der sieh begegnenden Vocale, oder dadurch, dass Vocale, denen ein verwandter Halbyocal zu Gehote steht, in diesen übergehen, wenn ein unähnlicher Vocal darauf folgt. Man sagt z. B. महत्त्रीयम detidam est hoc, und ऋत्त्य अयम् dety ayam est hic. Der Deutlichkeit wegen, und weil das Zusammentreffen zweier Vocale allzuost zweien oder mehreren Wörtern das Anschen eines einzigen geben würde, schreibe ich in meinen neuesten Text-Ausgaben अस्ती दर्भ , um durch unser Apostroph, welches ich im Sinne eines Zusammenfließungszeichens gebrauche, anzudeuten, dass der bei Zu dam fehlende Vocal schon in dem Endvocal des vorhergehenden Wortes enthalten ist. Man würde vielleicht noch besser अस्ती 'दम् schreiben, um gleich beim ersten Worte anzudeuten, dass sein End-Vocal durch Contraction entstanden ist, und das folgende Wort daran Theil hat ").

98. Betrachten wir nun die Veränderungen in der Mitte der Wörter, d. h. die der End-Buchstahen der Wurzeln und Nominalstämme vor grammatischen Endungen, so zeigt sich in dieser Beziehung am meisten Lehen, Kraft und Bewufstsein im Sanskrit; und diese Sprache steht insoweit noch auf dem ältesten Standpunkt, als in ihr die Bedeutung jedes einzelnen Radicaltheiles noch so stark gefühlt wird, dafs derselbe zur Vermeidung zu großer Härte wohl mäßige Ummänderungen erleiden, aber, einige Vocal-Elisionen ausge-

<sup>&#</sup>x27;) Nach den Original-Handschriften k\u00fanen wir uns in dieser Besiehung nicht richten, ad diese gar kinen Worttennung zeigen daganze Verze ohne Unterbrechung zusammenschreiben, gleichsam als h\u00e4tten in blois sinnlose Sylben, und keine bedeutsamen, in jeder Stellung selbständig bleibenden Worter darzustellen. De man also nichtwendigerweite von den indliechen Gewohnkeiten abgeben mufs, so ist gewiß die vollständigste Tenenung auch die vern\u00e4nftigste.

nommen, nicht ganz aufgeboben, oder durch zu große Naebgiebigkeit und zu kühne Übergange ganz unkenntlich gemacht werden kann. Doch bietet das Sanskrit mehr als irgend eine andere der verwandten Sprachen Veranlassung zum Kampse unverträglicher Consonanten dar, der aber meistens ehrbar und kräftig geführt wird. Vocale und schwache Consonanten (§, 25) grammatischer Endungen und Suffixe äußern keinen Einfluss auf den vorhergehenden Consonanten: stärkere Consonanten fordern aher, wenn sie dumpf sind (§. 25), eine Tenuis, und sind sie tonend, eine Media vor sich; z. B. t und t' dulden nur k, nicht k, g, d; nur t, nicht t'; d, d' etc. Dagegen duldet d' nur q, nicht k, K. d: nur d, nicht t, f, d; nur b, nicht p, p, b vor sich. Nach diesem Gesetze haben sich die Endhuchstaben der Wurzeln und Nominalstämme zu richten, und es hietet sich dazu häusige Veranlassung dar, weil, im Verhältniss zu den verwandten Sprachen, ungleich mehr Verba als in diesen die Personal-Endungen unmittelbar mit der Wurzel verhinden; und auch unter den Casus-Endungen sind viele, welche mit Consonanten ansangen (न्याम byam, भिस bie, भ्यस byas, H su). Um Beispiele zu erwähnen, so bildet die Wurzel Ha ad essen zwar admi ich esse, aber nicht ád-si, ád-ti, ad-tá, sondern át-si, át-ti, at-tá; dagegen im Imperativ मृद्धि ad-di ifs. - Der Wortstamm QZ pad Fufs bildet im Locativ plur. Ucet pat-su, nicht pad-su; dagegen bildet Hed mahat grofs im Instrum. pl. mahád-bis, nicht mahát-bis.

99. Das Griechische und Lateinische sind im erbaltenen Zustande der Sprache dem erwähnten Consonanteakampf entweder ganz aus dem Wege gegangen, oder zeigen,
in Ansebung des ersten der sich berührenden Consonanten,
zu große Nachgiebigkeit oder Unempfindlichkeit für seinen
Beitrag zur Bedeutung des Wortes, indem sie denselben
entweder ganz aufgeben, oder zu stark verkindern, d. h. ihn
aus den Grenzen seinen Organs herausführen. Weniger
Veranlassung zu selweren Consonanten-Verbindungen als

das Sanskrit zeigen die genannten Sprachen hauptsächlich dadurch, dass außer i; und id im Griechischen, und es, fer, vel im Lateinischen - in der alteren Sprache auch ed keine consonantisch schließende Wurzel die Personal-Endungen, oder einige derselben, ohne Hülfe eines Bindevocals anknupft (to-ri, to-ul, to-rt, to-ue, to-re, est, es-tie, fer-t, fertis, vul-t, vul-tis). Das griechische Perfect, pass, macht eine Ausnahme, und fordert euphonische Veränderungen, die zum Theil innerhalb der vom Sanskrit beobachteten natürlichen Grenzen liegen, zum Theil dieselben überschreiten. Gutturale und Labiale bleiben auf der alten Stufe und beobachten vor σ und τ das in §. 98 erwähnte skr. Lautgesetz, wornach x-σ (ξ), x-τ, π-ς (ψ), π-τ bci Wurzeln mit schließendem x, γ, χ oder π, β, φ, gesetzt wird, weil das dumpfe σ oder τ weder Mediae noch Aspiratae vor sich duldet; daher τέτριπ-σαι, τέτριπ-ται, von τριβ; τέτυκ-σαι, τέτυκται, von τυχ. Darin entfernt sich aber das Griechische vom Sanskrit, dass u den vorhergehenden Consonanten nicht unverändert lässt, sondern Lahiale sich assimilirt, und die gutturale Tenuis und Aspirata in die Media umwandelt. Für τέτυμ-μαι, τίτριμ-μαι, πέπλιγ-μαι, τέτυγ-μαι würde nach sanskritischem Princip (§. 98) τέτυπ-μαι, τέτριβ-μαι, πέπλεκ-μαι, τέτυχ\_ µан gesagt werden. Die t-Laute gehen in ihrer Nachgiehigkeit zu weit, und verlassen das bei den Gutturalen besolgte sanskritische oder ursprüngliche Princip, indem è und 3, statt vor o und r in r üherzugehen, vor o ausfallen, vor r und μ aher in σ übergehen (πέπεισ-ται, πέπεισσαι, πέπεισ-μαι; für πέπειτ-ται, πέπειτ-σαι, πέπειθ-μαι oder πέπειθ-μαι). Die Declination bietet nur durch das 5 des Nominativs und der Endung or des Dativ plur. Gelegenheit zur Consonanten-Veränderung dar, und es gelten hier dieselben Grundsätze wie beim Verbum und in der Worthildung; kh und a werden wie im Sanskrit zu k (\xi = x-\xi), und b und ph zu p. Die t-Laute hingegen fallen, abweichend vom Sanskrit, und dem in dieser Beziehung verweichlichten Zustande des Griechischen gemäß, ganz aus; man sagt πού-ς für πότ-ς, πο-οί

für ποτ-σί, was ursprünglich und naturgemäß für πόδ-ς, ποδ-σί wird gesagt worden sein.

100. Im Lateinischen zeigt sich Veranlassung zur Consonanten-Veränderung hauptsächlich vor dem e des Perfects und dem t des Supinums oder anderer mit t ansangender Verbal-Substantive oder Adjective (Participien); und es ist im Einklang mit dem in §. 98 erwähnten sanskr. Gesetze, und dem Urzustande der Sprache gemäß, dass der tönende Guttural vor s und t in c, der tonende Labial in p übergeht, wie in rec-si (rexi), rec-tum, von reg; scrip-si, scrip-tum, von scrib. Auch ist es im Einklang mit dem Sanskrit, dass . h, als Aspirata, keine Verbindungen mit starken Consonanten (s. §. 25) eingeht. Obwohl das skr. & h eine tonende. d. h. weiche Aspirata ist (s. §. 23), das latein. h aber eine dumpse oder harte, so stimmen doch die beiden Sprachen darin mit einander üherein, dass sie ihr h, h vor s in die gutturale Tenuis umwandeln, daher z. B. im Lateinischen vec-sit (verit) für veh-sit, wie im Skr. avaksit, von vah fahren, und wie im Griech: z. B. λείκ-σω (λείξω) von der Wz. λιχ, analog dem skr. lêk-syami lingam von lih. Vor t und t' folgt das skr. h speciellen Lautgesetzen, auf die ich hier nicht näher eingehen will; ich erwähne nur, dass z. B. von dah brennen der Infinitiv dag-dum (für dah-tum) kommt, indem sich das t des Suffixes nach dem vorangehenden Endbuchstaben der Wurzel richtet und dessen Aspiration ühernimmt, während die lateinischen Formen wie vec-tum, trac-tum dem Grundsatze getreu bleiben, worauf die Perfecta vec-si, trac-si beruhen. - Wenn im Lateinischen von zwei End-Consonanten einer Wurzel der letzte vor dem & des Persects absallt, (mul-si von mule und mulg, spar-si von sparg), so stimmt dies zu dem sanskritischen Lautgesetze, durch welches von zwei End-Consonanten eines Nominalstammes der letzte vor Consonanten der Casus-Endungen abfällt. - D sollte vor s in t übergehen, dann würde etwa eine theoretisch zu bildende Form claut-sit von claud übereinstimmen mit skr. Bildungen wie a-taut-sit er stiefs

von tud. Statt dessen läßt sich aber das d entweder ganz verdrängen (vgl. 44:6-40; mi-cvv), so jedoch, daß zum Ersatz ein kurzer Wurzelvocal verlängert wird, z. B. di-vi-si; oder, vas seltener geschieht, es assimilirt sieh das d dem lolgenden s, wie z. B. in ces-si von ced. Bei Wurzeln auf t, die seltener sind, tritt gewöhnlich Assimilation ein, wie z. B. in con-cu-si von cut; dagegen mi-si, nicht mit-si, für mit-si, von mit oder mitt. — Auch b. m und r liefera Beispiele zur Assimilation durch jus-si, pre-si, ger-si ").

101. Die Wortbildungssuflike, welche mit tanfangen, als deren Repräsentant das des Supinums gelten möge, verdienen noch eine besondere Betrachtung, in Anschung der durch den Conflict des t mit dem vorhergebenden Consonanten erzeugten Lautverhältnisse. Nach dem ursprünglichen, vom Sanskrit beobachteten Gesette, sollte ein wurzelhaftes t vor tom unverändert bleiben, und d in t übergehen, wie z. B. in hall δℓt-tum spalten von δid. Nach dem entarten griechischen Lautverhältniß sollte ein wurzelbaftes d

<sup>\*)</sup> Die Wz. ger bietet keinen zuverlässigen Vergleichungspunkt mit dem Sanskrit und anderen Schwestersprachen dar, und es könnte daher auch a als der ursprüngliche Endbuchstabe der Wz. angesehen werden, wie dies offenbar bei uro, us-si, us-tum (skr. us' brennen) der Fall ist. Dürste man gelegentlich am Wort-Aufange, wie häusig in der Mitte, das lat. g als Vertreter eines skr. h fassen, so würde ich gero am liebsten auf die skr. Wz. har, hr nehmen zurückführen. worauf wahrscheinlich das gr. Xeig Hand als nehmende sich stützt, Ist aber die lat. Media ursprünglich, so dürfte wohl Benfey (gr. Wurzell. H. p. 140) Recht haben, gero mit skr. grah (ved. grab') nehmen zu vermitteln, wozu ich in meinem Glossar (erstes Heft, 1840, p. 111) auch gra-tus gezogen habe, so dass es, wie acceptus, eigentlich angenommen bedeutet. Ist aber das r von eero ursprünglich, so beruht sein Übergang in s vor s und t auf demselben Grundsatze, wornach im Sanskrit ein schließendes r vor einem anfangenden to i und s zu s (vor s nach Willkür auch zu h) wird, daher z. B. brátas táraya Bruder rette! brátas sáca Bruder folge!

oder t vor t in s übergehen. Von dieser zweiten Stufe findet man noch einen Überrest in comes-tus, comes-tura, claustrum (analog mit es-t, es-tie), von edo, claudo; es gibt aber kein comes-tum, comes-tor, sondern dafür comesum, comesor, Man könnte fragen, ob in comésum das e der Wurzel oder demi Suffix angehöre, ob das d von ed oder das t von tum in s übergegangen sei? Die Form com-es-tue könnte für die Wurzelhastigkeit des e zeugen; allein schwerlich ist die Sprache von estus sogleich zu ésus übergesprüngen, sondern zwischen beiden stand wahrscheinlich ein essus, analog mit ces-sum, fis-sum, quas-sum etc., indem das t von tum, tus etc. dem vorhergehenden e sich assimilirte. Aus essum ist ésum entstanden durch Verdrängung des einen e, wahrscheinlich des ersten; denn wenn von doppelter Consonanz die eine aufgehoben wird, so ist es in der Regel die erste (siul aus λομί, πο-σί aus ποδ-σί). - Nachdem die Sprache durch Formen wie ê-sum, ca-sum, divi-sum, fis-sum, quas-sum an ein s bei den eigentlich mit t ansangenden Sussixen sich gewöhnt hatte, konnte a leicht auch in Formen eindringen, wo es nicht der Assimilation seinen Ursprung verdankt. Cs (x) ist eine beliebte Verbindung, daher fic-sum, nec-sum etc. für fic-tum, nec-tum. Auch die Liquidae, m ausgenommen, zeigen sich einem folgenden s besonders geneigt, am meisten das r: daher z. B. ter-sum, mer-sum, cur-sum, par-sum, versum; im Gegensatze zu par-tum, tor-tum. S-t für r-t zeigt ges-tum, wenn ger wirklich die Urgestalt der Wurzel ist (p. 172 Anm.); dagegen steht tos-tum für tors-tum, and torreo durch Assimilation für torsso "). Unverändertes r vor t zeigen fer-tus, fer-tilis, wie im Skr. bar-tum tragen, im Gegensatze zu dem am Wort-Ende nöthigen Übergang des r in s, vor anfangendem t (brátas táráya, vgl. p. 172 Anm.). -L zeigt im Lateinischen die Formen fal-sum, pul-sum, vul-sum

<sup>&</sup>quot;) Vgl. gr. τέοσομαι, skr. tars, trs dursten (ursprünglich trocken sein), goth. ga-thairsan verdorren (Wz. thars), thaursu-s trocken, thaursja ich durste.

im Gegensatze zu cul-hm. Am Wort-Ende scheint jedoch dem Lateinischen te, da hier die beiden Consonanten in einer und derseiben Sylbe vereinigt wären, unerträglich, wie daraus erhellt, dafs die Stämme auf f auf das Nogminativzeichen s versichten; daher z. B. auf für auf-agegen gr. ächz; sol für sol-z; consul für consul-a. Daher bildet auch wohl velo in der Zten, P. nicht vul-s, nach Analogie von vul-t, vul-tü, sondern vi-s. — N zeigt ten-tum, can-tum gegen man-sum. Die übrigen Formen auf n-sum haben, aufser cen-sum, ein wurzelhafte d einerbillet, wie den-sum, pen-sum, ein

102. In den germanischen Sprachen zeigt einzig das # Veranlassung zu euphonischer Umwandlung eines vorhergehenden wurzelhaften Consonanten; z. B. in der zweiten Singular-Person des starken Praeteritums, wo jedoch das t im Althochdeutschen pur bei einer kleinen Anzahl von Zeitwörtern erhalten ist, die mit der Form eines Praeteritums gegenwärtige Bedeutung verbinden. Auch hei den aus diesen Verben entspringenden schwachen Praeteriten erzeugt das t des angefügten Hülfsverbums dieselben euphonischen Verhältnisse. Wir finden in diesen Formen das Germanische auf gleicher Stufe mit dem Griechischen, darin, dass es rudicale t-Laute (t, th, d und im Alt- und Mhd. auch z) vor einem antretenden t in s umwandelt. Daher z. B. im Go-. thischen and-haihais-t (confessus es) für and-haihait-t. quas-t (dixisti) für quath-t, ana-baus-t (praecepisti) für ana-baud-t. Im Alt- und Mhd. steht weis-t du weisst für weiz-t. Darin, dass das Gothische aus der Wurzel vit im schwachen Praeteritum vis-sa (ich wusste) hildet - für vis-ta aus vit-ta - gleicht es, in Ansehung der Assimilation. den in §. 101 erwähnten lateinischen Formen wie quas-eum für quas-tum aus quat-tum. Das Althochdeutsche aber, welches zwar ehenfalls wis-sa setzt, aber von muoz nicht muos-sa, sondern muo-sa, entspricht in letzterem Falle den lateinischen Bildungen wie ca-sum, clau-sum. Anders verhält es sich im Althochdeutschen mit denjenigen Verben der ersten schwachen Conjugation, welche langsylbig, meistens durch zwei

End-Consonanten, im Praet das t des Hülfsverbums unmittelbar an die Wurzel ansetzen. Hier findet ein Übergang von t-Lauten in s nicht statt "), sondern t, z und selbst d bleiben unverändert; und nur, wenn ihnen ein anderer Consonant vorhergeht, werden t, d abgeworfen, z hingegen beibehalten; z. B. leit-ta duxi, gi-neiz-ta afflixi, ar-od-ta vastavi, walz-ta volvi, liuh-ta luxi für liuht-ta, hul-ta placavi für huld-ta. Von geminirten Consonanten wird nur Einer, und von ch oder ech nur h behalten; andere Consonanten-Verbindungen aber bleiben ungestört; z. B. ran-ta cucurri für rann-ta, wanh-ta va cillavi für wanch-ta, dah-ta texi für dacch-ta. Das Mhd. folgt im Wesentlichen denselben Grundsätzen, nur weicht ein einfaches wurzelhastes t vor dem Hülfsverbum, und steht daher z. B. lei-te dem ahd, leit-ta gegenüber: dagegen kann bei Wurzeln auf ld und rd das d behauptet, und das t des Hülfsverbums aufgegeben werden - z.B. dulde toleravi - wenn nicht etwa dul-de zu theilen, und die Erweichung des auxiliaren t zu d anzunehmen ist. Naturgemäß ist der, jedoch nicht überall eintretende, Übergang von g in e (vgl. §. 98); z. B. anc-te arctavi für ang-te; aber gegen dieses Gesetz bleibt b unverändert. Vor den mit & ansangenden Wortbildungssuffixen ") werden sowohl im Goth, als im Hochdeutschen gutturale und labiale Tenues und Mediae in ihre Aspirata umgewandelt, obwobl die Tenuis selber zu einem folgenden t stimmt. So z. B. im Goth. vah-too Wache von vak, sauh-t(i)s Krankheit von suk, mah-t(i)s Macht von mag, ga-skaf-t(s)s Schöpfung von skap, fragif-t(s)s Verlobung

<sup>&#</sup>x27;) Ich schreibe diese Vernachlässigung des Wohllautsprincips dem Umstande zu, dass erst in verhältnismäßig später Zeit das swischen der Wa. und dem angebängten Hüllsverbung estandene i ausgestolsen wurde (gi-nei:-ta aus gi-nei:-t-a).

<sup>&</sup>quot;) Mit Ausnahme des hochdeutschen Passiv-Participiums schwacher Form, welches, in der Verknüpfung seines t mit der Wurzel, der Analogie des eben beschriebenen Praeteritums folgt.

von qib, geschwächt aus qub; ahd, suht, maht, gi-skaft Geschöpf, gift Gabe '). Die Dentale ersetzen die Aspirata th durch den Zischlaut (s), wie dies im Gothischen vor dem Personal-Charakter t des Praet, der Fall ist, da th mit t zu verbinden unmöglich ist. Die Wortbildung gewährt jedoch nur wenige Beispiele dieser Art; hierher gehört unser Mast, verwandt mit dem gothischen mats Speise und matjan essen. Im Goth. entspringt das a von blöstreis Verehrer, Anbeter, aus dem t von blotan verehren, beist Sauerteig kommt wahrscheinlich von der Wz. bit beifsen (s. p. 52 und Grimm II. S. 208). - Das Send stimmt in dieser Beziehung zum Germanischen, noch mehr aber zum Griechischen, indem es nicht nur vor co t, sondern auch vor a m seine t-Laute in we oder wi umwandelt; z.B. wevs? s irista gestorben von der Wz 6373 irif; wowy basta gebunden von e band, mit ausgestolsenem Nasal (wie im Neupers. sum besteh von wie bend); wgwyw aisma Holz für skr. 3EH idind. Die Wahl des Zischlauts (as & oder we s vor f) hangt von dem vorhergehenden Vocal ab, so dass as a hinter a-Lauten steht, und at a hinter anderen Vocalen (vgl. §. 51); also wowy baita gegen weevs?s irista "). Vor d, womit ein harter Zischlaut unverträglich wäre, erscheinen weiche Zischlaute als euphonische Vertreter des t-Lauts, und zwar ( & hinter a-Lauten und eb s' hinter anderen Vocalen; daher z. B. 345w4 dasdi gib für dad-di (wofür man im Skr. 4 3 daddi zu erwarten hatte), wood? rusta er wuchs (aor. med.) für rudta. Es mag hier noch daran erinnert werden, dass im Send gelegentlich auch am Wort-Ende t-Laute zu Zischlauten geworden sind, wie im Griechischen z. B. in dos aus

<sup>\*)</sup> Über ähnliche Erscheinungen im Send und Neupersischen s. §. 34. p. 62.

<sup>&</sup>quot;) Im lithographirten Codex des V. S. steht auch häufig woods 33 iriita, wie ich auch in der ersten Ausgahe (p. 102) geschrieben habe. Ich halte aber jetzt diese Lesart für fehlerhaft.

δοθ für δόθι, πρός aus προτ für προτί. In gleichem Verhältnifs wie πρός zu προτή steht das sendische του αέ\*) sehr wenn ich Recht habe, darin die skr. Praeposition dti über, Verhindung mit Substantiven und Adjectiven viel, übermäfsig, sehr, zu erkennen - zur treuer erhaltenen Form aiti (nach §. 41 für ati). Sowie im Sanskrit z. B. atiyasas viel Ruhm, oder übermäßigen Ruhm habend, atisundara sehr sehön, übermäßig schön; so im Send as-garendo der sehr glanzende, oder viel Glanz habende, as-garetemaübyo den sehr fressenden (eigentlich sehr fressendsten, Superl.), as-augas viel Stärke hahend, nach Neriosengh mahabala, d. h. große Stärke habend. - Anerkannt ist die Entstehung des wie der Praeposition wo us auf, aufwärts, aus dem t des entsprechenden skr. ut - Im Altpersischen haben schließende t- und Zischlaute insofern gleiches Schicksal erfahren, als sie beide hinter a und a unterdrückt worden; hinter anderen Vocalen aber ist e' als Vertreter des skr. ₩ s gehliehen und A t in s' ühergegangen: daher ak'unaus' er machte, für skr. ákrnőt (védisch), und es leidet keinen Zweisel, dass ak'unaus' im Altpersischen zugleich als 2te P. galt und als solche dem vedischen dkrnos gegenüherzustellen ist, wie auch in der Declination & sowohl als Nominativund Genitiv-Endung vorkommt (k'uru-s' Cvrus, kurau-s Cyri = skr. kuru-s, kurô-s), als auch als Ablativ-

y) Die Learten schwanken zwischen wijw as und wijw as. Spiegel, in seiner Erklärung des 19ten Fargard des Vendidad (in dem hesonderen Abdruck p. 97), gibt der letteren Form auf den Grund, daß sie in den hesten Handschriften sich finde, den Vorrag, Eth halte die, wie es seheint, gar nicht vorkommende Form just as für die richtige, und zwar wegen des dem Zischlaut vorhergehendena. Das as aber, welches gelegenlicht noch hinter dem Zischlaut verkeint, fasse ich als Binderocal, wie dasjenige, welches man zuweilen zwischen die Praeponition auf und das folgende Verhum eingescholen findet, z. B. in us -a-histate at tehet us (V. S. p. 456). Mit dem weihlichen Suhstantiv as 4 Reinheit (nom. as a) hat die Praepa av oder as inchts zu thun.

Endung gegenüber dem sendischen & d (aus t s. p. 68). nämlich in babiru-s' \*) aus Babylon. - Das Sanskrit, welches schließendes t hinter allen Vocalen verträgt, zeigt doch gelegentlich ehenfalls am Wort-Ende ein s für ein zu erwartendes t, z. B. in adás jenes (nom. und acc.), welches, wie ich nicht zweisle, eine Entartung von adat ist, in welcher Gestalt es zu andern Pronominal-Neutren, wie z. B. tat dieses, jenes, anyát anderes, stimmen würde. In der 3ten P. pl. des reduplicirten Praet, steht us höchst wahrscheinlich für anti, z. B. tutupus für tutupanti (= dor, τετύφαντι) und im Potentialis für ant oder ant. also vidyus sciant für vidyant, bare-y-us ferant für bare-y-ant, send. barayen, gr. феран. Aus der Neigung zur Schwächung eines schließenden t zu s erkläre ich ietzt auch die Erscheinung, dass in den meisten Wortklassen der Ahlativ sg. dem Genitiv gleichlautet. Man darf z. B. aus sendischen Ablativen auf oi-d und au-d (wbw), von Stämmen auf i und u, sanskritische wie agne-t (igne) sund-t (filio) folgern; dafür aber steht agne-s, suno-s, wie im Genitiv, durch dessen Beispiel gleichsam verführt, der Ablativ sein schließendes t in s umgewandelt hat, was aher nicht bei denjenigen Wortklassen eingetreten ist, die im Genitiv auf sya ausgehen, oder wie mama mei, tava tui ganz vereinzelt dastehen. Diese haben das alte t des Ablativs bewahrt und stellen z. B. déva-t equo dem Genitiv áéva-sya, und ma-t, tva-t den Genitiven máma, táva gegenüher, indem hier eine Nachahmung des Genitivs durch blosse Umwandlung eines schließenden t in s nicht möglich war. Wäre aber im Sanskrit der Ablativ in den meisten Wortklassen wirklich durch den Genitiv ersetzt, so wäre

<sup>&</sup>quot;) In der Inschrift von Behistun II. 65; waherscheinlich fehlerhaft für b 3 bir au. -i, so daß in der Urschrift statt - ((1)), welchen nur vor a vorkommt, E[(7), welches ein a in sich enthalten kann, stehen sollte, wie schon anderwärts (Monstabericht, März 1848 p. 144) bemertt worden.

es unerklärlich, dass nicht auch die Stämme auf a und der Demonstrativstamm amú (gen. amú-sya nach §. 214. ablat. amú-sma-t), ferner die Pronomina der ersten und zweiten Person ihre Genitive in den Ablativ ühertragen haben, und warum nicht auch im Dual und Plural eine gemeinschaftliche Form für Genitiv und Ahlativ besteht. - Ein enges Verhältnifs zwischen t und s erweist sich im Sanskrit auch durch den umgekehrten Übergang von s in t. Dieser findet statt. erstens bei dem Zusammentreffen eines wurzelhaften s mit dem e des Auxiliarfuturums und Aorists, daher z. B. vat-suami habitabo, avatsam habitavi, von der Wz. vas; zweitens im Nom. Acc. Voc. sg. neut. und vor den mit 8 oder 8 anfangenden Casus-Endungen des Suffixes vans (starke Form) und der Wnrzeln srans und d'vans fallen, wenn sie am Ende von Compositen im Sinne des Part. praes. erscheinen.

103. Die slavischen und lettischen Sprachen stellen sich in der Behandlung der t-Laute den klassischen, germanischen und dem Send zur Seite, und stimmen besonders zum Griechischen darin, dass sie die schließenden t-Laute der Wurzeln nicht nur vor einem folgenden t in s umwandeln, sondern auch vor a unterdrücken; daher im Altslavischen von jami ich esse (für jadmi, skr. ádmi) die 3te P. jas-ti, für skr. át-ti aus ad-ti, und im Litauischen von ed-mi ich fresse die 3te P. es-ti gegenüber dem altlat. es-t; so auch im Altslav. das-ti er gibt und im Lit. dus-ti id: für dad-ti, dud-ti, skr. dada-ti, dor: diburt. Zum skr. vet-ti er weifs, für ved-ti, stimmt das altslav. Bibt Th vies-ti, aus vied-ti. Besonders häufige Veranlassung zur Umwandlung von t-Lauten in s geben im Litauischen und Slavischen die Infinitive auf ti; so kommt z. B. im Lit. von der Wz. wed führen, und im Altslavischen von der in Laut und Bedeutung entsprechenden Wz. REA. der Infinitiv westi, вести. Veranlassung zur Unterdrückung eines t-Lauts vor einem folgenden s giht dem Litauischen das Futurum; so kommt z. B. von der Wz. êd fressen das Futurum

ê-siu ') für skr. at-syami, aus ad-syami, wofür man im Griech. ε-σω (wie ψεύ(δ)-σω, πεί(9)-σω) zu erwarten hätte; von skut schaben kommt das Fut. sku-siu für skut-siu. Dem Altslavischen gibt die unmittelbare Anknüpfung der Personal-Endung si an einige, schon mehrmals erwähnte Wurzeln auf d, und an den reduplicirten Praesensstamm dad Veranlassung zur Unterdrückung eines d; daher z. B. MCH ja-si du issest für jad-si, skr. át-si. Eine andere Veranlassung zeigt sich in einigen, erst spät an das Licht gezogenen Aoristen, welche statt des oben (8, 92, a.) erwähnten y das ursprüngliche t bewahrt haben, daher z. B. tatz ja-su ich als für jad-su, analog den griechischen Aoristen wie susu-oa für susub-oa, und gegenüber den sanskritischen wie ataut-eam ich stiefs von der Wz. tud. Das Slavische gestattet üherhaupt nicht die Verbindung einer Muta mit s, daher auch po-gre-san sie begruben (Wz. greb) für -greb-san oder -grep-san. Dagegen verbindet das Litauische sowohl Labiale als Gutturale mit s und t. ohne jedoch, wie man erwarten sollte, b und g in ihre Tenuis umzuwandelo; daher z. B. dirbeiu, degeiu (fut.), dirbti, deati (infin.), von dirbas ich arbeite, degù ich brenne (intrans.). Beachtung verdient noch, dass das Altslavische vor at die Erhaltung eines vorangehenden Labials gestattet, dabei aber b in p umwandelt, daher norpenere po-grep--s-ti begraben. Das s ist hier eine euphonische Einfügung, ungefähr wie in gothischen Stämmen wie an-s-ti Gnade (Wz. an, s. §. 95). Für po-grep-s-ti kommt jedoch auch po-gre-s-ti vor, und ohne euphonisches s, po-gre-ti (s. Miklosich, Radices p. 19). Ersteres mag, hinsichtlich der Erhaltung der euphonischen Zugabe in Vorzug vor dem wesentlichen Consonanten, mit lateinischen Formen wie

<sup>\*)</sup> Dass der tsten P. sg. des Fut. ein i zukommt, und dass diezes i wirklich heute noch deutlich vernommen wird, ersahren wir durch Schleicher ("Briefe über die Ersolge einer wissenschaftlichen Reise nach Litauen" p. 4).

o-s-tendo für ob-s-tendo, a-s-porto für ab-s-porto verglichen werden.

1044. Wenn im Sanskrit nach §. 98 die Aspiration einer Media unterdrückt werden muss, so geht dieselbe, unter gewissen Bedingungen und nach besonderen Gesetzen. entweder auf den Anfangs-Consonanten der Wurzel zurück. doch nur auf eine Media, oder rückt vor auf den Anfangs-Consonanten des folgenden Suffixes. Man sagt z.B. bot-syami ich werde wissen für bod-syami, veda-but Vedakundig für -bud, bud-da wissend für bud-ta, dokavami ich werde melken für doh-avami, dug-da gemolken für duh-ta. Im Griechischen findet sich ein merkwürdiger Überrest von dem ersten Theile dieser Aspirations-Verschiebung \*), indem bei einigen mit 7 anfangenden und mit einer Aspirata schließenden Wurzeln die Aspiration, wo sie vor σ, τ und μ unterdrückt werden muss - weil eine Aspirata mit keinem dieser Buchstaben sich vereinigen lässt - auf den Ansangs-Buchstahen zurückgeworsen, und 7 darum in 3 umgewandelt wird. Daher τρίφω, Βρίπ-σω (Βρίψω), Βριπ-τήρ, Βρέμ-μα; ταφή, Βάπ-τω, ἐτάφην, τέβαμ-μαι; τρύφος, Βρύπ-τω, ἐτρύφην, Βρύμ-μα; τρέχω, Βρέξομαι; Βρίξ, τριχός: ταχύς. Sássuv. Im Geiste dieser Aspirations-Ersetzung bekommt auch ix den Spirit. asp., wenn x in seine Tenuis übertreten mus (ἐκτός, ἔξω, ἔξω, ἔξω) \*\*). - Auch das Lateinische zeigt einige

<sup>\*)</sup> Vgl. J. L. Burnouf im Journ. Asiat. III. 368. und Buttmann S. 77, 78.

<sup>&</sup>quot;) Man plegt diese Errcheiungen lieber so zu erklären, daß man annimmt, die genannten Formen enthielten wurzelhalt zwei Appirationen, wovon aber, weil ein euphonisches Gesett die Aufeinanderfolge zweier aspiriter Sylben nicht duldet, überall nur Eine sich zeigen dürfte. Dies wäre dann vorzugweise tiel letzte gewenn, und die erste kinne nur dann zum Vorschein, wenn die letzte durch den folgenden Consonanten in ihre Tenuis überzugehen genöthigt wird. Dieser Auffassung sieht aber im Wege, daß, wegen der Unbeliebtheit zweier zu dieht auf einandergehäufter Aupirationen, die Sprache sehon in der ursprünglichen Einrichtung der Wurzeln einem

Beispiele mit zurückgetretener Aspiration, am deutlichsten bei fido (s. p. 12 f.) und den damit zusammenhangenden Wörtern, deren Verhältniss zur griechischen Wurzel no so zu erklären ist, dass die dem Lateinischen fehlende Aspiration der Dentalklasse durch Aspirirung des Anfangsconsonanten ersetzt ist. Was das Verhältnis des griech. πείθω zur skr. Wurzel band binden anbelangt, so beruht die ansangende griech. Tenuis für sanskritische Media auf einem ziemlich durchgreifenden Gesetze, worauf zuerst Ag. Benary aufmerksam gemacht hat (Die Römische Lautlehre p. 195 ff.). Es besteht darin, dass die Erhärtung einer sanskritischen, oder ursprünglichen, weichen Aspirata zu einer harten, am Ende einer Wurzel, in der Regel auch, zur Wiederherstellung der Symmetrie, die Umwandlung einer anfangenden Media in die organgemässe Tenuis veranlasst; also m9 für bidh gegenüber der skr. Wz. band. Man vergleiche auch das Verhältnis von mus zu bud wissen, von nas zu bad

solchen Ühelstande vorgebeugt, und niemals zugleich zum Anfangsund Endlaut einer Wurzel einen aspirirten Consonanten gewählt hahen wird. Im Sanskrit, dessen Wurzeln vollständig gesammelt sind, gibt es keine mit ansangender Aspirata gegenüber einer schlie-Isenden. Anstölsig sind aber im Griechischen die Formen & ach Onv. τεθάφθαι, τεθάφθω, τεθάφαται, τεθράφθαι, έθρέφθην. Vielleicht sind sie Verirrungen des Sprachgebrauchs, der, einmal gewohnt an die ansangende Aspiration durch die sehr häufigen Fälle, wo sie die schließende zu ersetzen hat, dieselbe als wurzelhaft zu fühlen anfing, und weiter um sich greifen ließ, als gesetzlich war. Auch könnte man sagen, dass, weil po (wie xo) im Griechischen eine so beliebte Verbindung ist, dass sie auch für π9 und B9 gesetzt wird - während nach §. 98 ein ursprüngliches φθ in πθ übergehen müßte - aus diesem Grunde die Aspirationslust der Wurzel durch έταφθην etc. noch nicht befriedigt war, sondern, als stünde das φ nur aus Rücksicht für das 9, die ursprüngliche Schlus-Aspiration auf den Ansangsbuchstaben der Wurzel zurücktreten mußte. Es bliebe bei dieser mir richtiger erscheinenden Erklärung nur noch τε θάφαται zu verantworten.

quälen, von πζος su bāḥú-s Ārm, von παχός su bāḥú-s viel '), von καθ su gud bedeken, von παχός (Haar als wachsendes) su skr. drɨg (aus draß oder darɨ) wach-sen. Eine Verletzung des Gesetzes zeigt z. B. βαβός, wenn es, wie ich mit Benfey vernuthe, aus γαβο-ς zu erklären it: ') und zum skr. gdɨ aus guß au bmergi gehört, welche Wurzel in meinem Glossar (fasc. 1, 1840, p. 2), auch als möglicher Ausgangspunkt des skr. agdda-s sehr tief bezeichnet worden "').

## Die sanskritischen Accente.

1049. Das Sanskrit hat zur Bezeichnung der eigenlichen Tonsylbe zwei Accente, genannt wdätta (d. h. gehoben) und svarita, d. h. tonhegabt (von seara Ton, Accent). Der Udätta entspricht dem griechischen Acutus, durch dessen Zeichen wir hin auch bei Anwendung der lateinischen Schrift ausdrücken †). Er kann auf jeder Sylbe des Wortes stehen, so lang dasselbe auch sein möge, und findet sich z. B. auf der ersten Sylbe von åbub disämaßi wir wünschen zu wissen (med.), auf der zweiten von tanömi ich debne aus und auf der lettten von babandimä wir banden. Der Svarita ist von viel sellnerem Gebrauch und bezeichnet die Tonsylbe bei einzelnen Wörtern an und für sich, d. h. aufger dem Zusammenhang der Rede, nur

<sup>\*)</sup> S. vergleich. Accentuationssystem p. 224 Anm. \*

<sup>&</sup>quot;) Γ für β, wie z. B. in βίβημι, βαρύς, βοῦς, βίος, für skr. g'igāmi, gurū-s (aus garū-s), gāu-s, g'iva-s (aus giva-s).

<sup>&</sup>quot;") So seitdem auch in Benfey's Gr. Wurzell. II. p. 66. Es könnte zu dieser Wurzel auch gddd-s vadosus, non profundus, gezogen, und somit agdda-s als die Negation von gadd-s gefast werden.

<sup>†)</sup> Bei langen Vocalen setze ich das Accentzeichen dem die Länge ausdrückenden \* zur Seite.

hinter den Halbvocalen y und v, im Fall diesen ein Consonant vorhergeht; doch ist auch in solcher Stellung der Acutus entschieden vorherrschend und findet sich z. B. ohne Ausnahme in Futuren wie dasyati er wird geben, in Passiven wie tudyáté er wird gestofsen, in Intensiven wie bebiduate er spaltet, in Denominativen wie namasuáti er verehrt (von námas Verehrung), in Potentialen wie adyam ich möge essen, in Imperativen med. wie uunksna verbinde. Beispiele mit dem Svarita, den ich in Übereinstimmung mit Benfey durch das Zeichen des Gravis ausdrücke, sind: manusya-s Mensch, manusyebyas den Menschen, bar-ya Gattin, vakyà-m Rede, nadyàs Flüsse, svàr Himmel, kvà wo? vadvàs Frauen. Wahrscheinlich hatten y und v in den svaritirten Formen eine mehr vocalische als consonantische Aussprache, ohne jedoch mit dem folgenden Vocal zwei Sylben zu bilden '), was nur des Metrums wegen zuweilen in den Veda-Hymnen geschieht, ohne dass jedoch in einem solchen Falle ein Acutus in den Svarita umgewandelt wird; so ist z. B. im Rigv. I. 1. 6 tvám du der Aussprache nach zweisylhig. wahrscheinlich mit dem Ton auf dem a (tu-am). Wo aber eine svaritirte Sylbe des Metrums wegen sich in zwei zertheilt und z. B. dútyàm = dútiam (zweisylbig) zu einem drei-

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Böbtling k ("Ein erster Versuch über den Accent im Sankrit" St. Peterburg 1818. p.4), von dem ich in der obigen Er-Nirung nur darin abweiche, daß ich das aus y und wwiederberzustellende i und u mit dem folgenden Vocal zu ein er Sylle vercinige, ohne darum zu bestreiten, daß z. B. kan y d. To chte r, wofur ich kan id (zweisylbig) lese, in einer früheren Sprachperiode (ich möchte asgen, vor der Zatschung des Svariu) dreisylbig war und den Acut auf dem i hatte, wie z. B. im Griechischen σορία. Wollte ich nuir erlauben, bei svariitieten Ormen ein i für y und u für v zu setzen, so würde ich vorzieben, den Svarita, statt durch den Gravis, durch dat Zeichen des griech. Gircunfleses ausundricken und dieses auf das i und zu zu setzen, oder in die Mitte zwischen das i oder u und den folgenden Vocal.

sylbigen Worte wird, muss der Accent, weil die Veranlasaung zum Svarita wegfällt, als Acutus erscheinen, also dûti-am, wie auch Böhtlingk (Chrestomathie p. 263) accentuirt '). Fasst man i und u (für u, v) mit dem solgenden Vocal als Diphthong - der darum keine lange Sylbe zu bilden braucht - so kann man ug. z. B. von sugr Himmel (geschrieben svar), mit dem althochdeutschen Diphthong ua, z. B. von fuaz Fuss (einsylbig, neben fuoz) vergleichen, und ia, z. B. von nadias (zweisylhig, geschrieben nadyas) mit dem althochd. Diphthong ia, z. B. von hialt ich hielt \*\*). - Man beachte auch die Accentuation griechischer Formen wie πόλεως, die auf dem Umstande beruht, dass über das s hier so schnell hinweggegangen wird, dass die beiden Vocale auf den Ton nur den Einfluss Einer Sylbe haben (s. Buttmann §. 11. 8. Anm. 6), Aus dem Umstande, dass der Svarita sich überall über zwei Vocale zugleich erstreckt (s. auch §. 1040), muss die Folgerung gezogen werden, dass derselbe ein schwächerer Accent sei als der Udatta oder Acutus, der sein ganzes Gewicht auf einen einzigen Punkt fallen lässt, während die Krast des Svarita dadurch gebrochen wird, dass er über zwei Vocale sich hinzieht, die zwar der Aussprache nach zu Einer Sylbe verschmolzen sind, aber doch beide gehört werden, und auch nicht so entschieden eine phonetische Einheit darstellen, wie etwa im Griechischen die Diphthonge au, et, au, ev, und im Deutschen die Diphthonge ai, ei, au, eu, wo die beiden Elemente sich inniger durchdrungen haben, als ua, ia in den oben erwähnten althochdeutschen Formen. Es kann auffallen, dass im Sanskrit oxytonirte Stämme wie nadi Flufs, vadu Frau, in ihrer

<sup>\*)</sup> S. vergleichendes Accentuationssystem Anm. 30. zur Berichtigung von I. e. p. 13, wo die Auflösung der Halbvocale y and s svarititrer Sylben, wozu sich nur selten Veranlassung findet, geleugnet wurde.

<sup>&</sup>quot;) Nach Grimm's scharfsinniger Erklärung aus hih alt für goth.

Declination hinsichtlich des Accents so behandelt werden, dass in den Fällen, wo der Ton auf die Casus-Endung herahsinkt, die starken Casus (s. §. 129) den schwächeren Accent (svarita), die schwachen aber den stärkeren (acutus) erhalten, also z. B. nadyas (nadias) Flüsse, nadyau (nadiáu) zwei Flüsse, vadvàs (vadùas) Frauen, vadváù (vadùáu) zwei Frauen, im Gegensatze zu nadyás des Flusses, dat nadyaí etc., vadvás der Frau (gen.). dat, vadvai. Der Grund kann, meines Erachtens, nur darin liegen, dass in den starken Casus dem Stamme eine größere Formfülle zukomint (vgl. barantas φέροντις mit báratas φέροντος), als in den schwachen; lautreicher aber erscheinen nadi und vadu in den starken Casus dadurch. dass sie vor vocalisch ansangender Endung die vocalische Natur ihrer End - Buchstahen nicht ganz aufgehen, indem nadias, nadiau, vaduas, vaduau, wenn gleich zweisylhig, doch in der Aussprache ein längeres Verweilen bei dem Stamme erfordern, als Formen wie nadua's, vadvas, wo y und v von ganz entschieden consonantischer Natur sind.

104°. Im Zusammenhang der Rede tritt der Svarita nd des Stelle des Actuus, 1) nothwendig, wenn hinter einem schließenden hetonten  $\ell(\ell)$  oder  $\delta(\ell)$  ein anfangendes tonloses a elidirt wird, z. B.  $k\delta'$  is wer hist du? aus  $k\delta'$  asi, für  $k\delta$ a asi;  $k\delta'$  vartu diese mögen schützen (für  $t\delta'$  avantu). Wahrscheinlich rührt auch diese Accentuation aus einer Zeit her, wo das a hinter dem  $\ell$  und  $\delta$  noch gehört wurde, ohne jedoch eine volle Sylhe zu bilden '). Hierbei ist daran zu erinnern, daß in den Veda's das anfangende a hinter einem schließenden  $\delta$  ößer vollstündig erhalten ist, z. B. Rigv. I. 84. 181.  $k\delta'$  adyá. 2) willkürlich, wenn ein hetonter Endvocal mit einem tonlosen Anfangsvocal zusammengezogen wird; doch ist in diesem Fall

<sup>&#</sup>x27;) Ich erinnere an die althoehdeutschen Diphthonge ea, oa, obwohl hier der erste Theil des Diphthongs an und für sich kurz ist.

im Rig-Véda der Acutus entschieden vorberrsechend und der Svarita, wie es sebeint, auf das Zusammentreffen eines schließeneden betonten i mit einem anfangenden unbetonten beschränkt, wie z. B. I. 22. 20, wo dief im Himmel mit dem tonlosen iva wie zu divira zusammengezogen erscheint."

1040. Wenn ein betonter Endvocal vor einem vocalisch anfangenden Worte in seinen entsprechenden Halbvocal übergeht, so fällt der Ton, und zwar als Svarita, auf das folgende Wort, im Fall dessen Anfangsvocal tonlos ist, z. B. priivy asi du bist die Erde (aus priivi asi), urv antariksam die weite Luft (aus uru antariks'am). Ist aber der Anfangsvocal des zweiten Wortes betont, so kann auf diesen der Ton des vorhergehenden Wortes nicht übergehen, und geht also verloren, z. B. nady átra der Fluss hier, für nadí átra; svádv átra das Sulse hier, für svadú átra. Wenn betonte Diphthonge sich in ay, ay, av, av auslösen, so behält natürlich das a oder a den dem Diphthong zukommenden Ton, z. B. táv áyátam kommt beide her, für táú áyátam (Rigv. I. 2. 5). Dasselbe geschieht vor grammatischen Endungen, z. B. súnáv-as filii vom Stamme súnú mit Guna, d. h. mit vorgeschobenem a, agnay-as ignes, von agni mit Guna, nav-as naves, von nau. Wenn oxytonirte Stämme auf i, i oder u, u ihren Endvocal vor vocalisch anfangenden Casus-Endungen in ihren entsprechenden Halbvocal (v. v) umwandeln, so fällt der Ton auf die Casus-Endung. und zwar meistens als Acutus, und in einzelnen Fällen, nach

Y Das Satapatha-Bréhmana de Yagur-Péda gebasuht mit seltenen Ausnhame den Serita in allen Fillen, wo ein acuitet Endvocal mit einem tonlosen Anfangrvocal zusammenflieht (a. Weber, V. S. II. p. 9 C). Wo ein mit dem Svarita betonter Endvocal mit einem tonlosen Anfangsvocal zusammenflieht, behält der zusammengezogene Vocal den Svarita auch im Rig-Véda, z. B. I. 35.7: keêdahtm., aus ka'u ov' und id ahnm nun.

näherer Bestimmung der Grammatik, als Svarita (vgl. §. 104°). Schlu[s].

104°. Das Zeichen des Svarita steht in der Originalschrift auch zur Bezeichnung des Nachtons, d. b. der Sylbe, welche unmittelbar auf die eigentliche Tonsylbe folgt und mehr Ton hat als die weiter davon abliegenden.) Dagen hat die der Tonsylbe vorangehend Sylbe weniger Ton als die übrigen tonlosen Sylben und beifst in der Kunstsprache anuddittaara tonloser (Comparativ von anuditta nicht geboben, d. h. unbetonly, oder sannatatara gesenkter. Diese Sylbe wird durch eine daruntergestutze wagerechte Linie bezeichnet. Die eigentliche Tonsylbe aber bleibt unbezeichnet und wird bloß aus den umgebenden Sylben, entweder desselben Wortes erder der angrenzenden Wötter, erkannt.

A nu er kung 1. Man darf wohl annehmen, dafa auch in den oben (S. 104<sup>3</sup>) erwähnten Zusamenziebungen wie diese ans dies so aler Gebrauch des Svarita sich darauf gründe, dafa zwar das t einsylbig, sher doch so gesprochen wurde, dafa man zwei innig verschmolzen e.; ein betontes nud ein unbetontes versallm, wie

<sup>\*)</sup> Man konnte mit diesem secundaren oder "enklitischen Svarita", wie Roth ihn nennt (Yaska p. LXIV), den Ton des sten Gliedes unserer Composita wie Fulsganger vergleichen; denn bier hat zwar Fnis den flauptton und der 2te Theil des Compositums ist dem ssten hinsichtlich der Betonung untergeordnet; es hat aber demungeachtet die Tonsylbe des 2ten Gliedes der Zusammensetzung fast eben so viel Ton, als wenn es allein stünde. Eben so in Wörtern wie Müssigganger, wo, in Abweichung von dem skr. secundaren Svarita, die Tonsylbe des 2ten Gliedes des Compos. nicht unmittelbar an die nachdrucksvollere Tonsylbe des 1sten Theiles angrenzt. Jedenfalls verdient es Beachtung, dass in unseren deutschen Compositen die Individualität der einzelnen Glieder der Zusammensetzung nicht in derselben Weise aufgehoben wird, wie in den Sprachen, welche nicht dem logischen Betonungsprincip buldigen, indem z. B. in dem Compositum Oberbürgermeister zwar das erste Glied am stärksten betont ist, aber auch das 2te und 3te ihren Ton behalten.

nach den griechischen Grammatikern der Circnmflex den Acut und Gravis in sich vereinigt; was nur so verstanden werden kann, dass ein eineumflectirter Vocal in der Aussprache in einen betonten und unbetonten Theil zerfällt, da der Gravis, wo er nicht auf Endsylben als gemilderter Acut erscheint, wie der skr. Anuditta (§. 104°).) die Negation oder Abwesenheit des Accents besleutet. Es muss also wohl im Griechischen z. Β. ποδών gegenüber dem skr. Oxytonon pada'm entweder wie modoov gesprochen worden sein (jedoch zweisylhig), oder so, dass hinter einem langen o noch ein ganz kurzes, keine Sylbe bildendes, nachtönte. Jedenfalls stört dieses Ineinandergreifen zweier Vocale den Nachdruck des Accents, und der Acut, der in ποδών als = ποδοον oder ποδώον, und im skr. dielva = diel iea (dreisylbig) enthalten ist, kann nicht so kräftig sein, als der von padam pedum. Für die Vergleichung des skr. Svarita mit dem griech. Circumflex passen Fälle wie diolog, wofür man mit griechischer Schrift dirira schreiben könnte, darum am besten, weil hier der in Rede stehende Accent auf einem durch Zusammenziebung entstandenen langen Vocal ruht, wie in griechischen Formen wie τιμώ, τιμώμεν, ποιώ, ποιώμεν, abgesehen davon, dass an dem skr. I von dieled zwei Wörter Theil haben, und dass in einem und demselben Worte das Sanskrit niemals durch Zusammenziehung zum Gebrauch des Svarita veranlasst wird, wenn man nicht die p. 186 erwähnten Fälle wie nady às Flüsse, vadoàs Franen = nadlas, vaduas (~~) hierherziehen will, die jedoch dadurch, dass die beiden, durch den Svarita vereinigten Vocale nur eine kurze Sylbe hilden, sich von griechischen eireumslectirten Sylhen wesentlich unterscheiden. Überbaupt gehen die beiden Sprachen in ihrer Anwendung des in Rede stehenden Accents einander so aus dem Weg, dass in dem ganzen Umfang der Grammatik und des Wortschatzes derselben keine Formen vorkommen, in welchen der skr. Svarita einem griechischen Circumflex gegenüberstünde, und wir müssen uns bei Vergleichung des griechischen Accentuationssystems mit dem sanskritischen damit begnügen, dass wir z. B. den griechischen Formen wie ποδών, νεών (dor. νάων), ζευκτοίτε, ζευκταϊτι, δοτήρες, ναες gleichbedeutende und hildungsverwandte Formen gegenüberstellen können, welche den Accent, wenngleich den Acutus, in derselben Sylbe zeigen, wo ibn die erwähnten griechischen als Circumflex haben. Man vergleiche also damit padam, navam, yuktesu (aus yuktai-su), yuktasu"), dataras, naoas. Es erhellt hierans, dass die heiden Sprachen den Circumflex, wenn wir anch den skr. Svarita mit Boehtlingk so nennen wollen, unahhängig von einander erst nach ihrer Trennung erzeugt haben, und dass er in heiden auf formeller Entartung heruht. Es ist z. B. eine Entartung des Sanskrit, dass es hei gewissen Wortklassen nicht alle Casus ans dem vollen, ursprünglichen Thema hilden, und dass z. B. barantas = gr. φέροντες von einem anderen Stamme entspringt, als z. B. der Genit. sg. baratas = gr. φεροντος, and ebenso ist es eine Entartung, das Stämme wie nadt Fluss (fem.) und vad a Frau ihr schließendes t und a in den starken Casus (s. §. 129) anders behandeln als in den schwachen, wenngleich die letztere Formverschiedenheit durch die Schrift nicht hemerklich wird, indem der Halhvocal, der z. B. im Gen. sg. न्यास् nadyds, व्यास् vadods steht, such im Nom. pl. नयस् nadyas, टायुस् vadoas erscheint, ohgleich, wie oben hemerkt worden, die heiden letzten Formen höchst wahrscheinlich so gesprochen wurden, dass la, ua (aher nur eine und zwar kurz e Sylhe darstellend) gehört wurde, und dass das rasche Aufeinanderfolgen zweier Vocale in e i n e r Sylbe zu einer verschiedenen Betonungsart Anlass gah (nadias, vadùas gegen nadyds, vadods). Dagegen ist es z. B. eine dem Sanskrit fremde Entartung im Griechischen, dass lange Vocale vor einer kurzen Endsylhe, im Fall sie den Ton haben, anders betont, und gewiss anch anders gesprochen wurden, als an anderen Stellen des Wortes, also δοτήρες gegenüher dem sanskritischen paroxytonirten dataras. - Ich mus hier noch darauf ausmerksam machen, dass auch in den lettischen Sprachen ansser dem Acutus, womit sich jede Sprache hegnügen sollte, ein Accent besteht, welcher eine große Ähnlichkeit mit dem griechischen Circumflex darbietet, ohwohl die damit betonten Vocale ihre unaccentuirte Hälfte voranstellen, und die accentuirte folgen lassen. Ich meine den sogenangten geschliffenen Ton, der im litanischen Sprachhau eine viel größere Rolle spielt als im sanskritischen

<sup>&#</sup>x27;) Ich setze nach §. 250. diese beiden Locative den griech. Dativen gegenüber.

der Svarita oder im griechischen der Circumflex, und in seiner Erzengung von beiden unabhängig ist. Kurschat, dem wir eine genauere Kenntnifs des litanischen Accentuationssystems verdanken, beschreibt den geschlissenen Ton (II. p. 39) so: "Die Eigenthümlichkeit der geschlissenen Vocale besteht darin, dass bei der Aussprache derselben der Ton Anfangs auf einer niedern Stufe schwebt und sich sodann mit einem Sprunge zu einer höhern Stufe erhebt, so dass ein solcher Vocal gleichsam aus zwei Vocalen zusammengesetzt erscheint, von denen der erste tonlos, der andere dagegen betont ist." Manche Wörter von gleicher Form und gleicher Vocalquantität unterscheiden sich in ihrer Bedeutung, je nachdem ihr Accent der "gestoßene" oder der "geschliffene" ist; so beifst z. B. pajwdinti") reiten lassen, aber pajudinti anschwärzen, souditi richten, aber sovditi salzen, douman den Sinn, aber douman den Rauch"), isdriks er wird ausreifsen, aber isdriks mit blofsem Hemd, priminsia ich werde erinnern (skr. man denken, lat. memini), aber priminsiu "ich werde antreten". Knrschat bezeichnet den geschliffenen Ton bei langen Vocalen, auf denen er vorherrschend seinen Sitz bat, dnrch ', ausgenommen bei dem langen hellen e, welches er, wo ihm der geschlissene Ton zukommt, mit einem umgekehrten Circumflex bezeichnet, z. B. geras. Bei kurzen Vocalen, die ebenfalls den geschliffenen Ton haben können, bezeichnet der genannte Gelehrte sowohl den gestoßenen als den geschlissenen Ton durch das Zeichen des Gravis, nnterscheidet aber den geschliffenen Ton, welcher bei kurzen Vocalen nur vor Liquiden vorkommt, vom gestofsenen durch ein Zeichen an der Liquida selber, und zwar bei m, n, r durch einen darüber gesetzten borizontalen Strich, und bei / durch Durchstreichung

<sup>\*)</sup> Ich wähle bier, um zu gleicher Zeit die Quantität und die Betonnng anschanlich hervorznheben, für die betonten Vocale griechische Bnchstaben, obwobl dies beim o-Lant, der im Lit. immer lang ist, streng genommen nicht nothwendig wäre.

<sup>\*\*)</sup> Etymologisch sind die beiden letztgenannten Wörter insofern identisch, als sie beide mit dem skr. d'd md-s Rauch und gr. Θυμός verwandt sind.

deuziben, s. B. mříří sterben, girálit tränken; criteres mi geschiftenen, lettieces mit gestofenen Ton des kurzen i. Lek würde es für zweckmäßiger halten, den gestofenen Ton, sowohl der kurzen als der langen Vocale, durch den Acutus zu heszichnen, dem er wirklich entspricht, und dagegen den geschiffienen Ton i ur zer Sylhen derch den Gravia, also girálit, mirti, ersteres mit gestofenenn, letteres mit gestofenen, letteres mit gestofenen an akturen i. Zur Andeutung der Länge mäßte man sich dann auf andere Weier zu helfen suchen), während ach kur ze hat? Schreihart das Zeichen des Acutus sowohl den gestoßenen Ton als die Länge der Vocals ändeutet.

Anmerkung 2. Das Princip der sanskritischen Accentuation glaube ich darin zu erkennen, dass die weiteste Zurückziehung des Accents, also die Betonung der ersten Sylhe des Wortes, für die würdigste und krastvollste Accentuation gilt, und ich glaube dasselbe Princip auch für das Griechische in Anspruch nehmen zu dürsen, nur dass hier, in Folge einer erst nach der Sprachtrennung eingetretenen Verweichlichung, der Ton nicht höher als auf der drittletzten Sylbe stehen kann, und daß eine lange Endsylhe den Ton auf die vorletzte Sylhe berabzieht, so dals z. B. in der 3ten P. du. des Imperat. praes. φερέτων für das unmögliche φέρετων dem skr. b'áratam (die beiden sollen tragen) und im Comparativ noiwe für noiwe dem skr. seddtyan der sülsere (vom Positivstamme soadu = gr. nov) gegenübersteht, während im Superlativ die Betonung von noioros der des skr. seddis fas vollkommen entspricht, weil hier dem Griechischen keine Veranlassung gegeben ist, von der alten Betonung abzuweichen, deren Absicht in vorliegendem Falle dahin geht, die Begriffssteigerung auch durch die höchste Steigerung der Betonung zu versinnlichen. Einen recht schlagenden Beweis für die Würde und Thatkraft der Betonung der ansangenden Worttheile und zugleich eine sehr merkwürdige Übereinstimmung der sanskritischen und griechischen Accentuation bietet die Erscheinung dar, dass beide Sprachen bei der

<sup>\*)</sup> In meinem vergleichenden Accentuationssystem p. 87 ff. babe ich den Gravis (`) als Zeichen des geschliffenen Tons neben ^ als Zeichen der Länge gesetzt, z. B. z'old Gans.

Declination e in a y lb ig er Wörter in den starken Caur (s. §. 120), die auch hinsichlich der Accentuation vom Sprachgeit gleichsam als die vornehmeten ausgezeichnet werden, den Accent auf den Stamm legen, in den sch wach en aber denselhen auf die Causu-Endung herabinken lausen; daber z. Be. im Sanskrit und Griechischen der Gegensatz zwischen dem Genitrp adds. nödes und den Accen. pddam, vöde. Andere Beweise für die Gültigkeit des Satzes, daß in den beiden Sprachen die weiteste Zurückschiebung des Accents — die im Sanstrit leine Gernene kennt, im Griechischen aber bediggt it — als die würdigste Betonung gilt, werden sich im Verlauf dieses Buches von selbst ergeben 7).

\*\*\*\*

<sup>\*)</sup> Eine Zusammenstellung der unter diesen Gesichtspunkt fallenden Erscheinungen gibt mein vergleichendes Accentuationssystem p. 16 — p. 23.

## Von den Wurzeln.

105. Es gibt im Sanskrit und den mit ihm verwandten Sprachen zwei Klassen von Wurzeln; aus der einen, bei weitem zahlreichsten, entspringen Verba, und Nomina (substantive und adjective), welche mit Verben in brüderlichem, nieht in einem Abstammungs-Verhältnisse stehen, nicht von ihnen erzeugt, sondern mit ihnen aus demselben Schoolse entsprungen sind. Wir nennen sie jedoch, der Unterscheidung wegen, und der berrschenden Gewohnheit nach, "Verbal-Wurzeln": auch steht das Verbum mit ihnen in näherem formellen Zusammenhang, weil aus vielen Wurzeln durch blosse Anschliessung der nöthigen Personal-Endung jede Person des Praesens gebildet wird. Aus der zweiten Klasse entspringen Pronomina, alle Urpraepositionen, Conjunctionen und Partikeln; wir nennen diese "Pronominalwurzeln", weil sie sämmtlich einen Pronominalbegriff ausdrücken, der in den Praepositionen, Conjunctionen und Partikeln mehr oder weniger versteckt liegt. Alle einfachen Pronomina sind weder ihrer Bedeutung noch der Form nach auf etwas allgemeineres zurückzuführen, sondern ihr Declinations-Thema ist zugleich ihre Wurzel. Die indischen Grammatiker leiten indessen alle Wörter, auch die Pronomina, von Verbalwurzeln ab, obwohl die meisten Pronominalstämme auch in formeller Beziehung einer solchen Herleitung widerstreben. weil sie größtentheils mit a enden, einer sogar aus bloßem a besteht; unter den Verbal-Wurzeln aber gibt es keine einzige auf a, obwohl langes a und alle anderen Voeale. मा ausgenommen, unter den Endbuchstaben der Verbalwurzeln vorkommen. Zufällige äußere Identität zwischen Verhal- und Pronominalwurzeln findet statt, z. B. \(\frac{z}\) i bedeutet als Verbalwurzel gehen, als Pronominalstamm dieser.

106. Die Verhalwurzeln sind wie die Pronominalwurzeln einsylhig, und die von den Grammatikern als Wurzeln aufgestellten mehrsylbigen Formen enthalten entweder eine Reduplicationssylbe, wie gagar, gagr wachen, oder eine mit der Wurzel verwachsene Praeposition, wie ava-dir verachten, oder sind aus einem Nomen entsprungen, wie kumár spielen, welches ich von kumárá Knabe ableite. - Aufser dem Gesetze der Einsylbigkeitsind die sanskritischen Verbalwurzeln keiner weiteren Beschränkung unterworfen, und die Einsylhigkeit kann unter allen möglichen Gestalten, in der kürzesten und ausgedehntesten, sowie in den in der Mitte liegenden Stufen hervortreten, Dieser freie Spielraum war auch nothwendig, wenn die Sprache innerhalb der Grenze der Einsylhigkeit das ganze Reich von Grundbegriffen umfassen sollte. Die einfachen Vocale und Consonanten genügten nicht; es mußten auch Wurzeln geschaffen werden, wo mehrere Consonanten, zu einer untrennbaren Einheit verbunden, gleichsam als einfache Laute gelten; z. B. sta stehen, eine Wurzel, in welcher das Alter des Beisammenseins des s und t' durch das einstimmige Zeugniss aller Glieder unseres Sprachstamms unterstützt wird; so ist in eneg skand steigen (lat. scand-o) die alte Consonanten-Verbindung an den beiden Grenzen der Wurzel durch die Begegnung des Lateinischen mit dem Sanskrit gesichert. Der Satz, daß schon in der ältesten Periode der Sprache ein blofser Vocal hinreicht, um einen Verbalbegriff darzustellen, wird durch die merkwürdige Übereinstimmung bewiesen, mit welcher fast alle Individuen der indo-europäischen Sprach-Familie den Begriff gehen durch die Wurzel i ausdrücken.

107. Die Natur und Eigenthümlichkeit der sanskritischen Verbal-Wurzeln läfst sich noch mehr verdeutlichen durch Vergleichung mit denen der semitischen Sprachen.

Diese fordern, so weit wir in das Alterthum zurückgehen können, drei Consonanten, welche, wie ich schon anderwärts gezeigt habe '), für sich allein, ohne Hülfe der Vocale, den Grundbegriff ausdrücken, und wohl momentan zu einer Sylbe zusammengezwängt werden können, wobei aber die Verbindung des mittleren Radicals mit dem ersten oder letzten nicht als ursprünglich und wurzelhaft anerkannt werden kann, weil sie nur vorübergehend ist, und meistens von der Mechanik des Wortbaues abhängt. So zieht sich z. B. im Hebräischen katul getödtet im Femin., wegen des Zusatzes ah, zu ktúl zusammen (ktúlah), während kötél tödtend, vor demselben Zusatze, sich auf die entgegengesetzte Weise zusanmendrängt, und kötlah bildet. Man kann also weder ktûl noch kôtl als Wurzel ansehen; und eben so wenig kann man die Wurzel suchen in ktôl, als Status constructus des Infinitivs, denn dies ist nur eine Verkürzung der absoluten Form kâtôl, hervorgebracht durch die ganz natürliche Eile zu dem vom Infinitiv regierten Wort, welches gleichsam an ihn angewachsen ist. Im Imperativ ktôl ist die Verkürzung nicht äußerlich, mechanisch bedingt, sondern mehr dynamisch, und veranlasst durch die Schnelligkeit, womit ein Besehl gewöhnlich kundgegeben wird. Die Vocale gehören im Semitischen, im strengsten Gegensatz zu den indoeuropäischen Sprachen, nicht der Wurzel, sondern der grammatischen Bewegung, den Nebenbegriffen und dem Mechanismus des Wortbaues an; durch sie unterscheidet sich z.B. im Arabischen katala er tödtete von kutila er wurde getödtet, und im Hebräischen kötel tödtend von katül getödtet. Eine semitische Wurzel ist unaussprechbar, weil man, indem man ihr Vocale gibt, sich schon zu einer speciellen grammatischen Form hinneigt, und nicht mehr bloßes Eigenthum der über alle Grammatik erhabenen Wurzel vor sich hat. Im indo-europäischen Sprachstamm aber, wenn

<sup>\*)</sup> Abbandl. der hist. phil. Kl. der K. Ak. der Wiss. aus dem J. 1824. S. 126 ff.

man seinen ältesten Zustand in den am reinsten erhaltenen Sprachen zu Rathe zieht, erscheint die Wurzel als ein fast unveränderlicher geschlossener Kern, der sich mit fremden Sylhen umgibt, deren Ursprung wir erforschen müssen, und deren Bestimmung es ist, die grammatischen Nebenbegriffe auszudrücken, welche die Wurzel an sich selher nicht ausdrücken kann. Der Vocal gehört hier mit dem oder den Consonanten, und zuweilen ohne irgend einen Consonanten, der Grundbedeutung an; er kann höchstens verlängert oder durch Guna oder Vriddhi gesteigert werden; und diese Verlängerung oder Steigerung, und später (im Germanischen) die Erhaltung eines ursprünglichen a, gegenüber seiner Schwächung zu f oder u (§§. 6, 7.), gehört nicht zur Bezeichnung grammatischer Verhältnisse, die klarer angedeutet sein wollen, sondern, wie ich glaube beweisen zu können, nur der Mechanik, der Symmetrie des Formenbaues an.

108. Da die semitischen Wurzeln vermöge ihres Baues die auffallendsten Anlagen haben zur Andentung grammatischer Nehenhegriffe durch blosse innere Gestaltung der Wurzel, wovon sie auch umfassenden Gebraüch machen. während die indo-europäischen bei der ersten grammatischen Bewegung zu Zusätzen von außen genöthigt sind: so muß es befremden, dass Fr. v. Schlegel ") - indem er die Sprachen im allgemeinen in zwei Hauptgattungen eintheilt. wovon die eine die Nebenbestimmungen der Bedeutung durch innere Veränderung des Wurzellauts, durch Flexion, anzeige, die andre jedesmal durch ein zugefügtes Wort, was sehon an und für sich Mehrheit, Vergangenheit, ein zukünstiges Sollen oder andere Verhältnishegriffe der Art bedeute gerade das Sanskrit und seine Schwestern der ersten, das Semitische aber der zweiten Hauptgattung beizählt. "Zwar "kann (heifst es S. 48) ein Schein von Flexion entstehen, "wenn die angefügten Partikeln endlich bis zum Unkennt-"lichen mit dem Hauptwort zusammenschmelzen; wo aber

<sup>\*)</sup> In seinem Werke über Sprache und Weisheit der Indier.

"in einer Sprache, wie in der arahischen und in allen, die ...ihr verwandt sind, die ersten und wesentlichsten Verhältnisse, wie die der Person an Zeitwörtern, durch Anfügung "von für sich schon einzeln hedeutenden Partikeln hezeich-"net werden, und der Hang zu dergleichen Suffixen sich "tief in der Sprache hegründet zeigt, da kann man sicher "annehmen, dass das gleiche auch in andern Stellen Statt "gefunden hahe, wo sich jetzt die Anfügung der fremdarti-"gen Partikel nicht mehr so deutlich unterscheiden lässt; "kann wenigstens sieher annehmen, daß die Sprache im "Ganzen zu dieser Hauptgattung gehöre, wenn sie gleich "im Einzelnen durch Mischung oder kunstreiche Ausbildung ...zum Theil schon einen andern und höheren Character an-"genommen hätte." Wir müssen hier vorläufig daran erinnern, dass im Sanskrit und den mit ihm verwandten Sprachen die Personal-Endungen der Zeitwörter mindestens ehen so große Ähnlichkeit mit isolirten Pronominen zeigen, als im Arabischen. Wie sollte auch irgend eine Sprache, welche die Pronominalheziehungen der Zeitwörter durch hinten oder vorn anzufügende Sylben ausdrückt, in der Wahl dieser Sylhen diejenigen vermeiden, und nicht vielmehr suchen, die auch im isolirten Zustande die entsprechenden Pronominalhegriffe ausdrücken? - Unter Flexion versteht Fr. v. Schlegel die innere Veränderung des Wurzellauts, oder (S. 35) die innere Modification der Wurzel, die er S. 48 der Anfügung von aufsen entgegenstellt. Was sind aher, wenn von dw oder do im Griechischen δίδω-μι, δώ-σω, δο-βησόμεθα kommt, die Formen μι, σω, βησομεθα anders als offenbare Zusätze von außen, an die im Innern gar nicht, oder nur in der Quantität des Vocals veränderte Wurzel? Wenn also unter Flexion eine innere Modification der Wurzel verstanden sein soll, so hat das Sanskrit und Griechische etc. außer der Reduplication, die aus den Mitteln der Wurzel selhst genommen wird, kaum irgend eine Flexion aufzuweisen. Wenn aber ೨୩೮0μεθα eine innere Modification der Wurzel do ist, bloss weil es damit verbunden wird,

daran angrenzt, damit ein Ganzes darstellt; so könnte man auch den Inbegriff von Meer und Festland als eine innere Modification des Meeres darstellen, oder umgekehrt. - S. 50 bemerkt Fr. v. Schlegel: "In der indischen oder griechi-"schen Sprache ist jede Wurzel wahrhaft das, was der Name "sagt, und wie ein lebendiger Keim; denn weil die Ver-"hältnisbegriffe durch innere Veränderung bezeichnet wer-"den, so ist der Entsaltung freier Spielraum gegeben, die "Fülle der Entwicklung kann ins Unbestimmhare sich aus-"breiten und ist oftmals in der That bewundernswürdig "reich. Alles aber, was auf diese Weise aus der einfachen "Wurzel hervorgeht, behält noch das Gepräge seiner Ver-"wandtschaft, hängt zusammen, und so trägt und erhält "sichs gegenseitig." Ich finde aher die Folgerung nicht begründet, denn wie kann aus der Fähigkeit, die Verhältnifsbegriffe durch innere Veränderung der Wurzel auszudrücken, die Fähigkeit gesolgert werden, die sinnerlich unveränderte) Wurzel ins Unbestimmhare mit von außen antretenden fremden Sylhen zu umgehen? Was ist für ein Gepräge von Verwandtschaft zwischen μι, σω, Эπσομέθα und den Wurzeln, woran diese bedeutsamen Zusätze sich anschliefsen? Erkennen wir also in den Flexionen des indoeuropäischen Sprachstamms keine inneren Umhjegungen der Wurzel, sondern für sich bedeutsame Elemente, deren Ursprung nachzuweisen die Aufgabe der wissenschaftlichen Grammatik ist. Wenn sich aber auch der Ursprung keiner einzigen dieser Flexionen mit Sicherheit erkennen ließe, so wäre das Princip der Bildung der Grammatik durch Anfügung von aufsen darum nicht minder gesichert, weil man den Flexionen größtentheils schon beim ersten Blick wenigstens soviel ansieht, dass sie nicht der Wurzel angehören, sondern von außen angetreten sind. Auch giht A. W. v. Schlegel, der im Wescntlichen der erwähnten Sprach-Eintheilung beistimmt \*), in Anschung der sogenann-

<sup>\*)</sup> Er stellt jedoch in seinem Werke "Observations sur la langue

ten Flexionen zu verstehen, dafs sie keine Modificationen der Wurzel, sondern fremde Zusätze seien, deren Charakteristisches darin liege, dafs sie für sich betrachtet keine Bedeutung haben. Dies haben aber auch im Semitischen die grammatischen Anhängesylben oder Flexionen wenigstens insoweit nicht, als sie, wie im Sanskrit, isolirt in vollkommen gleichen Zustande nicht vorkommen. Man sagt z. B. im Arabischen antem und nicht tum für ihr; und im Skr. sind ma, ta und nicht mi, ti die deelinirbaren Stämme der ersten und dritten Person, und at-TI er i fist verhält sich zu TI-m in vie im Gothischen TI-a ich essez um einsybligen AT ich als. Der Grund zur Schwächung des stämmhaften azu i ist wahrscheinlich in den verschiedenen Fällen der beiden Schwestersprachen derselbe; nämlich der größere Um-

et la littérature provençales" S. 14 ff. drei Klassen auf, namlich: Les langues sans aucune structure grammaticale, les langues qui emploient des affixes, et les langues à inflexions. Von der letzteren sagt er: Je pense, cependant, qu'il faut assigner le premier rang aux langues à inflexions. On pourroit les appeler les langues organiques, parce qu'elles renferment un principe vivant de développement et d'accroissement, et qu'elles ont seules, si je puis m'exprimer ainsi, une végétation abondante et féconde. Le merveilleux artifice de ces langues est, de former une immense variété de mots, et de marquer la liaison des idées que ces mots désignent, moyennant un assez petit nombre de syllabes qui, considérées séparément, n'ont point de signification, mais qui déterminent avec précision le sens du mot auquel elles sont jointes. En modifiant les lettres radicales, et en ajoutant aux racines des syllabes dérivatives, on forme des mots dérivés de diverses espèces, et des dérivés des dérivés. On compose des mots de plusieurs racines pour exprimer les idées complexes, Ensuite on décline les substantifs, les adjectifs et les prononis, par genres, par nombres et par cas; on conjugue les verbes par voix, par modes, par temps, par nombres et par personnes, en employant de même des désinences et quelquefois des augmens qui, séparément, ne signifient rien. Cette méthode procure l'avantage d'énoncer en un seul mot l'idée principale, souvent déjà très-modifiée et très-complexe. avec tout son cortége d'idées accessoires et de relations variables.

fang der Wortform mit i (vgl. §. 6.). — Wenn nun also Fr. v. Schlegel's Sprach-Eintheitung ihrem Bestimmungsgrunde nach unhalthar ist, so liegt doch in dem Gedanken an eine naturhistorische Classificirung der Sprachen viel Sinneriches. Wir wollen aber lieber mit A. W. v. Schlegel (l. c) drei Klassen aufstellen, dieselben jedoch so unterscheiden: Erstens, Sprachen ohne eigentliche Wurzeln nud home Fälhgleit zur Zusammensetzung und daher ohne Organismus, ohne Grammatik. Hierher gehört das Chinesieche, wo alles, dem Anscheine nach, noch nackte Wurzel ist?

<sup>1)</sup> Ich sage "dem Anscheine nach", denn wirkliche Wurzeln kann man dem Chinesischen, wie ich jetzt glaube, in Abweichung von meiner früheren Darstellung (erste Ausgabe p. 112), nicht zugestehen, da eine Wurzel immer eine Wortsamilie voraussetzt, deren Mittelund Ausgangspunkt sie ist, und wozu man gelangt, wenn man von allen Wortformen, die einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt und einen gemeinschaftlichen Grundbegriff haben, alles ablöst, was nicht zur Darstellung dieses Grundbegriffes gehört und in allen Individuen derselben Wortfamilie, abgesehen von lautgesetzlichen oder euphonischen Umwandlungen (aus Rücksicht für die umgebenden Laute), vorhanden ist, im Fall nicht im Laufe der Zeit Verstümmelungen eingetreten sind, wie diejenigen, deren wir bei der Lautlehre gedacht haben. Die Composita, wovon die chinesischen Grammatiken sprechen, sind keine wirklichen Composita, sondern mer nehen einander gesetzte Wörter, wovon das letztere oft nur dazu dient, die Bedeutung des ersteren näher zu bestimmen; z. B. in dem Wort-Paar tad lú (s. Endlicher, Anfangsgründe der chin. Gramm. p. 170) sind zwei Wörter zusammengestellt, welche heide unter andern Weg bedeuten und gemeinschaftlich nichts anders als Weg bedeuten können. Die von Endlicher (p. 171 ff.) erklärten Ausdrucksweisen sind sprachlich eben so wenig Composita, als etwa im Französischen Umschreibungen wie homme d'affaires, homme de lettres. Sie ersetzen aber die Composita solcher Sprachen, die zur Bildung wirklicher Wortverbindungen, mit einem gemeinschaftlichen Accent, sähig sind, und stellen eine begriffliche Einheit dar, wohei man nicht mehr an die Bedeutung der einzelnen Wörter denkt, sondern an das, was sie zusammen ausdrücken, znmal der Sprachgehrauch über solche Wort-

und die grammatischen Kategorien und Nebenverhältnisse der Hauptsache nach nur aus der Stellung der Wörter im Satze erkannt werden können \*). Zweitens, Sprachen mit

Vereine mit einer großen Willkiir verfügt, indem z. B. die Ausdrücke für Wasser (shái) und Hand (sheù) also (shái sheù) zusammen Steuermann bedeuten, und die Benennung der Sonne (g'i) und des Sohnes (tse) den Tag hezeichnen, der nämlich als Erzeugniss der Sonne git tae genannt wird. - Ein wurzelhaftes Ansehen hahen aher die chinesischen Wörter darum, weil sie alle einsylhig sind; doch gestatten die wirklichen Wurzeln der indoeuropäischen Sprachen eine größere Mannigsaltigkeit in der Form als die chinesischen Wörter. Diese beginnen sämmtlich mit einem Consonanten und schließen (das Südchinesische ausgenommen) entweder mit einem Vocal, Diphthonge und Tripthonge mithegriffen, oder mit einem Nasal (n, ng) und vorangebendem Vocal. Nur 1 macht eine Ausnahme und erscheint als Ausgang hinter eu in eu? und, cul zwei und cul Ohr. Ich setze als Beispiele des sehr beschränkten chinesischen Wortbaues die Zahlwörter von 1-10, nebst den Benennungen von 100 und 1000, nach Endlicher's Sebreibart ber: 'i 1, eul 2, san 3, ssé 4, 'u 5, lu 6, tsi 7, pa 8, kieù 9, shi 10, pe 100, tsian 1000. Man sieht, dass hier ein jedes Zahlwort eine Schöpfung für sich ist, und dass keine Möglichkeit vorhanden ist, ein höheres Zahlwort aus einem niedrigeren durch Annahme einer versteckten Zusammensetzung zu erklären. Am meisten gleicht die Einrichtung der chinesischen Wörter der der indo-europäischen Pronominal-Wurzeln oder Pronominalstämme, indem diese, wie oben (§. 105) bemerkt worden, sämmtlich einen vocalischen Ausgang haben. Von diesem Gesichtspunkte aus konnte man etwa pa, lu, shi mit den skr. Interrogativstämmen ka, ku, ki vergleichen. Auch könnten einige sanskritische Substantivstämme verglichen werden, welche ihrer Form nach nackte Wurzeln sind, indem sie der Wurzel, welcher sie angehören, kein Bildungssusfix angesügt haben; wie z. B. & Glan z, & Furcht, hrt. Scham.

<sup>\*)</sup> Vortrefflich finden wir den Standpunkt des Chinesischen erläutert in W. v. Hu mb ol de's geistreicher Schrift "Lettre à M. Abel-Rémusat, sur la nature des formes grammaticales en général, et sur le génie de la langue Chinoise en particulier."

einsylbigen Wurzeln, die der Zusammensetzung fähig sind, und fast einzig auf diesem Wege ihren Organismus, ihre Grammatik gewinnen. Das Hauptprincip der Wortschöpfung, in dieser Klasse, scheint mir in der Verhindung von Verhalund Pronominal-Wurzeln zu liegen, die zusammen gleichsam Seele und Leib darstellen (vgl. §. 105.). Zu dieser Klasse gehört die indo-europäische Sprachfamilie, und außerdem alle ührigen Sprachen, sofern sie nicht unter 1. oder 3. begriffen sind, und in einem Zustande sich erhalten hahen, der eine Zurückführung der Wortformen auf ihre einfachsten Elemente möglich macht. Drittens, Sprachen mit zweisylhigen Verbalwurzeln und drei nothwendigen Consonanten als einzigen Trägern der Grundhedeutung. Diese Klasse begreift bloß die semitischen Sprachen, und erzeugt ihre grammatischen Formen nicht bloß durch Zusammensetzung, wie die zweite, sondern auch durch blofse innere Modification der Wurzeln. Einen großen Vorzug der indo-europäischen vor der semitischen Sprachfamilie räumen wir zwar gerne ein, finden ihn aber nicht in dem Gehrauche von Flexionen als für sich bedeutungslosen Sylben, sondern in der Reichhaltigkeit dieser grammatischen, wahrhaft hedeutsamen und mit isolirt gehrauchten Wörtern verwandten Anfügungen; in der besonnenen, sinnreichen Wahl und Verwendung derselhen, und der bierdurch möglich werdenden genauen und scharfen Bestimmung der mannigfaltigsten Verhältnisse; endlich in der schönen Verknüpfung dieser Aufügungen zu einem harmonischen, das Anseben eines organischen Körpers tragenden Ganzen.

109°. Die indischen Grammatiker theilen die Wurzeln nach Eigenheiten, die sich nur auf die Tempora, welche ich die Special-Tempora nenne '), und auf das Part.

<sup>&#</sup>x27;) Im Griechischen entspricht ihnen das Prasenn (Indic. Imperud Optat; die Form des gr. Conjunct, fehlt dem gewühnlichen Sanziri) und Imperfect, über welche hinaus sich hier ebenfallt gewisse Conjugations-Merkmale nicht erstrecken. Im Germanischen entspricht dar Praes; jedes Model.

praes, erstrecken, in zehn Klassen ein, die wir sämmtlich auch im Send wiedergefunden haben, und im folgenden §, durch Beispiele belegen werden. Hier wollen wir zumächst die Charakteristik der sanskritischen Klassen geben, und ihnen das Entsprechende der europäischen Sehwestersprachen gegenüberstellen.

1) Die erste und sechste Klasse setzen Ha an die Wurzel, und wir behalten uns vor, über den Ursprung dieses und anderer Conjugationszusätze bei der Lehre vom Verbum uns auszusprechen. Der Untersehied der ersten Klasse, von ungefähr 1000 Wurzeln - fast die Hälfte der Gesammtzahl - von der seehsten Klasse - welche ungefähr 150 Wurzeln enthält - liegt darin, dass sie den Wurzelvoeal durch Guna (§. 26.) steigert und ihn betont, während die sechste ihn rein erhält und den Ton auf die Klassensylhe sinken lässt; daher bo'dati er weiss von bud' 1 gegen tudáti er stöfst von tud 6. Da H a kein Guņa hat, so kann bei diesem Vocal keine formelle Unterscheidung zwischen Klasse 1. und 6. stattfinden, sondern nur durch die Betonung, wodurch sich z. B. magg-a-ti submergitur zur 6ten Klasse bekennt. Größstentheils gehören aber die Verba mit wurzelhastem a zur ersten Klasse. - Einige Verba der sechsten schieben einen Nasal ein, der sieh nach dem Organ des Endeonsonanten der Wurzel riehtet, z. B. lump--á-ti von lup spalten, breehen, vind-á-ti von vid finden. - Im Griechischen entspricht & (vor Nasalen o, §. 3.) dem Zusatze π a, und λείπ-ο-μεν\*), φεύγ-ο-μεν, von AIII, ΦΥΓ (ἔλιπον, ἔφυγον) gehören zur ersteu Klasse, weil sie Guna haben (§. 26.); während z. B. γλίχ-ο-μαι der seehsten Klasse anheimfällt "). Vom Lateinischen erkennen wir in der drit-

<sup>\*)</sup> Wir setzen den Plural, weil der Singular wegen Verstümmelung die Sache weniger deutlich macht.

<sup>\*\*)</sup> Skr. lange Vocale lassen nur am Ende der Wurzel die Gunirung zu, bleiben aber anfangend und in der Mitte ohne Beimischung des a; eben so kurze Vocale vor doppelter Consonanz. Die so be-

ten Conjugation, die ich zur ersten erheben würde, die Verwandten der skr. ersten und sechsten Klasse, indem wir nämlich den Zusatz i als eine Sehwächung des alten a anselien (§. 6.); auch verhält sich z. B. leg-i-mus zu λέγ-c-μεν wie im Genit. ped-is zu ποδ-ός, wo das Skr. ebenfalls a hat (pad-as). In leg-u-nt aus leg-a-nti ist das alte a durch den Einfluss der Liquida zu u geworden (vgl. §. 7.). - Zu den nasalirten Formen der skr. 6ten Klasse stimmen analoge lateinische: namentlich begegnet rump-i-t dem oben erwähnten lump-á-ti. Mit vind-á-ti vergleiche man, hinsichtlich des eingeschobenen n, find-i-t, scind-i-t, tund-i-t. - Im Germanischen stehen, mit Ausnahme der unter 2) und 5) erwähnten Verben und des Verh, subst., alle starken Verha in einem einleuehtenden Zusammenhang mit der skr. ersten Klasse, der hier zum erstenmal in seinem ganzen Umfang dargelegt wird \*). Das der Wurzel beitretende 双 a ist im Gothischen \*\*) vor einigen Personal-Endungen unverändert gehliehen, vor anderen, wie im Lateinischen, zu i geschwächt worden (nach §. 67); so hait-a (ich heifse), hait-i-s. hait-i-th; 2. Pers. du. hait-a-ts; Pl. hait-a-m, hait-i-th, hait-a-nd. - Die Wurzel-Voeale i und u erhalten den Guna-Zusatz, wie im Skr., nur dass sich das gunirende a hier zu i geschwächt hat (§. 27.), welches mit einem radicalen i zu einem langen i (geschrieben ei, s. §. 70.) zusammengezogen

schaffenen Wurzeln gehören zur ersten Klasse, z. B. krid-a-ti er spielt.

<sup>&#</sup>x27;) Die Vermuthung, daß das a von Formen wie haita, haitem, haiteim etc., nicht zur Personal-Endung gebüre, sondern identisch zei mit dem a der skr. 1. und 6. Klasse, habe ich schon in meiner Recens. von Grimm's Gramm. augesprochen, allein die Gunjrung im Prace, hei allen Wurzeln mit Guna-fübigen Vocalen, war mit damals noch nicht klar geworden (s. Jahrb. für wissensch. Krit. Febr. 1837 p. 282; Vocalismus p. 43).

<sup>&</sup>quot;) Wir erwähnen häufig nur das Gothische als den wahren Ausgangs- und Lichtpunkt der deutschen Grammatik. Die Anwendung auf das Hochdeutsche ergibt sich leicht von selbst.

wird; daher z. B. keina (= kina aus küna) ich keime von kin, biuga ich biege von bug, skr. b'ug, wovon bug nå gebogen '). Der skr. Wurzelvocal a hat im Gothischen

<sup>\*)</sup> Die goth. Wz. luk schliessen verlängert ihr u statt es durch i zn guniren, daher z. B. us-lúk-i-th er schliefst auf für us--liuk-i-th. Hierhei ist es wichtig zu heachten, dass es auch im Sanskrit ein vereinzelt stehendes Verhum der ersten Klasse gibt, welches statt der Gunirung ein wurzelhaftes u verlängert, daher guh-a-ti er bedeckt (für goh-a-ti) von der Wz. guh aus gud (gr. xu9 s. p. 183). So im Lateinischen duc-i-t von duc (dux, dueis) und mit analoger Verlängerung des i, dico, fido (vgl. judex, judicis, causidicus, fides). Hierher gehören auch diejenigen griechischen Verba, welche ein kurzes v und t der Wz. im Praesens verlängern, wie z. Β. τρίβω (έτρίβην, τριβήτομαι, τρίβας, τρί-Βεύς), Sλίβω, (έSλίβην), φρύγω (έφρυγην). - Da die gothische Urschrist kurzes und langes u nicht unterscheidet (s. §. 76), so könnte man auch annehmen, dass das oben erwähnte us-luk-i-th ein kurzes u babe; ich zweisle jedoch nicht daran, dass Grimm Recht hatte, in der 2ten Ausgabe seiner Grammatik (p. 842) ga-tilka zu schreiben, da alle starken Verba mit wurzelhastem u diesen Vocal im Praesens guniren, und eine Ersetzung der Guna-Steigerung durch Verlängerung viel wahrscheinlicher ist, als eine Ausbehung des Guna ohne alle Entschädigung. Wenn aber das Gothische, was oben (\$,76.) bestritten worden, überhaupt kein langes u hätte, so würde dieser Umstand gewiß die Form liuka geschützt haben, weil dann eine Entschädigung für die Ausstolsung des i durch Verlängerung des Grundvocals unmöglich gewesen wäre. - Das u von truda ich trete steht, wie die verwandten Dialekte zeigen, für i, und gilt mir als Schwächung des wurzelhaften a, welches sich in diesem Verhum, in Abweichung von allen ührigen von Grimm's toter Conjugation, anstatt in i, in das weniger leichte und somit dem a näher stehende u umgewandelt hat (s. §. 7), und sich also zu Formen wie giba verhält wie im Lateinischen conculco zu Zusammensetzungen wie contingo, nur dass hier das I einen Einflus auf die Wahl des u in Vorzug vor i geüht hat. Dass das unbeleghare Praeteritum von truda nicht anders lautet als trath, plur. trēdum, wie Grimm (I. p. 842) ansetzt, scheint mir kaum einem Zweisel unterworsen, ohwohl Grimm selber in Bezug auf den Plural seine Ansicht geändert hat (Geschichte

ein dreifaches Schicksal erfahren. Entweder ist er in den Special-Temporen unverändert geblieben, z. B. in far-i-th er wandert für skr. car-a-ti (§.14.); oder das alte a hat sich in den Special-Tempp. zu i geschwächt, daher z. B. qvim-i-th er kommt gegen quam ich kam, er kam (skr. Wz. gam gehen, s. p. 14 f.); oder drittens, es ist das alte a völlig untergegangen und das daraus durch Schwächung entstandene i gilt als wirklicher Wurzelvocal, welcher wie das organische, schon im Sanskrit stehende i behandelt wird. d. i. in den Special-Tempp. durch i und im Praet. sg. durch a gunirt wird, im Praet. pl. aber sich rein erhält. Hierher gehört das oben erwähnte kin keimen; Praes, keing, Praet. sg. kain, pl. kin-um. Die entsprechende skr. Wurzel ist nämlich gan erzeugen, geboren werden (s. §. 87. 1); so auch verhält sich greipa, graip, gripum, von grip er greifen, zu 271 grab (Vêda-Form) nehmen "); dagegen hat z. B. bit beissen ") (beita, bait bitum) ein ursprüngliches, schon im Skr. stehendes i (vgl. file bid spalten).

 Die vierte Klasse sanskritischer Wurzeln fügt denselben die Sylbe ya bei und stimmt hierin mit den Specialtempp. des Passivs überein; auch sind die hierher gehören-



d. d. Sprache p. 846 f.), und nun trödam setzt für trödam. Zu Gunsten der letzteren Form spricht das Althochleutuche durch Formen wie drātī (Conjunct) und fur-trātī (2. P. sg. indic.). Wenn es aber einen goth. Plur, praet. trödum gegehen hätte, so würde ihm wahrscheinlich im Singular trötā gegeüber stehen, nach Analogie von för, förum, praes. fara, so ödis dann das Praes. truda zu G ri imm's tier Conjugation zu ziehen wire, und zu den übrigen Specialion derreblen hinsichtlich des Wurzelvozsk in dem Verhältnits von Formen wie bundum wir b and en zu ihren einsylbigen Singularformen wie bundum wir b and en zu ihren einsylbigen Singularformen wie bundum vir b und en zu ihren einsylbigen Singularformen wie bundum vir b und en zu ihren einsylbigen Singularformen wie bundum vir b und en zu ihren einsylbigen Singularformen wie bundum vir b und en zu ihren einsylbigen Singularformen wie bundum vir b und en zu ihren einsylbigen Singularformen wie band (Conjug. XII.) stünde.

<sup>&</sup>quot;) Das goth. p steht unregelmäßig für ö statt des skr. b' (s. §. 88); vgl. lit. grēbju ich nehme, altslav. grablju ich raube.

<sup>&</sup>quot;) Kommt nur mit der Prap. and und mit der Bedeutung schelten vor, entspricht aber der ahd. Wurzel bis bei isen.

den Verba größtentheils Intransitiva, wie z. B. náś-ya-ti er geht zu Grund, hr's-ya-ti er freut sich, r'd-ya-ti er wächst, kup-ya-ti er zurnt, tras-ya-ti er zittert. Der Wurzelvocal bleibt in der Regel unverändert, und erhält, wie die erwähnten Beispiele zeigen, den Ton \*). während das Passiv denselben auf die angehängte Sylbe herabsinken läfst. Man vergleiche z. B. nah-uá-té er wird gebunden mit dem Medium nah-ya-tê (act. nah-ya-ti) er bindet. Zu dieser Klasse, welche ungefähr 130 Wurzeln enthält, ziehe ich diejenigen gothischen Verba auf ja, welche wie z. B. vahs-ja ich wachse, bid-ja ich bitte diesen Zusatz im Praeteritum aufgeben (vohs ich wuchs, bath ich bat, plur. bedum). Sie haben in den Specialtempp, nur eine zufällige Ähnlichkeit mit Grimm's erster schwacher Conjugation (nas-ja ich rette), deren ja aus anderer Quelle fliefst, und, wie später gezeigt wird, eine Verstümmelung von aja (skr. aya, s. unter nr. 6.) ist. Die zum goth. valis stimmende skr. Wz. vaks' gehört zur ersten Klasse (also váks-a-ti crescit), allein die entsprechende Send-Wurzel, welche vorherrschend in der zusammengezogenen Form www u ks \*\*) erscheint, gehört zur vierten; daher in einer von Burnouf (Yaçna, Notes p. 17) citirten Stelle us-uksyanti sie wachsen hervor, gegenüber dem gothischen vahs-ja-nd. Ich mache noch darauf aufmerksam. dass, wenn die gothischen Verba wie vahsia eine Mischung der starken und schwachen Conjug, enthielten, man dann kein bidja, sondern dafür bad-ja zu erwarten hätte, wie z. B. sat-ja ich setze (mache sitzen) von der Wz. sat

<sup>\*)</sup> Ausgenommen in den augmentirten Praeteriten, welche auch bei der ersten und sechsten Klasse, wie in allen übrigen, durchgreifend das Augment betonen.

<sup>&</sup>quot;) Über k's, wie ich für k's' schreibe, s. §. 52. Auch im Vèda-Dialekt kommt bei dieser Wurzel die Zusamutenziehung von va zu u vor. Im Irländischen heißt faraim, für skr. váks'dm', i ch wa chs e. Über andere Verwandte dieser Wz. s. Gloss. scr. p. 304.

(sita, sat, setum), nasja ich rette, von nas (qu-nisa ich genese, pract. qu-nas). Bei vocalisch endigenden Wurzeln auf ô (= a s. §. 69, 1.) kürzt sich das ô in den Specialtempp. zu a, und das j, vocalisirt zu i, vereinigt sich mit diesem a zu einem Diphthong; daher z. B. vaia ich wehe für va-ja und dieses für vô-ja, von der Wz. vô (praet. vaivô) für skr. vá (perf. varáú), wovon die 3te P. praes. nach der 4ten Klasse va-va-ti lauten würde. So wie vaia, so ziehe ich auch die beiden anderen Verba von Grimm's 5ter Conjugation hierher, nämlich laia ich schmähe und saia ich säe, von den Wurzeln lo, so. Die Form saijith (Marc. IV. 14) er sät steht euphonisch für saüth, weil i hinter ai nicht beliebt scheint, während vor a kein ai für ai vorkommt (saiada, saian, saiands, saians, s. Grimm I. p. 845). Das Sanskrit bietet chenfalls in dieser Verbalklasse Kürzungen von a zu a dar, wenn man mit Boehtlingk (Sanskrit-Chrestomathie p. 279 f.) Formen wie da-ya-ti er trinkt hierherzieht, unter Berücksichtigung, dass alle Wurzeln, welche nach den indischen Grammatikern auf é, ái, ó ausgehen, in den allgemeinen Temporen sich den Wurzeln auf â gleichstellen \*) - indem z. B. da-syami ich werde trinken nicht von de, sondern von da (vgl. gr. βησθαι) kommt - so dass man allen Grund hat, anzunehmen, dass es keine Wurzeln mit diphthongischem Ausgang gebe, sondern dass die Wurzeln, welchen die Grammatiker einen solchen Ausgang zuschreiben, mit Ausnahme von dub (eigentlich gyu) sämmtlich der vierten Conjugationsklasse anheimfallen, und mit Bezug auf ihre Gestaltung in den Special-

<sup>&#</sup>x27;) Daß die Wurzeln, welche nach den indüschen Grammatikern auf einen Diphthong ausgehen, mit Ausnahme von 52 gr / e, eigenlich mit d schließen, ist schon in der ersten Augsbe meiner kleineren Sanskritgramm. (1832 §.334) bemerkt worden. Ich habe aber damsit, um die betreffenden Verba in der ihnen von den indischen Grammatikern angewiesenen Conjugationaklasse zu lasten, das y in anderer Weise su erklitzen versucht; eheno in der 2 fan Aug. (1848 p. 211).

tempp, in 3 Klassen zerfallen: 1) Verba, welche das schliefsende å der Wurzel vor dem Klassencharakter ya unverändert lassen, z. B. aa-ua-ti er singt von aa \*); 2) solche. welche wie das oben erwähnte da-ya-ti das a kurzen, während die indischen Grammatiker day-a-ti theilen und dieses, wie alle ähnlichen Verba, zur ersten Klasse ziehen; 3) Verba, welche vor dem Charakter ya den Wurzelvocal å abwerfen, wornach der Ton natürlich zur Klassensylbe überwandern muß. Es gibt deren nur 4. worunter d-va-ti abscindit, dessen Wurzel da sich klar in da-ta-s abgeschnitten und da-tra-m Sichel herausstellt. Hinsichtlich der Unterdrückung des Wurzelvocals in den Specialtempp, vergleiche man den Verlust des a von da geben und da setzen im Potentialis dad-ya-m, dad-yam, für dada-yam, dada-yam, gr. διδοίην, τιθείην. Wir kehren zum Germanischen zurück, um zu bemerken, dass im Althochdeutschen das j des Klassencbarakters sich häufig dem vorhergehenden Consonanten der Wurzel assimilirt, daher z. B. hef-fu ich hebe für hef-ju, gegenüber dem goth. haf-ja, praet hôf: pittu ich bitte für pit-ju, goth. bid-ja. Dies führt uns zu griech. Verben wie βάλλω, πάλλω, άλλομαι (aus βάλiw etc., s. p. 32 f.), die ich ebenfalls zur skr. vierten Klasse ziehe. da die Consonantenverdoppelung sich nur auf die Specialtempora beschränkt. Den Formen wie πράσσω, φρίσσω, λίσσομαι liegt eine doppelte Consonanten-Entstellung zum Grunde. einmal die Entartung eines Gutturals oder Dentals zu einem Zischlaut, und dann, in Folge einer regressiven Assimilation, die Umwandlung des früber im Griechischen vorhandenen i in σ; also z. Β. πράσ-σω aus πράγ-jω, φρίσ-σω aus φρίκ-iω, λίσ-σο-μαι aus λίτ-jo-μαι. In derselben Weise erkläre ich Comparative mit doppeltem σ; wie z. B. γλύσσων aus γλύκγων (γλυκίων), κρείσσων aus κρείτζων. Auch bin ich in der frü-

<sup>\*)</sup> Nach den Grammatikern gái, so daís gá'y-a-ti zu theilen, und das Verbum zur ersten Klasse zu ziehen wäre.

heren Ausgahe \*) erst durch Comparative dieser Art zu der Entdeckung des Zusammenhangs griechischer Verha auf σσω (attisch ττω) und λλω mit sanskritischen der vierten Klasse gelangt. Es stützen sich jedoch nicht alle griechischen Verba auf σσω auf die skr. vierte Klasse, sondern ein Theil fliefst aus anderer Quelle, jedoch ebenfalls mit einer regressiven Assimilation eines ursprünglichen j (skr. Z y). Hiervon später mehr. - Dafs das skr. y der 4ten Klasse in entsprechenden griech. Verben auch als ζ vorkommt, in Formen wie βύ-ζω, βλύ-ζω, aus βύ-ζω, βλύζω, und in solchen wie βρί-ζω, σχί-ζω aus βρίγ-jω, σχίδ-jω, ist bercits oben (p. 32) bemerkt worden. Ich erwähne hier noch πί-ζω aus πί-jω als Schwesterform des skr. pi-ye (med.) ich trinke, welches im Activ pi-yami lauten würde. Der Übergang der primitiven Bedeutung in die causale (trinken, tränken), ohne formelle Begründung, ist nicht hefremdend und findet sich z. B. auch in ιστημι und lat, sisto gegenüber dem skr. tis't'ami, send. histami ich stehe. - Bei Verben mit liquiden Endconsonanten der Wurzel kommen auch Versetzungen des zu i aufgelösten Halbvocals in die vorangehende Sylbe vor; also wie die Comparative dμείνων, χείρων, für αμενίων, χερίων, aus αμένρων, χέρρων; so z. Β. χαίρω aus χάρ-jw für skr. hr's-ya-mi, aus hars-ya-mi \*\*), μαίν-ε-ται aus μάν-je-ται für skr. mán-ya-tê (Wz. Ππ man denken). - Zu den oben (p. 209) erwähnten gothischen Formen wie vaia ich wehe (aus va-ja), saia ich säc, aus sa-ja, stimmen zum Theil die griechischen Verba auf aus, namentlich daiw ich theile, aus da-jw, welches seine skr. Schwesterform d-ya-mi abscindo (p. 210) durch Bewahrung des Wurzelvocals üherbietet, und sich in dieser Beziehung dazu verhält wie διδοίην, τιθείην zum skr. dadyam, dadyam. Darin, dass das ι von δαίω in einigen

<sup>\*)</sup> Dritte Abtheilung (1837 §. 501) und 2tc Abth. p. 413 f.

<sup>&</sup>quot;) Das a aller Klassensylben wird vor m und v verlängert, sofera ein Vocal darauf folgt, was bei v überall der Fall ist.

Nominalbildungen, wie δαίς, δαίτη, δαιτρός, sowie in dem Verbum δαίνημ mit der Wurzel verwachsen ist, stimmt das Griechische zu einigen ähnlichen Erscheinungen im Sanskrit. welches den Verben vá-ya-ti er webt, ďá-ya-ti er trinkt die Substantivstämme ve-man (aus vai-man) Weberstuhl und de-nú Milchkuh gegenüberstellt, welche Formen uns nicht veranlassen dürsen, mit den indischen Grammatikern vê und de als wirkliche Wurzeln anzuerkennen. Es könnten jedoch auch ve-man, de-nú als Entartungen von va-man, da-nu gefasst werden, da Schwächungen von á zu é = ai auch sonst vorkommen, z. B. in Vocativen weiblicher Stämme auf a. wie súté Tochter! von sutá, und in Dualen des Mediums wie ábődetam die beiden wussten aus abod-a-atam. - In Bezug auf ἐαίω ich brenne, zünde an habe ich in meinem Glossar die Vermuthung ausgesprochen, dass es zum skr. Causale dah-aya-mi ich mache brennen, zünde an gehöre; doch bestreite ich nicht, dass es sich auch formell auf das intransitive dah-ya-mi ardeo stützen könne"); in diesem Falle wäre die Unterdrückung des i in Formen wie ἐδαόμην, δάηται, δέδηα ganz in der Ordnung. Von Verben auf sw haben, wie G. Curtius bemerkt "), diejenigen, bei welchen der Klassencharakter sich nicht über die Specialtempora hinaus erstreckt, Anspruch darauf, den skr. Verben der vierten Klasse zur Seite gestellt zu werden, so dass das als Entartung von aus j gelten müsste (s. \$. 656). während ich es in der großen Mehrheit der Verba auf sw als Entartung eines skr. a fasse (s. unter 6); also z. B. w9fw. aus as wajw. In yaufw, aus yau-jw, möchte ich aber, trotz dem, dass die allgemeinen Tempora unmittelbar aus yau entspringen, ein Denominativum erkennen und somit einen Verwandten des im Sanskrit sehr isolirt dastehenden dam (aus gam) Gattin - in dem Compositum gam-pati Gattin

") l. c. p. 94 f.

<sup>\*)</sup> S. G. Curtius, Beitrage. p. 95 f.

und Gatte - wobei daran zu erinnern ist, dass die skr. Denominativstämme auf ya diese ganze Sylbe in den allgemeinen Tempp, ablegen können, und daß im Griechischen auch die auf Assimilation beruhenden Denominativa wie αγγίλλω, ποικίλλω, κορύσσω (aus αγγέλ-ίω, πορείλ-ίω, κορύβ-ίω) in den allgemeinen Temporen sich des Zusatzes entledigen und dieselben aus άγγελ, ποικιλ, κορυθ bilden, daher z. B. άγγελῶ, ήγγελον, ποικιλῶ, κικόρυθμαι. - Das Lateinische zeigt Überreste der sanskritischen 4ten Klasse in Formen der 3ten Conjugation auf io, wie cupio, capio, sapio. Ersteres stimmt zum skr. kup-ya-mi ich zurne, die beiden letzten zum althochdeutschen hef-fu (goth. haf-ja ich hebe) sef-fu (inseffu intelligo). Vom Litauischen gebören hierher Verba wie gnybiu ich kneife, praet. gnybau, fut. gnybeiu; grúdzu ich stampfe (euphonisch für grúdiu, s. §. 92. h.) praet. grudau, fut. gru-siu (s. §. 103). Die Verba, welche vom Altslavischen hierher gezogen werden können, haben sämtlich eine vocalisch endigende Wurzel, weshalb vielleicht anzunehmen, dass ihr i. z. B. von HHER pi-jun ich trinke. инкшн pi-jesi du trinkst nur eine euphonische Einschiebung zur Vermeidung des Hiatus sei (vgl. Miklosich Formenlehre p. 49), obgleich im Sanskrit die Wurzel pf trinken (eine Schwächung von pa) wie das analoge gr. πί-ζω (s. p. 211) wirklich zur 4ten Klasse gehört, so daß, wenn man im Slavischen pi-je-s'i, pi-je-ti etc. theilt, diese Formen vortrefflich zum skr. pi-ya-sê, pi-ya-tê (abgeschen von den Medial-Endungen) stimmen würden.

3) Die zweite, dritte und siebente Klasse setzen die Personal-Endungen unmittelbar an die Wurzel, sind aber in den verwandten europ. Sprachen, zur Erleichterung der Conjugation, größtentheils in die erste Klasse übergetreten; z. B. ed-i-mus, nicht ed-mus (als Überrest-des alten Baues es-t, es-tin); goth. it-a-m; ahd. ēz-a-mēs, nicht ēz-mēs, gegenüber dem skr. ad-mās. Die zweite Klasse, woru ad gehört, läfst die Wurzel ohne charakteristischen Zusatz, mit Gunirung der Guŋa-lähigen Vocale vor leichten Endungen die später erklärt werden sollen '); daher z. B. émi gegen imás, von i gehen, wie im Griechischen un gegen iner, Sie begreift nicht mehr als etwa 70 Wurzeln, theils consonantischen, theils vocalischen Ausgangs. Das Griechische zeigt in dieser und der dritten Klasse fast nur vocalisch endigende Wurzeln, wie i, φά, βά, δω, στά, βτ. Den Consonanten ist die unmittelbare Verbindung mit den Consonanten der Endungen zu beschwerlich geworden, und nur i; (weil σμ, στ bequem) ist in der skr. zweiten Klasse geblieben \*\*), wie die entspreehende Wurzel im Lat., Lit., Slavischen und Germanischen; daher asti, ieri, lit. esti, goth. und hochd, ist, slav. HITh jesti. Vom Slavischen gehören noch die Wurzeln fad essen und vied wissen hierher, welchen in allen Personen des Praesens die Endungen sich unmittelbar anschließen; so das litauische ed-mi, 3. P. es-t; plur. ed-me = skr. ad-más, es-te = at-tá. In Bezug auf einige andere litauische Verba, welche mehr oder weniger dem Princip der skr. 2ten Klasse folgen, verweise ich auf Mielcke p. 135. Vom Lateinischen fallen noch die Wurzeln i, da, stå, få (få-tur), flå, qua (in-quam \*\*\*) der skr. 2ten Klasse anheim. Fer und vel (vul) haben einige Formen vom alten Baue bewahrt. Vom Althochdeutschen gehören noch hierher, erstens die Wurzel ga gehen, wovon gan (für ga-m), gå-s, gå-t, gå-més, gê-t (für gå-t), gå-nt (s. Graff IV. 65), gegenüber dem sanskritischen gagami, gagasi etc.

<sup>\*)</sup> S. §. 480 ff., wo auch von dem Einflusse des Gewichtes der Endungen auf die Verschiebung des Accents die Rede sein wird. S. auch vergleichendes Accentuationssystem p. 92 ff.

<sup>&</sup>quot;) Auch ήτ-ται gehört hierher, doch ist nur in dieser 3ten P. = skr. Δ's-te er sitzt und im Imperf. ήτ-το = skr. Δ's-ta der ursprüngliche Endlaut der Wz. gerettet.

<sup>&</sup>quot;" ) Vgl. skr. k'yá-mi (ich sage) k'yá-zi, k'yá-zi. Ich möchte jetzt das i von in-qui-s etc., anstatt darin die Vocalisirung des skr. y zu erkennen, lieber als Schwächung des á fassen, wie das i von sistis etc.

(vêd. auch gig ami etc.), mit Verlust der Reduplication, wodurch das ahd. Verbum, wie z. B. das lat. do, aus der 3ten Klasse zur zweiten versetzt worden; zweitens sta stehen, wovon stá-n, stá-st (bei Notker für stá-s), stá-t; stá-més (ar-sta-mes surgimus), ste-t (ihr stehet für sta-t), sta-nt (s. Graff VI. 588 ff.); drittens tuo thun, (auch tô aus ta, nach §. 69, 1); (altsächsisch do), wovon tuo-n, tu-os, tu-ot; tuo-nt "); altsächs. dô-m, dô-s, dô-d; plur. dô-d ihr thuet, zugleich wir thun, ihr thut. Die entsprechende skr. Wurzel d'a setzen, mit Pracp. vi (vida) machen "), gehört zur dritten Klasse. Diese enthält ungefähr 20 Wurzeln und unterscheidet sich von der zweiten durch eine Reduplicationssylbe, in welcher Gestalt sie sich auch im Griechischen, Lateinischen, Litauischen und Slavischen erhalten hat, am zahlreichsten im Griechischen. Man vergleiche didwu mit skr. dádami ich gebe, lit. dudu oder důmi (aus důdmi), slav, da-mi aus dad-mi; 3. P. skr. dádâti, dor. bibwn, lit. duda oder dus-ti, dus-t, aus dud-ti (s. §. 103), slav. das-ti aus dad-ti. Zum skr. dádámi ich setze, lege, 3. P. dáďátí stimmt das griech. τίβημ, τίξητι; lit. dedù (oder dêmi aus dedmi), deda oder des-t (aus ded-t). Im Lateinischen ist das i von sisti-s, sisti-t etc. eine Schwächung des wurzelhaften a von sta, so das i von bibi-s, bibi-t eine Schwächung des skr. å der Wz. på, wofür pô (nach §. 4) in pô-tum, pô-tor, pô-tio, pô-culum, griech. πω in πω-Sι, πέπωκα, πω-μα, gekürzt zu πο in πέπομαι, ἐπόθην, ποτός u. a. \*\*\*). Zu bibo stimmt das vedische pib ami,

<sup>\*)</sup> Die erste und zweite P. pl. sind nicht belegt.

<sup>\*\*)</sup> Im Send bedeutet da (für da nach §. 39) auch einfach machen, schaffen.

<sup>&</sup>quot;') Man betrachtet gewöhnlich bei gr. Warzeln, in welchen Kürze und Länge wechseln, den kurzen Vocal als den ursprünglichen. Die Vergleichung mit dem Sanskrit beweist aber das Gegenthell; hier steht z. B. für 4d geben, 4d setzen, legen nirgends 4d, 4d, sondern die Sprache läst eher in anomalen Forsen die völlige Un-

welches in der Wiederholungssylbe die alte Tenuis bewahrt und nur am Stamme dieselbe zur Media verschoben hat, während in der gewöhnlichen Sprache das b sich weiter zu v erweicht hat \*). Die indischen Grammatiker fassen jedoch pib (oder piv) als ein Substitut, und das a, z. B. von pibati, worin ich nur die Kürzung des wurzelhaften å erkennen kann, als Charakter der ersten Klasse. Sie theilen also pib-a-ti für piba-ti, weil der Vocal dieser Wurzel und einiger anderen, wovon später (s. §. 508), in der Conjugation der Analogie des angefügten a der ersten Klasse folgt, und die Accentuation dadurch, dass dem Gewichte der Endungen kein Einfluss auf die Verschiebung des Tons gestattet ist, einigermaßen dazu berechtigt, die betreffenden Verba zur ersten Klasse zu ziehen. In der Wiederholungssylbe stimmt pibami, durch Schwächung des Wurzelvocals zu i, żu griechischen Formen wie δίδωμι, ebenso die im Vêda-Dialekt neben gagami ich gehe vorkommende Form ģigāmi = gr. βίβημι. So sisakti segnitur für sásakti. Dies sind jedoch nur zufällige Begegnungen der beiden Sprachen in einer erst nach der Sprachtrennung eingetretenen Entartung, in welche auch das lat. bibo, sisto und gigno mit einstimmen. Letzteres und das griechische γίγνο-μαι entfernen sich von dem Princip der skr. dritten Klasse (wozu auch anien jaganmi gehört) dadurch, dass der Wurzel noch ein Klassenvocal angefügt ist, wenn nicht

terdnüchung des Wurzelvocals zu, und setzt z. B. dad.más, für daddmás, dem gr. 6/36-µtr gegenüber. Auch kommen unregel-mäßige Schwächungen von d zu I vor, z. B. bei der Wz., b4 ver-lassen (gr. ½/n in ½/s-265, ½/s-716), wovon gahlmás wir ver-lassen, gegenüber dem Sing. gáhd-mi. Der Grund diese Schwächungen oder Unterdnückungen des Wurzely ab bestand sehon vor der Sprachtennung eine Nebenwurzel pi, wozu unter andern die bereits erwishnten griechischen und slavischen Verba gebören. Die Vocallänge hat sich in 7/36 erahleten.

<sup>&#</sup>x27;) Wenigstens ist v die gewöhnliche Schreibart der Handschriften.

etwa anzunehmen ist, dass die Wurzel gen, yer der beiden klassischen Sprachen in den Specialtempp. ibren Wurzelvocal durch Umstellung aus der Mitte an das Ende versetzt haben, so daſs also γίγνο-μαι ſür γίγον-μαι, γίγνι-ται ſür γίγεν-ται ), und im Lateinischen gignis für gigin-s oder gigen-s (skr. áááan-si), qiqnimus für gigin-mus oder gigen-mus (skr. agan-mas) steben würde, ungefähr wie im Griechischen έδρακον für έδαρκον, πατράσι für πατάρ-σι (skr. Stamm pitár, geschwächt pitr) stebt. So könnte im Griechischen auch πίπτω (skr. Wz. pat fallen, fliegen) auf Umstellung beruhen. Gewiss ist, wenigstens zweisle ich nicht daran, dass das ω von πέπτωκα und das η von πεπτηώς, πεπτηυία nichts als der umstellte und verlängerte Wurzelvocal sind. So das ω von πτῶμα, πτῶσις und unter andern das η (für ā) von θνή-σκω, τέθνη-κα, das α von τεθνασι, das ε von τεθνε-ώς; so βέβλη-κα für βέβαλ-κα etc. Ich erinnere noch an die von G. Curtius ("De nominum Graecorum formatione" p. 17) zu einem anderen Zwecke erwähnten Stämme άβλή-τ, φυλοστρώ-τ (Wz. στορ, skr. star, str), άδμή-τ (Wz. δαμ, skr. dam), ἀκμή-τ (Wz. καμ, skr. śam aus kam), ἰθυτμή-τ; sowie an βροτό aus μορτό (skr. Wz. mar, mr sterben). Das Sanskrit zeigt eine, mit Verlängerung verbundene, Umstellung in der von den indischen Grammatikern als Wurzel aufgestellten Form mna gedenken, anssprechen, preisen (vgl. gr. μινήσκω, μνήμα u. a.), wovon gelebrt wird, dals sie in den Specialtempp, durch man ersetzt werde, während offenbar umgekehrt bei dem betreffenden Verbum die Wurzel man in den allgemeinen Formen zu mna umstellt, und verlängert worden. - Dass aber wirklich reduplicirte Formen auch gerne ihren Wurzelvocal überspringen, an Stellen. wo Schwächungen überbaupt beliebt sind, zeigt das Sanskrit durch Formen wie gagmus sie gingen gegenüber dem Singular gagama, von gam.

<sup>\*)</sup> Das skr. g'ag'anti er erzeugt würde im Medium, wenn es darin gebräuchlich wäre, g'ag'anté' lauten.

Der sanskritischen dritten Klasse haben wir noch ein lateinisches Verbum einzureiben, in welchem die Reduplication der Specialtempp. ) etwas versteckt liegt, doch zweille ich nicht daran, daße Pott (E. F. 1. p. 216) Recht hat, das rvon sezo, als Entartung eines s (s. p. 42), und das Ganze als reduplicitre Form darzustellen. Was die Reduplicationssylbe anbelangt, so ist offenbar das folgende r die Veranlassung, daß dieselbe nicht wie bibe, siets und gipno ein i, sondern dafür ein e hat (s. §. 84). Ist aber sezo eine reduplicitre Form, so ist das i von sezi-s, sezi-t nicht die Klassensylbe der dritten Conjugation, sondern die Schwächung des wurzelbaßen a von sez-tum, also sezi-s, sezi-t give bibis-s bött, sieti-s, sieti-t für bibas-s etc.

Die skr. siebente Klasse, welche nur 25 Wurzeln mit consonantischem Ausgang enthält, schiebt vor leichten Endungen die Sylbe na in die Wurzel ein, vor sehweren aber einen bloßen Nasal vom Organ des Endconsonanten. Die Sylbe na erhält den Ton, daber z.B. yunagmi ich verbinde, binadmi ich spalte, činadmi id., von gud, bid, čid. Das Lateinische hat die hierber gehörenden Formen, durch Anfügung eines Vocals, der oben (p. 204 f.) erwähnten nasalirenden Abtheilung der sechsten Klasse gleichgestellt, womit auch eine nicht unbedeutende Anzahl litauischer Verba mit Nasal-Einfügung in den Specialtemporen übereinstimmt. Es steht daher im Lateinischen z. B. jung-i-t. find-i-t, scind-i-t, jung-i-mus, find-i-mus, scind-i-mus gegenüber dem skr. junakti, binatti, ćinatti, vunomas, bindmás, čind-más. Im Litauischen verhält sich limp-ù ich klebe an (intrans.), plur. limp-a-me, zu seinem Praet, lipau, lip-o-me, wie im Skr. limp-a-mi ich schmiere, plur. limp-a-mas, zum Aorist alip-a-m, alip-a-ma ").

<sup>\*)</sup> Dazu gebört im Lat. auch das Futurum der 3ten und 4ten Conjug-, weil dieses, wie später gezeigt werden wird (s. §. 692 f.), nichts anders als ein Conjunctiv des Praesens ist.

<sup>&</sup>quot;) Unter den übrigen, von Schleicher (Lituanica p. 51 f.) zu-

Im Griechischen vereinigen Verba wie λομβώνω, λημπάνω, μωράνω zwei Klassen-Charaktere mit einander, durch deren ersten λημπάνω dem auch wurzelhaft verwandten lateinischen linguo und skr. rin dem ', plur. rin eine des gegenet. Im Gothischen hat das ganz vereinzelt stehende standa ich stehe einen Nasal aufgenommen, der sich nicht über die Specialformen hinaus erstreckt (praet. stöth, plur. stöthum für stödum; slässelba, standa, stöd, stödum), so dals man ein Recht hat, dieses Verbum den nasaliten Formen der lat. Ben Gonjug, und skr. sechter Klasse beizugestellen. Das der goth. Wz. stad ist jedoch nicht ursprünglich; sondern nur eine mit der Wurzel verwachsen Anfügung, wie das t von mat messen (mita, mat, mielum) gegenüber dem skr. mat messen (mita, mat, mielum) gegenüber dem skr. mat messen, und das s der Wz. lus lösen gegen skr. lu absehneiden, gr. λ5, λύ.

4) Die fünfte Klasse von ungefähr 30 Wurzeln, hat su zum charakteristischen Zusatz, dessen w vor lei e h ten Endungen gunirt und betont wird. Die seh w e ren Endungen veranlassen die Aufhebung der Gunssteigerung und ziehen den Ton auf sich. Im Griechischen entsprechen Formen wie στέρ τὖτμι, στέρ τὖτ μις = skr. ετρ τῶτ-πὶ κπια das ε nur als ein Hülfsvocal zur Erleichterung der Ausprache gefüßt, und das doppelte ν aus der bekannten Neigung zur Verdoppelung der Liquidae hinter Vocalen erklärt werden, eine Erseheinung, welche bei der in Rede stehenden Verbalklasse durchgreifend ist; daher auch τῶνημ, χῶνημ, ζῶνημ, τῶνημ, χῶνημ, κῶνημ, στρώνημ, χώνημ, τῶνημ, χορίνημ το Dagegen beruht das sammengetellten litauschen Verhen dieser Art finden sich Leine wurzellaßen Begegnungen mit analogen sankrüchen.

<sup>&#</sup>x27;) Wz. rić (aus rik) trennen. Über n für n s. §. 17b).

<sup>&</sup>quot;) Aus star-no-mi; über n für n s. §. 17th. Das lat. u von struo erkläre ich durch Umstellung und Schwächung des ursprüng-lichen a der Wurzel star; so im Goth. strau-ja aus staur-ja, im Griech. 6720-vvi-ju.

<sup>&</sup>quot;") Im Sanskrit wird schließendes n hinter kurzen Vocalen

erste v von εννυμ auf Assimilation (aus εσ-νυ-μι, skr. Wz. να s auziehen). — In πετ-ά-ννυ-μ und σκεδ-ά-ννυ-μ steht α als Bindevocal.

Die skr. achte Klasse, welche nur 10 Wurzeln enthält, unterscheidet sich von der fünsten blofs dadurch, dass sie statt nu ein blosses u der Wurzel anfügt; man vergleiche z. B. tan-ő-mi ich dehne aus, pl. tan-- u-mas, mit dem oben erwähnten str-no-mi, str-nu-mas. So wie tan, so enden auch, mit Ausnahme von kar, kr machen, alle übrigen Wurzeln der Sten Kl. mit einem Nasal (n oder n) und man hat daher allen Grund, anzunehmen, dass der Endnasal der Wurzel die Veranlassung ist, dass die Klassensylbe einen Nasal aufgegeben hat, zumal die einzige, nicht nasalisch endigende, Wurzel der achten Klasse im Veda-Dialekt, sowie im Send und Altpersischen. zur 5ten Klasse gehört; daber vedisch kr-nő-mi ich mache, send. 36 34187 59 kerenaumi, altpers. akunavam ich machte, gegenüber dem im klassischen Sanskrit bestehenden kar-ő-mi, ákar-av-am. Zum oben erwähnten tan-o'-mi, med. tan-v-e' (verstümmelt aus tan-u-me') stimmt das griech. τάν-υ-μαι, und zur 3ten P. tan-u-te' das griech, τάι-υ-ται. Hierher gehören noch άν-υ-μι und γάν-υ-μαι; dagegen steht ὅλλυμι offenbar durch regressive Assimilation für ολ-νυ-μι, ungefähr wie im Prakrit anna anderer aus dem skr. anva (s. p. 33).

8) Die neunte Klasse setzt nd vor leichten und nf (s. §.6.) vor schweren Endungen an die Wurzel. Die Accentuation stimmt zu der öten Klasse; daher z. B. yw-nā-mi ich binde, mṛd-nā-mi (aus mard, vgl. mordeo) ich zermalme; plur. yw-nā-mā, mṛd-nā-mā. Ind Griechischen entsprechen Verba auf rṛ-μa (aus vā-μi), welche vor schweren Endungen den Urvocal ā in seine Kürze

verdoppelt, wenn das folgende Wort mit irgend einem Vocal anlängt; z. B. disann dira sie waren hier, disann dddu sie waren am Anfange.

umwandeln, daher z. B. δάμ-νη-μι im Gegensatze zu δάμ-νά--usy. Auch im Sanskrit findet man gelegentlich in alt-epischen Formen statt der Schwächung von na zu ni die Kürzung zu na, z. B. mat-na-dvam (2. P. pl. med.) von mant erschüttern, práty-agrh-na-ta (n nach §. 176).) von prati-grah nehmen, umfassen (s. kleinere Sanskrit-Gr. 8, 345 ).). Letzteres stimmt als 3te P. imperf. med. zu griechischen Formen wie εδάμ-να-το. Nasale vor schließender Muta im Innern der Wurzel werden ausgestoßen, daher oben mat-na-dvám für mant-na-dvám; so bad-ná-mi ich binde, grat-na-mi id., von band, grant. Anletzteres reiht Kuhn (Zeitschr. IV, 320) unter andern das griech. ກຸໄມ່ວີພ, mit Berufung auf das oben (p. 182) erwähnte Gesetz. Ich zweifle nicht an dieser Verwandtschaft, da ich das gleichhedeutende érant (aus krant'), wovon érat-nd-mi, für ursprünglich identisch mit grant' halte '), so dass die Erklärung von xxwow aus érant (= krant) oder grant auf Eins hinausläuft. Bedenken könute eher das gr. 3 für skr. f erregen, da Z f nach §. 12. im Griechischen r erwarten lässt. 3 aber in der Regel einem skr. d' begegnet. Darum könnte man annehmen, dass in den in Rede stehenden skr. Wurzeln die dumpfe Aspirata die Verschiebung einer tönenden sei, wie dies oben (§. 13) von naká-s Nagel, gegenüber dem litauischen naga-s und russ. no goti, vermuthet worden. Ich erinnere hier noch an die im Sanskrit neben qud' (guh) bedecken bestehende Wurzel 1108 aunt', wovon die erstere, nicht die letztere, dem griech. xu3 (s. p. 183) gegenüber zu stellen ist. In Bezug auf die Wz. Hay frant verdient noch Beachtung, dass darauf das latein. erê von erê-do = skr. érad-dadâmi ich glaube (wörtlich ich setze Glauben oder thue glauben) sich stützt, wenn Weber, wie ich nicht zweisle, Recht hat, das

<sup>\*)</sup> S. Gloss. Scr. 1847, p. 355 und p. 110 s. v. 2. grant, woraus ich das lat. g/ds-en Leim als Bindemittel zu erklären versucht habe.

in dem erwähnten skr. Compositum enthaltene Substantiv von der Wz. Ara frant oder frat binden abzuleiten, wohei noch daran zu erinnern ist, dass auch das gr. πίστις von einer Wz. stammt, deren primitive Bedeutung "binden" ist \*). - Aus Formen wie δάμ-νη-μι, δάμ-να-μεν, δάμ-να-τε sind durch Schwächung des Vocals der Klassensylbe zu o oder s Formen entstanden wie dax-10-1111, dax-11-11, wozu sich die P. sg. δάκ - νω (aus δάκ-νς-μι) verhält wie z. B. λείπ-ω, aus λείπ-c-μι, zu λείπ-c-μεν, λείπ-ε-τε. Hieran reihen sich lateinische Formen wie ster-no, ster-ni-s, ster-ni-t, ster-ni-mus, gegenüber dem skr. str-na-mi, str-na-si, str-na-ti, str-nî-más, wobei aber der lat. kurze i-Laut nichts mit dem sanskritischen langen ? zu thun bat, sondern die Schwächung eines ursprünglichen a ist, wie das von Formen wie veh-i-s, veh-i-t = skr. váh-a-si, váh-a-ti. Ebenso verhält es sich mit dem einzigen bierber gehörenden gothischen Verbum fraih-na (ich frage), fraih-ni-s, fraih-ni-th (aus fraih-na-s, fraih-na-th nach §. 67), praet. frah. Vom Litauischen zichen wir zu dieser Conjugationsklasse Verba wie gau-nu ich bekomme, dual. gau-na-wa, plur. gau-na-me; praet. gaw-au, fut, quu-siu etc. Das Altslavische hat den Vocal der Klassensylbe vor n der ersten P. sg. und 3ten P. pl. praes, zu # (X = un s. p. 135). sonst aber zu a geschwächt; daher z. B. JBHFHK dvig-nu-n ich bewege, 2. P. dvig-ne-si 3. dvig-ne-ti; du. dvig-ne-vje (Bb), dvig-ne-ta, dvigne-ta; plur. dviq-ne-me, dviq-ne-te, dviq-nu-nti. Darin aber entfernt sich das Slavische von den übrigen Gliedern

<sup>&#</sup>x27;) S. p. 13 and über das componitet irad-dadd mf. §. 632-An und für sich kann man diesem Compositum nicht ansehen, ob der voranstehende Substantivstamm mit t, i, d oder de edet, da in aller Fillen wegen des folgenden d der vorangehende t-Laut nur als derscheine hönnte (. § 93"). Des aber keine W. tr'ant, irad, irad oder irant etc. gibt, so bleibt nur irant oder irai binden über hönnte, den übrig, um der, aus dem einfachen Cebrauch verschwundenen, Benennung des Glaubens zu Erkfrung zu dienen.

unserer Sprachfamilie, dass es die Klassensylbe nicht auf die Specialformen beschränkt, sondern auch in die allgemeinen Formen, die von der Wz. selber ausgehen sollten, hinüberzieht; und zwar mit Zufügung eines n vor Consonanten und am Wort-Ende, und eines v vor Vocalen '); daher z. B. Aorist: dvig-nun-chu, 2te und 3te P. dvig--nun; plur. dvig-nun-ch-o-mu, dvig-nun-s-te, dvignun-s'an. Es köunen aber auch, was wichtig ist zu beachten, bei consonantisch endigenden Wurzeln der Aorist, die Participia praet. act. und die Participia praes. und praet. pass. auf die Klassensylbe verziehten, und so dem Princip des Sanskrit und anderer Schwestersprachen treu bleiben (s. Miklosich Formenlehre p.54 ff.). Wenn der genannte Gelehrte (l.c.) Recht hätte, im Praes. dvignun als Verstümmelung von dvignvun oder dvignovun zu erklären, und somit auch dvig--ne-si, dvig-ne-ti für dvig-nve-si, dvig-nve-ti oder dvig-nove-si, dvig-nove-ti stünden, so würde man diese Klasse von Verben zur sanskritischen fünsten ziehen und das in der Ableitungssylbe vorwaltende e (als Entartung von a) mit dem im Send gelegentlich dem Charakter nu sich noch anschließenden a vermitteln müssen, wodurch z. B. kěrě-nvô du machtest (für kěrě-nva-s) aus ωβωις )çq kere-nau-s entspringt, wie im Griechischen eine unorganische Form δεικνύω neben δείκνυμε vorkommt, Ich bezweißle jedoch, dass es im Slavischen jemals Formen wie dvig-noun, dvig-nvesi, oder solche wie ABHTHOBE dvig-novu-n, dvig-nove-si etc. gegeben habe, und es scheinen mir die Participia pass. wie dvignov-e-nu für sich allein nicht hinreichend, der ganzen in Rede stehenden Conjugationsklasse eine andere Erklärung zu geben, als dieienige, wodurch sich -ne-mu, -ne-te, -nu-nti, ne-ta dem griechischen 10-427, -ve-TE, -vo-yTE, -ve-TOV, von Formen wie čáx-vo-uzv etc., und dem litauischen -na-me-, -na-te,

<sup>\*)</sup> Vor v, wie auch vor dem m des Sussisses des Part. praes. pass. erscheint der Vocal der Klassensylbe als o.

-na-wa, -na-ta von gau-na-me etc. gegenüberstellen (s. §. 496) Sollte aber das Part. praet. pass., z. B. dvig-nov-e-na nicht für sich allein als einer, sonst im Slavischen, wie auch im Litauischen, unvertretenen Conjugationsklasse angehörend gefasst werden, so muss man ihr v als eine euphonische Anfügung oder Einfügung ansehen. Ich bebarre jedenfalls dabei, die in Rede stehende slav. Conjugationsklasse trotz des scheinbar widerstrebenden Passivparticipiums zur sanskritischen 9ten Klasse zu ziehen, und mache noch darauf aufmerksam, dass auch im Send der Charakter na gelegentlich gekürzt und dann wie das a der ersten und 6ten Klasse behandelt wird; z. B. weenwis seen sterenaita er streue aus (med.), sterenayen sie mogen ausstreuen (act.), analog den Formen wie baraita (φέροιτο), barayen (φίροιεν), und im besonderen Einklang mit griechischen wie danvere, danous, wozu auch altpreussische wie en-gau-nai er empfange (wie dax-roi, noch mehr wie goth, fraih-nai er frage) stimmen. - Die consonantisch endigenden Wurzeln der skr. 9ten Klasse zeigen in der 2ten P. sg. imperat. act. den Ausgang ana statt des zu erwartenden nihi, z. B. klieand quale gegen yu-nî-hí (aus yu-nî-di) verbinde. Soll dieses ana nicht außer allem Zusammenhang steben mit dem ursprünglichen Charakter der 9ten Klasse, d. h. mit der Sylbe na von klis-na-mi ich quale, so muss man an als Umstellung von na fassen "), wie z. B. draksyami (ich werde sehen) als Umstellung von darkevami (und wie im Griech, idoaxov für idapxov), oder wie die umgekehrte Umstellung im griech. 377-705 für Sar-705 (skr. ha-tá-s getodtet für han-tas aus dan-ta-e). Dem umstellten an wäre dann noch der Charakter a der 1sten und 6ten Klasse beigetreten, wie sich im Griech. z. B. aus δάμ-νη-μι, πίρ-νη-μι die Formen δαμνάω, περνά-ω entwickelt haben, und analog δεικ-νύω aus δείκνυ-με. Vielleicht standen in einer früheren Sprachperiode die Imperative wie klifana nicht isolirt,

<sup>&</sup>quot;) Vgl. Lassen, indische Biblioth. III. p. 90.

sondern im Gefolge von untergegangenen Prasesensformen wie ktidånd-mi, ktidå-na-si. An solche Formen liefsen sich griechische wie αλξάν, βλαστάν», und mit zingeschobenem Nasal, also mit Vereinigung zweier Klassencharaktere, solche wie λιμπάν», μποδενά narriehen). Es stinden also die griech. Imperative wie αλξ-αντ, λάμβ-αντ in schönem Einklang mit den sanskritischen wie ktidånd. Sollte aher diese Ähnlichschen αλχ-α-ντ, λάμβ-αντ theilen, und den Vocal vor ν als eingeschobenen Bindevocal fassen, wie in Verhen wie στορ-ίσνον-μα, πτι-δ-νν-μά (s. unter 4). Jedenfalls hangen die Verba auf ανν in irgend einer Weise mit der skr. 9ten Klasse zusammen.

6) Die zehnte Klasse setzt aya an die Wurzel und ist identisch mit der Causalform; so dass nur der Umstand, dass es viele Verba gibt, welche ihrer Form nach Causalia sind, aher keine causale Bedeutung hahen (wie z. B. kam-- áya-ti er liebt) den indischen Grammatikern Veranlassung zur Aufstellung dieser 10ten Klasse gegeben hahen kann, obwohl sie sich von allen ührigen dadurch unterscheidet. dass ihr Charakter, jedoch mit Unterdrückung des schliesenden a von aya, auf die meisten allgemeinen Tempora sich erstreckt, und auch in die Wortbildung eingreift. Mehrere Verba, welche von den indischen Grammatikern zu dieser Klasse gezogen werden, sind meiner Meinung nach Denominativa; z. B. kumár-áya-ti er spielt, von kumárá Knabe (s. §. 106), śabd-áya-ti er tönt, von śabdá Ton, Lärm. Auch tragen, wie später gezeigt wird, viele anerkannte Denominativ-Verba die Form dieser Klasse. - Gungfähige Vocale erhalten in derselben vor einfacher Consonanz die Guna- und als Endvocale, die Vriddhi-Steigerung, ein mittleres a wird vor einfacher Consonanz meistens verlängert: daher z. B. cor-ava-ti er stiehlt, von cur, yav--áya-ti er hält ab, von yu; grás-áya-ti er verschlingt,

<sup>\*)</sup> Vgl. Lassen, indische Biblioth. III. p. 90.

von gras. Aus den europäischen Gliedern unserer Sprachfamilie ziehe ich zu dieser Conjugationsklasse: erstens, die drei Conjugationen der germanischen schwachen Verba; zweitens, die 1ste, 2te und 4te Conjugation des Lateinischen; drittens, die griechischen Verba auf au (= ajo, s. §. 19), aw, sw, cw (aus aju etc.); viertens einen großen Theil der litauischen und slavischen Verba, wovon später. - In Grimm's erster Conjugation schwacher Form hat das skr. aya seinen Anfangsvocal verloren; sie hat hierdurch, wie bereits bemerkt (s. unter nr. 2) eine aufserliche Übereinstimmung mit der skr. 4ten Klasse gewonnen, die mich auch früher getäuscht hat, so dass ich tamja ich zähme dem skr. da'm-ya-mi ich bändige (Wz. dam cl. 4.) gegenüberstellen zu dürfen glaubte '). Es gehört aber in der That tam-ja zum skr. Causale dam-aya-mi (chenfalls ich bandig e); auch ist jenes selber das Causale der goth. Wz. tam. wovon ga-timith es geziemt, ga-tam es geziemte; so unter andern lag-ja ich lege das Causale von lag licgen (liga, lag, légum). - Im Lateinischen hahen die Verba der 4ten Conjugation eine ähnliche Verstümmelung erfahren, wie im Gothischen die der ersten schwachen; daher -io, -iu-nt. ie-ns, z. B. von aud-io, aud-iu-nt, aud-ie-ns, analog dem gothischen tam-ja, tam-ja-nd, tam-ja-nds, gegenüber dem skr. dam-aya-mi, dam-aya-nti, dam-aya-n. Im Futurum (seinem Ursprunge nach ein Conjunct.) stimmt aud-ie-s. aud-ie-mus, aud-ie-tis, aus aud-iai-s etc. (s. §. 5), zum goth. tam-jai-s, tam-jai-ma, tam-jai-th, skr. dam-ayê-s, dam-áyê-ma, dam-áyê-ta. Wo zwei i zusammentreffen sollten, ist Zusammenziehung zu i eingetreten, welches lautgesetzlich, wie überhaupt die langen Vocale, vor schließenden Consonanten, a ausgenommen, gekürzt wird; daher aud-î-s, aud-î-t, aud-î-mus, aud-î-tis, aud-î-re, aud-î-rem, für aud-ii-s etc. Zu einer äbnlichen Zusammenziehung ist das Gothische aus anderer Veranlassung gelangt (vgl. §. 135).

<sup>\*)</sup> Jahrb. für wissensch, Krit. Febr. 1827, p. 283. Vocalismus p. 50.

in Formen wie sôk-ei-s du suchst (= sôk-i-s für sôk-ji-s aus sôk-ja-s, nach §. 67). Man kann aher auch das lange £ der lateis. 4ten Conjugation so fassen, dass darin das erste a des skr. aya, geschwächt zu i, mit dem folgenden Halbvocal (vocalisirt zu i) zu langem i zusammengezogen sei, woraus dann vor Vocalen und schließendem t ein kurzes i entstehen musste. Jedenfalls hängt auf eine oder die andere Weise der Charakter der latein. 4ten Conjug. mit dem der sanskritischen 10ten zusammen. - In Grimm's 3ter Conjugation schwacher Form fasse ich den Charakter ai (ahd. 6) so, dass ich Unterdrückung des schließenden a des skr. aya annehme, wornach der Halbvocal, vocalisirt zu i, mit dem vorhergehenden a zu einem Diphthong sich vereinigen musste; daher in der 2ten P. praes. der 3 Zahlen hab-ai-s, hab-ai-ts, hab-ai-th. Vor Nasalen, wirklich vorhandenen oder dagewesenen, ist das i des Diphthongs unterdrückt worden; daher haba ich hahe, plur. hab-a-m, 3. P. hab-a-nd, gegenüber dem treuer erhaltenen althochdeutschen hab-ê-m, hab-ê--mês, hab-ê-nt (oder hapêm etc.). Zu diesem goth, ai und ahd. é stimmt das latein. é der zweiten Conjugation; daher z. B. hab-ê-s, vollkommen identisch mit der gleichbedeutenden althochdeutschen Form. Die lautgesetzlichen Kürzungen des latein. ê, wodurch z. B. hab-e-t im Nachtheil gegen das ahd, hab-é-t und goth, hab-ai-th steht, hedürsen kaum einer Erwähnung. In der 1sten P. sg. vertritt das o von habeo das skr. schließende a des Charakters aya, welches in der ersten P. verlängert wird (cor-aya-mi, s. p. 211, Anm. "), Besondere Beachtung verdient, dass das Prakrit, in Analogie mit der lat. 2ten Conjugation und der germanischen 3ten schwachen, vom skr. Charakter aya in der Regel das letzte a abgeworfen, und demnach den vorangehenden Theil zu ê zusammengezogen hat; daher steht z. B. éint-é-mi (ich denke), cint-ê-si, cint-ê-di, cint-ê-mha '), cint-ê-da,

15°

<sup>\*)</sup> Diese Form enthält das Verbum subst., wohei mha durch Umstellung für hma für skr. smas steht.

ćint.t-nti — Ütr skr. ćint.dyd-mi, -dya-ti, -dya-ti, -dya-mas, -dya-ta, -dya-mti — hiusichtlich der Endungen im schönsten Einklang mit dem alltochdeutschen λαδ-č-m, λαδ-č-t, λαδ-č-t, λαδ-č-t, λαδ-č-t, λαδ-č-t, λαδ-č-mt, und im Wesentlichen auch mit den asalogen lateinischen Formen.

In Grimm's 2ter Conjugation schwacher Form und in der lateinischen ersten hat der skr. Charakter ava seinen Halbvocal verloren und die beiden durch ihn getrennten kurzen Laute baben sich zu ihrer entsprechenden Länge vereinigt, im Lateinischen zu a (wofür in der 1. P. sg. o) und im Gothischen nach §. 69. 1. zu o; daher z. B. laig-o (ich lecke) laig-6-s, laig-6-th, laig-6-m, laig-6-th, laig--6-nd gegenüber dem skr. Causale lêḥ-áyā-mi (aus laih.) léh-áya-si, léh-áya-ti, léh-áya-mas, léh-áya-ta, lêh-aya-nti, von der Wz. lih lecken, an deren Gunirung im Causale das goth. schwache Verhum, welches zur primitiven Bedeutung zurückgekehrt ist, Theil nimmt. Man vergleiche hiermit lateinische Formen wie am-a-s. am-amus, am-a-tis, wahrscheinlich aus cam-a-s etc. = skr. kam-aua-si du liebst \*). Das Prakrit kann ebenfalls den Halbvocal des Charakters Ha aya ausstossen, nnterlässt aber in diesem Falle die Zusammenziehung und stellt z. B. गणाम्बदि ganaadi er zablt dem skr. ganayati gegenüber. - Im Griechischen ist aço, açe, aus ajo, aje (s. §. 19) die treueste Üherlieferung des skr. Klassencharakters aug. Man vergleiche dau-251-11 mit dem skr. dam-aya-fa ihr bändiget. Im Litauischen und Slavischen hat sich der Typus der sanskritischen Verbalstämme auf aug am treuesten in denjenigen Verben erbalten, welche in der ersten P. sg. praes. 6ju, Alia ajun dem sanskritischen ayami und griech. ajw gegenüberstellen \*\*). So wie das oben er-

<sup>\*)</sup> S. Gloss, Scr. a. 1847 p. 65.

<sup>&</sup>quot;) Es hat sich also in den litauischen Bildungen dieser Art das erste a des skr. Charakters verlängert, denn litauisches ö entsprichtnach §, 92. p. 134. einem skr. 4, worauf sich auch in der Regel das slav. a stütet (l. c.). Ich erinnere daher vorläufig an die sanskritischen

wähnte gothische laigó ich lecke auf das akr. Causale léß-dyā-mi sich stitzt, so stimutz. B. das lit. raudóju ich wehklage und das gleichbedeutende slav. paziĄtak. rūdā-jun zum skr. rōd-dyā-mi (aus raud.) ich mache weinen, von der Wz. rud (ahd. ruz., wovon rūzzu ich weine, praet. rouz., pl. ruzumés). Ich setze das Praesens der drei Sprachen zur Vergleichung her:

|             | Singular.   |             |
|-------------|-------------|-------------|
| Sanskrit.   | Altslav.    | Litauisch.  |
| rôd-áyâ-mi  | rüd-aju-n   | raud-óju    |
| rôd-áya-si  | rüd-aje-si  | raud-óji    |
| rôd-áya-ti  | rüd-aje-ti  | raud-ója    |
| •           | Dual.       | ,           |
| ród-áyá-vas | rüd-aje-vje | raud-ója-wa |
| rôd-áya-tas | rüd-aje-ta  | raud-ója-ta |
| rôd-áya-tas | rüd-aje-ta  | raud-ója    |
|             | Plural.     | •           |
| rôd-áyâ-mas | rüd-aje-mü  | raud-ója-me |
| rôd-áya-fa  | rüd-aje-te  | raud-ója-te |
| rôd-áya-nti | rüd-aju-nti | raud-ója.   |

Denominativ-Verba auf dy á, deren a jedoch nur die Verlängerung des schließenden a des Nominalstammes ist. Hierzu stimmen auch, selbst in der Accentuation, die vedischen Formen wie grb-dya-ti er nimmt, die sich von den gewöhnlichen Verben der toten Klasse auch dadurch unterscheiden, dass die Wz. keine Steigerung erhält, sondern in dem angeführten Beispiele sogar eine Schwächung erfahren hat (grb'ayáti für grab'ayáti. vgl. Benfey, vollst. Gramm. §. 803. III. und Kuhn, Zeitschr. II. p. 394 ff.). Ich zweifle kaum daran, dass auch diese Verba ihrem Ursprunge nach Denominativa sind, so dass man z. B. zu gro'drati ein Adjectiv gro'a vorauszusetzen hat, wie auch neben aubayate er glanzt wirklich ein Adjectiv auba glanzend und neben prirarati er liebt ein Adjectiv prira liebend und geliebt besteht, wovon unter andern auch das goth. fria-thou fem. Liebe (them. -thod) stammt, sowie frij- 6 ich liebe, 2. P. frij-6-s, welches als Denominativum gefasst zu Formen wie fisk-dich fische (vom Stamme fiske) stimmt.

- 109%. Um nun einzelne Beispiele des verschiedenartigen Baues der Wurzeln annuführen, beobachten wir die Ordnung der Endbuchstaben, wählen aber nur solche Beispiele, die dem Sanskrit mit verschiedenen Schwestersprachen gemeinschaftlich sind, ohne jedoch, was zu weit führen würde, die angeführten sanskritischen Wurzeln durch alle ihre Verwandtschaften im Send und den übrigen hier hehandelten Sprachen verfolgen zu wollen. Ich werde dagegen gelegentlich auch keltische Formen mit in die Vergleichung zichen.
- 1) Vocalisch endigende Wurzeln. Es gibt im Sanskrit, wie bereits bemerkt worden (§. 105), keine Wurzeln auf a; dagegen sind die auf a ziemlich zahlreich, und es gehören dazu auch die nach den indischen Grammatikern auf ê, ai und 6 endigenden Wurzeln (s. p. 209 f.). Beispiele sind III gá 3. gehen, ahd, gán ich gehe (p. 214 f.), lettisch gaju id., gr. βη: βίβημι. - આ đã 3. setzen, legen, vi-đã machen, send. da (s. §. 39); dadanm ich schuf (V. S. p. 116), altsächs. do-m ich thue (p. 215), griech. 3η: τίθημι = dada-mi; lit. de-mi, dedù ich lege, slav. дъти die-ti machen, dje-ja-ti machen, legen, dje-lo Werk, irland. deanaim ich thue, dan Werk"), - I gna wissen, gr. γνω: γνω-3ι, lat. gna-rus, nosco, nô-vi, aus gnosco, gnô-vi, send. wyeb sina, slav. 3HA sna, infin. sna-ti kennen (s. p.126 f.), abd. kna; ir-kna-ta er erkannte, bi-kna-t, them. bi-kna-ti Bekenntnifs (vgl. gr. yva-a1-5); irland. gnia "knowledge", gnic id., gno "ingenious". - Il va wehen. goth. vô ""), slav. BEATH vje-ja-ti wehen, vje-tra Wind.

<sup>\*)</sup> Über das Vorhandensein dieser Wz. im Lateinischen s. §. 632.

<sup>&</sup>quot;) S. p. 203. Diese Wurzel, sowie a 6 sã en und 16 verlachen, vers potten, zeigt nirgends einen consonantischen Zusatz, und ich sehe keinen hintinglichen Grund, anzunehmen, daß es im Germanischen hloß s e h e i n h ar mit langem Vocal ausgehende Wurzeln gebe, und daß diese sämmtlich einen Consonaten abgeworfen hätten (vgl. Grimm II. p. 1). Dagegen zeigt sich eine Tendenz in den

TIII stá stehen, (a. §. 16), send. ωγανι έτά: γορωγρουγρου histatit er steht; lat. stá, ahd. stá (s. p. 215), gr. στρ. slav. sta: sta-ti stehen, sta-nu-n ich stehe; lit. stó, sta: stóseju ich stehe, stó-nu-n Stand, sta-ūt-s widerspeastig. — Beispiele von Wurzeln auf i, f sind; 2, gehen, şend. i: upáiti er nahet (praef. vpa), griech. i, slav. ti: infin. i-ti; lat. i, lit. ei: eimi i ch gehe, infin. ei-ti, vom Ochischen glaube ich das unregelmäßige Praet. i-dijaich ging, plur. i-dijdidum hierher ziehen zu dürfen, so daß i-ddja für i-da, i-ddjiddum für i-dödum stünde. Daggen möchte ich jetzt den componirten Imperativ hir-i komm

germanischen Sprachen, den vncalisch endigenden Wurzeln noch einen Consonanten, entweder, und zwar vorzugsweise, h, oder s, oder einen t-Laut beizusügen. Hierbei aber zeigt sich h im Althochdeutschen mehr als eine euphonische Einfügung zwischen zwei Vncalen, denn als einen wirklichen Zuwachs der Wurzel; daher von kna kennen hei Tatian zwar inendlu ich erkenne, inendlun sie erkennen, aber nicht in-endh-tun sie erkannten, sondern incna-tun. Duch ist nicht durchgreisend bei diesem Verbum im Ahd. zwischen zwei Vncalen ein h eingeschoben, es findet sich z. B. bei Otfrid ir-knait er erkennt (für ir-knahit), ir-knaent sie erkennen; bei Nntker be-chnaet er erkennt. Ähulich verhält es sich mit den zu den gothischen Wurzeln vo und so gehörenden althochdeutschen Formen (s. Graff I. 621, VI. 51). Dagegen hat das h vnn lahan lachen einen entschieden wurzelhaften Charakter, der sich auch im Neuhochd. lache, lachte bewährt. Es mag daher das gnth. 16 wirklich einen Consonauten verloren haben. Sollte Graff Recht haben, diese Wurzel mit dem skr. lagg sich schämen zu vermitteln, sn hätte dieselbe im German. causale Bedeutung gewonnen und wäre von der Bedeutung sich schämen machen, zu der des Verlachens, Verspottens übergegangen, und von hier zu der des Lachens. - Wos oder ein t-Laut an germanische Wurzeln angetreten ist, sind dieselben sest mit der Wurzel verwachsen, sn namentlich das s vnn lus verlieren (goth. liusa, laus, lusum) das t von mat messen (mita, mat, mêtum), für skr. lå, må; und das z des ahd. fluz flie sen (fliuzu, floz, fluzumês) = skr. plu.

her, du. hir-ja-ts, plur. hir-ji-th "), lieber zur skr. Wz. ya als zu 3 i ziehen. Nimmt man eine Kürzung von ZI ya, wofür man jo zu erwarten hätte, zu ja an, wie im Lateinischen al da sich zu da gekürzt hat, so mus ja in seiner Conjugation der Analogie des Klassencharakters ja, sowohl der starken (p. 208), wie der schwachen Conjugation (p. 226) folgen; also hir-ja-ts kommt heide her, wie vahs-ja-ts, nas-ja-ts; hir-ji-th (nach §. 67) kommt her, wie vahs-ji-th, nas-ji-th. Der Singular hir-i zeigt ein kurzes i statt des langen ei (= i) von vahs-ei, nas-ei. Diese Abweichung muss man sich auch gesallen lassen, wenn man die auf hir folgende Sylbe als Charakter der ersten schwachen Conjugation und hir als Verbalwurzel sasst (vgl. Grimm p. 846). - 沒 évi 1. waehsen. Das lat. crê von crê-vi, crê-tum (s. §. 20) kann als Gunirung von eri gefasst werden (s. §. 5); Verlängerung statt Gunirung zeigt sich dagegen in cri-nis Haar als wachsendes \*\*). Das griech. κύω (vgl. Benfey, gr. Wurzell. II. 164 ff.) und lat. cu-mulus stützen sich auf die zusammengezogene Form éu, wozu unter andern auch höchst wahrscheinlich das goth. hau-he hoch (Suff. ha = skr. ka) gehört. - fen smi 1. lachen, slav. tMB smje, infin. smje-ja-ti, wobei das B je dem ê der gunirten Form EH smê entspricht, wovon smay-a-ti er laeht; irland. smigeadh \*\*\*) "a smile"; विस्मि vi-smi staunen, lat. mi-rus (wie pu-rus von Q pu reinigen), hiervon mi-ra-ri - gi pri erfreuen, lieben, send. fri-na-mi (â-frî-nâ-mi ieh segne), goth. frijô ieh liebe (s. p. 229 Anm.), faihu-fri-ks geldliebend, geldgierig, φιλάργυρος; slav. примти pri-ja-ti Sorge tragen, pri-ja-teli

<sup>&#</sup>x27;) Über hi-r vom Demonstrativstamm hi s. §. 396.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. gr. 7gry, gegenüber dem skr. drā wachsen (p. 183); man vergleiche auch das skr. ró-man Leib haar für róh-man; von ruh wachsen, und siró-ruha Haupthaar als kopfwachsendes.

<sup>&</sup>quot;") g als Erhärtung von j.

Freund, als Liebender (s. Mikl. radd. p. 67), gr. φιλ, umstellt aus φλι, vielleicht lat. pius aus prius = Que priy-a-s liebend, geliebt. - vit st 2. liegen, schlafen mit unregelmäfsiger Gunirung: sets er liegt, schläft, send. wowww śaite, gr. κείται; lat. quie: quie-vi, quie-tum; goth. hei-va (thema) Haus, (als Ort des Liegens, sich Aufhaltens, in dem Comp. heiva-frauja Hausherr), hai-ms, them. hai-ma, Dorf, Flecken; slav. po-koi Ruhe, po--ći-ti ruhen (Mikl. radd. p. 36); lit. pa-kaju-s Ruhe. -Beispiele von Wurzeln auf u, u sind: 5 dru 1, laufen: drav-a-mi jeh laufe, gr. ΔΡΕΜΩ, εδραμον, δέδρομα, aus ορεκω etc. ") = 3 sru (aus kru) 5. hören, gr. κλυ, lat. olu, goth. hliu-may them. hliu-man Ohr, als hörendes, mit geschwächtem Guna (§. 27); abd. hlu-t, them. hlu-ta laut (gehört), hlú-ti Laut; irländ. cluas Ohr. Zum Causale śráv-aya-mi ich mache hören, send. śráv-áyê-mi ich spreche, sage her, gehört unter andern das lat. clâmo aus clâvo, das lit. slowiju ich lobe, preise, das slav. slav-i-ti preisen. - A plu schwimmen, fliefsen, lat. plu, flu; plu-i-t, flu-i-t; gr. πλυ: πλέω aus πλέτω = skr. pláv-â-mi; πλεύ-σομαι; πλύ-νω, φλύω, βλύω; slav. ΗΛΟΥΤΗ pluti schiffen; lit. plud: plus-tu (aus plud-tu) "ich schwimme über dem Wasser", praet. plud-au; altnord. flut, and, fluz fliefsen (s. p. 231 Anm.). Im Send, dem das l fehlt (s. §. 45), hat sich diese Wz. zu fru umgestaltet, und ist in dieser Form zuerst von Spiegel erkannt

<sup>&#</sup>x27;) S. §. 20. Die indischen Grammatiker stellen anch eine Wr. der man fu, woon aber, aufer in dem grammatiken Gedicht #afridavna, ein primitives Verham bis jetat noch nicht belegt worden. Jedenfalls scheinen dram nad drau (lettsteres Gunnform von
dru vor Vocalen) unter sich verwandt, und wenn dem so ist, so
kann dram nur als eine Erhärtung von draw gefalst werden, wie
m Daul der 21en P. die Nehenform udm. gegenüber dem ndu
der 1sten P. — eine Erhärtung von vdw aus vdw ist, wofür im
Send Swuß vdw (c. §. 333).

worden, doch nur im Causale \*), in Verbindung mit der Praep. jra \*\*). - q pû 9. reinigen, pu-na-mi mit gekürztem u (s. kleinere Sanskritgr. §. 345°)., lat, pû-rus, putare. - ef lu 9. spalten, abschneiden, gr. hu, hu, lat. so-loo, so-lû-tum = Fred san-lû, goth. lus (s. p. 231 Anm.), fra-liusa ich verliere (praet. pl. -lus-u-m). Zum Causale (lav-aya-mi) gehört wahrscheinlich das lit. lau-ju ich höre auf, pract. lów-jau, fut. láu-siu; das slav. рявати ruv-a-ti ausreifsen, und mit zugetretenem Zischlaut, роушити rus-i-ti "λύш, evertere" (Mikl. radd. p. 75). -ਸ਼ bû 1. sein, werden, send. bû: bav-ai-ti er ist (\$. 41). lit. bû: bû-ti sein, slav. 621 bü: bü-ti; lat. fu, gr. φῦ, φῦ, goth. bau-a ich wohne = báv-á-mi ich bin. 3. P. bau-i-th = bav-a-ti \*\*\*); ahd. bi-m (oder pim) ich bin, aus ba-m für skr. bav-a-mi, ungefähr wie im Lateinischen malo aus mavolo für magis volo; bir-u-mês wir sind, aus bivumês, wie z. B. scrir-u-mes aus scriv-u-mês = skr. śrāv--áyá-mas (s. §. 20).

 Wurzeln mit consonantischem Ausgang. Wir geben nur wenige Beispiele, wobei wir die Wurzeln mit gleichem Vocal zusammenstellen, und in der Ordnung: a, i, u fort-

<sup>&</sup>quot;) S. Lassen "Vendidadi capita quinque priora" p. 62.

<sup>&</sup>quot;) Z. B. fra-frdwydhi fac ut fluat, 2te P. des Conjunctivs. Auch die 1ste P. fra frdwydmi scheint dem Conjunctivs. Auch die 1ste P. fra frdwydmi scheint dem Conjunctiv anzugelören. Im Indic. wirde ich nach §. 42. fra frdwydmi erwarten; der Conjunctiv (Left.) scheint aber an dem im charakterischen die fastnahlen und die euphonische Umwandlung des din z nicht zu gestatten. Auch ohne fra erscheint das Causale mehrmals im Vendidad (s. Brockbaux, index p. 28s. frdwydii (3. P. praes.), frdwydii potent.).

<sup>&</sup>quot;") S. Grimm, 3k Ausg. p. 101, wo aus der Form bou-t-ih gewiß mit Recht gefolgert wird, daß dieses Verbum zur starken Conjugation (also, nach meiner Theorie, zur akr. ersten Klasse) gehört. Zur akr. Causalform gebört dagegen das Substantiv bau-ai-ns (them. bau-ai-n) W ohnu ng. Zu einer akr. Wurzel, welche wohnen bedeutet, gebört das goth. war ich war, pract. viso ich bleibe,

schreiten. Die Vocale  $\Re r$ ,  $\Re f$  lassen wir nach § 1. nicht als wurzelhaft gelten ]. Lange Wurzelvocale vor schliesender Consonanz sind ziemlich selten und mögen größtentheils nicht ursprünglich sein. Am zahlreichsten sind consonantisch endigende Wurzeln mit  $\Re a$ . Beispiele sind:  $\Re \alpha$  2. essen, goth. at (iaa, at, dism), slav.  $\Im A$ , f ad (a, p, 140), gr. ib, lat. ad, lit. id  $(idmi = skr. admi), <math>-\Re A$ , an 2. wehen "); goth.  $u_1$ - $u_1$ - $u_2$ - $u_3$ - $u_4$ 

<sup>3)</sup> Burn ouf scheint das ohen gesagte, schon in der enten Aug, (p. 126) enthalbene, überschen zu laben, al er mir in seiner früher (p. 2 Anm.) erwähnten Recension (p. 39) den Vornurf macht, das ich eine ganze Klasse sendischer Wurzeln, nämlich diejenige, welche im Sankrit ein anfangendes, mittleren oder schliefendes uprenthalte, übergangen habe. Da ich das sendische ere (e. p. 2) micht als Vertetter des skir, noderen als Vertetter der Sylhe ar, und das skr., rin den meisten Fällen als Zusammensiehung der Sylhe ar dargestellt habe, so tonnte ich natürlich keine Veranlassung finden, im Besonderen von sendischen Wurzeln zu handeln, in welchen ere für skr., r selten.

<sup>&</sup>quot;) Diese and einige anderen Wurzeln der 2ten Klasse schieben in den Specialtempp, einen Bindevocal i zwischen die Wurzel und consonantisch anfangende Endungen ein; daher z. B. án-i-mi ich wehe.

<sup>&</sup>quot;') In Erwägung, daß die Verba der Bewegung großentheils auch Handlung ausdrücken — z. B. str. car geben und machen, vollbringen — darf man unbedenklich mit Pott auch das gr. ανυ-μι (s. p. 200) bierherziehen.

<sup>†)</sup> as-mai ich bin, s. "Über die Sprache der alten Preußen"; p. 9.

sôkja ich suche ') ziehen zu dürsen, indem ich annehme, dass die ursprüngliche Tenuis, wie in slepa ich schlafe (s. §. 89), unverschoben geblieben sei. - EFU band 9, hinden, send. band 10. id., goth. band (binda, band, bundum), slav. BA3 vans, inf. vans-a-ti, gr. m3, lat. fid (s. p. 182). - mes krand 6. weinen, goth. gret id."), irländ. grith "a shout, outcry". - Beispiele von sanskritischen Wurzeln mit a vor schliefsender Consonanz sind are brag glänzen, griech φλεγ, lat. flam-ma, durch Assimilation aus flag-ma; flag-ro von einem verlorenen Adjectiv flag-rus, wie z. B. pû-rus, von skr. pû reinigen; fulgeo durch Umstellung aus flugeo, goth. bairh-tei Licht \*\*\*), engl. brigh-t. --Til rag 1. glänzen, herrsehen (ragan König, als herrschender, send. (w) ras 10. (s. 8.58), lat, rego, goth. rag-ino (ein Denominativum) ich herrsche, ohne Lautverschiehung (s. §. 89); reik-s, them. reika (= rika) Fürst; irland. ruigheanas "brihtness." - Beispiele mit 3 i, 3 i vor schließender Consonanz sind Ent stid 5. steigen, goth. stig (steiga, staig, stigum), gr. στιχ (ιστιχον), lit. staigio-s ich eile, slav. trasa stisa Pfad, russ. stignu und stigu ich hole ein, erreiche; irländ. staighre "a step, stair". - Ray dis 6. aus dik zeigen, send. 234 dis 10., gr. dux mit Guna, lat. dic, goth. ga-tih anzeigen, verkundigen (ga-teiha, -taih, -taihum). - 3 a îks 1. med. sehen, scheint mir eine Entartung von aks zu sein, wovon aksa, áksi Auge (ersteres am Ende von Compp.), gr. οπ aus οκ, lat. oc-u-lus; das goth. sahv sehen (saihva, sahv, séhvum; über das angefügte v s. p. 109) enthält vielleicht eine mit der

<sup>\*)</sup> Ich mache darauf aufmerksam, daß das skr. anv-is suchen, etymologisch nachgehen bedeutet.

<sup>\*\*)</sup> gréta, gaigrôt. Der Ausfall des Nasals ist durch Vocalverlängerung ersetzt (# = 4 s. §. 69.2.), wie in têka ich berühre, flêka ich klage gegenüber dem lat. tango, plango.

<sup>\*\*\*)</sup> h wegen des folgenden t (s. §, 91.2.), das verlorene starke Verbum wird im Praes. bairga gelautet haben.

Wurzel verwachsene Praeposition (vgl. skr. sam-iki seben). so dass ahv (nach §. 87.1) für akv) die wahre Wurzel wäre. - রাল giv 1. leben, altpreus. giw-a-si du lebst = त्रोत्रसि giv-a-si, lit. gywa-s lebendig (y = i), goth. quiu-s, them. quiva id.; lat. vivo aus guivo (s. p. 110), gr. βίος aus γίος für γίνος \*). Das Şend bat von dieser Wz. meistens entweder den Vocal oder das v abgelegt, daber áva lebend, nom. ávő, V. S. p. 189, hu-gi-ti-s gutes Leben babend, pl. hugitayo l. c. p. 222. Auch ( s für g kommt bei dieser Wz. vor, namentlich in sayadwem lebet (med.) und in dem Adjectiv savana lebend, letzteres von su (aus siv) mit Guna und ana als Suffix (s. p. 127); vollständig erhalten ist die Wz. in dem Adjectiv givya belebend (wahrscheinlich von einem verlorenen Substantiv diva Leben). Den ursprünglichen Guttural zeigt waswe gaya Leben in Gemeinschaft mit den zu dieser Wz. gebörenden altpreussischen und litauischen Formen. - Beispiele consonantisch endigender Wurzeln mit u, & sind: त्र्य ous 1. lieben, goth kus wählen (kiusa, kaus, kusum), irländ. que "a desire, inclination", send. worber sausa Gefallen, lat. que-tue, gr. yeu. - Fe rud 2. weinen, ahd. ruz (rinzu, rôz, ruzumês); Caus. rôdáy ami (s. p. 229). - To ruh aus rud 1. wachsen"), send. rud (2.P. praes. med. wewwebu) raud-a-he), goth. lud (liuda, lauth, ludum), altkelt. rhodora eine Pflanze (bei Plin.), irländ. rud "a wood, a forest", roid "a race", ruaidhneach "hair". Vom Lateinischen gehört wahrscheinlich sowohl das Substantiv rudis Stab als gewachsener. (vgl. ahd. ruota Ruthe, altsächs. ruoda, angels. rod), als das Adject. rudis (gleichsam naturwüchsig) bierher. Vielleicht ist auch rus, rur-is vom Wachsen benannt und r die

<sup>&#</sup>x27;) Ther Cuw = skr. yd'-miich gebe s. p. 127. Anm.

<sup>&</sup>quot;) Von der ursprünglichen Form rud kommt rod-ra-s, Name eines Baumes. Im Übrigen wird das Sanskrit bei dieser Wz. sowohl vom Send wie von den europäischen Gliedern unseres Sprachstamms durch treuere Bewahrung des Endeons, übertroffen.

Schwächung eines ursprünglichen d (s. §. 17°).). Auf das skr. Causale roh-aya-mi stützt sich das slav. rod-i-ti erzeugen, dessen o jedoch auf den reinen Wurzelvocal u sich stützt (s. §. 92. c.). Von der primitiven Wz. aber stammt wahrscheinlich na-rodu Volk. Das litauische liudinu ich erzeuge ist, wenigstens seiner Bedeutung nach, ein Causale und stimmt durch seinen geschwächten Gung-Vocal zum goth. liuda ich wachse. Auch rudu Herhst, them. rud-en, gehört wahrscheinlich zu der in Rede stehenden Wz., und bedeutet, wie mir scheint, ursprünglich soviel als Ernährer oder Vermehrer"). - 40 bus 1. u. 10. schmücken. Man vergleiche mit bus-ava-mi el. 10. das irländ, beosaighim "I ornament, deck out, beautify", mit Berücksichtigung, dass die irländischen Verba auf aighi-m überhaupt in ihrer Ableitung auf das skr. aya sich stützen. Es konnte aher auch beos auf die skr. Wz. bas glanzen (eine Erweiterung von ba) sich stützen, zumal das Adjectiv beasach "bright, glittering" bedeutet. Selbst das skr. bus könnte als Entartung von bas, d. h. ihr û als Schwächung von a gefasst werden, wie oft neben Wurzeln mit kurzem a auch solche mit kurzem u bestehen, z. B. neben mad sich freuen eine Wz. mud, neben band binden eine Wurzel bund el. 10. (nach Vopadeca). Mit busana Schmuck könnte das lat. ornare vermittelt werden, wohei uns die Form osnamentum (bei Varro) zu Hülfe käme. das r von ornare ursprünglich, so könnte man sich auch zur Erklärung dieses Verbums an einen anderen skr. Ausdruck des Schmuckes, nämlich an abaraņa-m (von bar, br tragen, praep. a) wenden. - Als Beispiel einer skr. Wurzel mit einem Diphthong in der Mitte erwähne ich hier bloss and sev 1. ehren, verehren, dienen, bedienen etc., griech. σεβ (σέβ-ε-ται = ε ε v-a-te), dessen ε das in & (aus ai) enthaltene a vertritt.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. lat. auctumnus. Über andere Verwandte der skr. Wz. ruh s. Gloss, Scr. a. 1847 p. 292.

Anmerkung. Unter den im vorbergehenden S. zusammengestellten Wurzeln findet sich kein sendisches Beispiel der 7ten Klasse: überhaupt sehlt es in derselben an gemeinschaftlichen Verben des Send und Sanskrit. Dagegen besitzt das Send ein Verbum der 7ten Kl., wozu uns das Sanskrit zwar die Wurzel, aber nicht die entsprechende Conjugationsform liefert. Burnouf (Yacna p. 471 f.) erklärt scentsco éis-ti, welches Anguetil überall durch science übersetzt, aus der Wurzel éis (nach §. 102.p. 176.) und vermittelt diese, wie ich glaube, mit Recht, mit der sanskrit. Ein die wahrnehmen, kennen, denken. Das entsprechende send. Verbum zeigt im Sing. praes. als ste und tste P. die Formen spossonson dinasti, seeronson éinahmi (33 s' wegen des vorbergehenden a) und in der ersten P. pl. act. und med. die Formen éismahi, éismaide"). In den beiden letzten Formen ist der bloße Nasal, welcher vor den schweren Endungen nach sanskritischem Princip stehen sollte. ausgestoßen, und durch Verlängerung des vurbergehenden Vocals ersetzt, ungefähr wie in griechischen Formen wie μέλας, ίσας, τύ τας, für μέλανς etc. - Einen Beleg der sendischen 8ten Klasse, die ebenfalls in §. 1096, nicht vertreten ist, gewährt die von Burnouf, Yacna p. 432 n. 289 hesprochene Form sees Swigow ainauiti\*\*) (paiti ainauiti "il censure"), wobei sowohl der Vocal der Wurzel (in), als der der Klassensylbe gunirt ist, was an das skr. kar-d-ti er macht erinnert, welches mit der stark e n, nach den indischen Grammatikern, gunirten Form der Wurzel (s. p. 46) die Gunirung der Klassensylbe verbindet. Im Vêda-Dialekt entspricht in-ô-ti mit reinem Wurzelvocal. -Hinsichtlich der sechsten Klasse ist hier noch zu bemerken, daß diese im Send in ihren beiden Abstufungen vertreten ist, sowohl in der reinen als in derjenigen, welche einen Nasal einstigt. Beispiele sind peres -a- hi du fragst \*\*\*), vind-e-nti sie finden, für skr. pré-á-si, vind-á-nti (s. p. 204).

<sup>\*)</sup> Über die Belegstellen s. Brockhans, Index zum Vend. Sade.

\*\*) Im lithographirten Codex sehlerhast 3003 μισω ainditi
(s. §. 41. p. 71.).

Das irländische fiafruighim "I inquire, ask", und was damit zusammenhängt, scheint eine Reduplicationssylbe zu enthalten. S. Gloss. Scr. a. 1847 p. 225.

110. Aus den einsylbigen Wurzeln gehen Nomina hervor, substantive und adjective, durch Anfügung von Sylben, die wir nicht, ohne sie untersucht zu haben, als für sich bedeutungslos, gleichsam als übernatürliche mystische Wesen ansehen dürsen, und denen wir nicht mit einem todten Glauben an ihre unerkennbare Natur entgegentreten wollen. Natürlicher ist es, dass sie Bedeutung haben oder hatten, und dass der Sprachorganismus Bedeutsames mit Bedeutsamem verbinde. Warum sollte die Sprache accessorische Begriffe niefit auch durch accessorische, an die Wurzel herangezogene Wörter hezeichnen? Alles wird versinnlicht, verkörpert durch die sinnliche, körperliche Sprache. Die Nomina heahsichtigen Personen oder Sachen darzustellen, an welchen das was die abstracte Wurzel ausdrückt, hastet; und am naturgemäßesten hat man daher in den Wortbildungselementen Pronomina zu erwarten, als Träger der Eigenschaften, Handlungen, Zustände, welche die Wurzel in abstracto ausdrückt. Auch zeigt sich in der That, wie wir dies in dem Kapitel von der Wortbildung zeigen werden \*), eine vollkommene Identität zwischen den wichtigsten Worthildungselementen und manchen Pronominalstämmen, die noch im isolirten Zustande declinirt werden. Wenn aher mehrere der Worthildungselemente aus dem Reiche der selbständig erhaltenen Wörter sich nicht mehr mit Sicherheit erklären lassen, so ist dies nicht hefremdend. denn diese Anfügungen stammen aus der dunkelsten Vorzeit der Sprache, und diese ist sich in späterer Periode selher nicht mehr hewusst, woher sie dieselben genommen hat, weshalh auch das angehängte Suffix nicht immer gleichen Schritt hält mit den Veränderungen, welche mit dem entsprechenden isolirten Worte im Laufe der Zeit vorgehen; oder sich verändert, während jenes unverändert hleiht.

<sup>&</sup>quot;) Vorläufig verweise ich auf meine Abhandlung "Über den Einfluß der Pronomina auf die Wortbildung" (Berlin 1832, bei F. Dümmler).

Doch kann man, in einzelnen Fällen, die bewunderungswürdige Treue, womit die angefügten grammatischen Sylhen Jahrtausende hindurch in unveränderter Gestalt sich erhalten haben, aus dem vollkommenen Einklang kennen lernen, der zwischen versehiedenen Individuen der indo-europäischen Sprachfamilie sattfindet, obwohl diese schon seit undenklicher Zeit einander aus den Augen gerückt sind, und jede Schwestersprache seitdem ihren eigenen Schicksalen und Erfahrungen überlassen ist.

111. Es gibt auch reine Wurzelwörter, d. h. solche, deren Thema, ohne Ahleitungs- oder Persönlichkeits-Suffix. die nackte Wurzel darstellt, die dann in der Declination mit den die Casusverhältnisse bezeichnenden Sylhen verbunden werden. Außer am Ende von Compositen sind solche Wurzelwörter im Sanskrit von geringer Anzahl, und sämmtlich weihliche Abstracta, wie भी bi Furcht, ਗੁਰੂ gud Kampf, Fa mud Freude. Im Griechischen und Lateinischen ist die reine Wurzel ebenfalls die seltenste Wortgestalt; doch erscheint sie nicht immer als abstractes Substantiv. Hierher gehören z. B. φλογ (φλόκ-ς), οπ (οπ-ς), νιφ (νίπ-ς), leg (lec-s), pac (pac-s), duc (duc-s), pel-lic (pel-lec-s). Im Germanischen gibt es, schon im Gothischen, keine reinen Wurzelwörter, obwohl es wegen der Verstümmelung des Wortstamms im Singular das Ansehen hat, deren viele zu gehen; denn durch die im Laufe der Zeit immer weiter um sich greifende Verstümmelung der Wortstämme scheinen gerade die jüngsten Dialekte am meisten nackte Wurzeln als Nomina darzubieten (vgl. §. 116.).

---

## Bildung der Casus.

112. Die indischen Grammatiker fassen das declinirbare Wort in seiner Grundform, d. h. in seinem von jeder Casus-Endung entblößten Zustande auf, und diese nackte Wortgestalt wird auch im Wörterbuche gegeben; wir folgen darin ihrem Beispiele, und wo wir sanskritische und sendische Nomina aufführen, stehen sie, wo anderes nicht ausdrücklich bemerkt, oder das Casuszeichen vom Wortstamme getrennt ist, in ihrer Grundform. Die indischen Grammatiker gelangten aber zu ihren Grundformen nicht auf dem Wege selbständiger Forschung, gleichsam durch eine anatomische Zerlegung oder chemische Zersetzung des Sprachkörpers, sondern wurden von dem praktischen Gebrauch der Sprache selbst geleitet, der am Ansange der Composita - und die Kunst zu componiren ist im Sanskrit eben so nothwendig als die zu conjugiren oder zu decliniren die reine Grundform verlangt; natürlich mit Vorhehalt der durch die euphonischen Gesetze zuweilen nöthig werdenden kleinen Veränderungen der sich herührenden Grenzlaute. Da die Grundform am Anfange der Composita jedes Casus-Verhältniss vertreten kann, so ist sie gleichsam der Casus generalis oder der Generalissimus der Casus, der bei dem unbeschränkten Gehrauch der Composita häufiger als irgend ein anderer Casus vorkommt. Überall bleibt jedoch die Sanskrit-Sprache dem bei der Composition gewöhnlich besolgten strengen und logischen Princip nicht getreu, und, als wollte sie die Grammatiker necken und ihre Logik auf die Probe stellen, setzt sie bei den Pronominen der ersten

und zweiten Person den Ablativ plur., und bei denen der dritten den Nom. Accus. sing. des Neutrums, anstatt der wahren Grundform, als erstes Glied der Composita. Die indischen Grammatiker sind nun in dieser Beziehung in die von der Sprache ihnen gelegte Falle gegangen, und nehmen z. B. das angesehwollene asmát oder asmád "von uns" yusmát oder yusmád "von euch" als Ausgangspunkt in der Declination, oder als Grundform an, obwohl in heiden Pronominalformen nur a und yu dem Stamme angehört, der aber nicht auf den Singular sich erstreckt. Dass jedoch ungeachtet dieses Fehlgriffs die indischen Grammatiker auch die Pronomina zu decliniren verstehen, und dass es ihnen an äußerlichen Regeln hierzu nicht gebreche, versteht sich von selbst. Dass das Interrogativum in seiner Declination den Stämmen auf a gleicht, kann auch demjenigen nicht entgehen, welcher das Neutrum fall kim für die ursprüngliche, flexionslose Gestalt des Wortes hält. Pånini wird hierhei mit einer ganz lakonisehen Regel fertig, indem er sart (VII. 2, 103); fanu: en: kimah kah, d. h. dem kim wird substituirt ka\*). Wollte man im Lateinischen diese sonderhare Methode nachahmen, und das Neutrum quid ehenfalls als Thema ansehen, so müste man, um z. B. den Dativ cu-i (nach Analogie von fructui) zu vermitteln, etwa sagen "quidis cus", oder "quidi cus". An einer anderen Stelle (VI. 3, 90.) bildet Panini aus idam dies (was ehenfalls die Ehre hat als Wortstamm zu gelten) und kim was? ein copulatives Compositum, nnd durch उद्दक्षित रहकी idankimor tokt lehrt der Grammatiker, dass die vermeintlichen Stämme in den Bildungen, wovon l. c. die Rede ist, statt sich selber, die Formen i und ki setzen.

113. Das Sanskrit und diejenigen der mit ihm verwandten Sprachen, welche sich in dieser Beziehung noch

<sup>\*)</sup> Er bildet nämlich aus kim, als Wortstamm betraebtet, einen in der Wirkliehkeit nicht vorkommenden Genitiv kim-as, der bier lautgesetzlich zu kimah geworden ist.

auf der alten Stufe behauptet haben, unterscheiden außer den beiden natürlichen Geschlechtern noch ein Neutrum. welches die indischen Grammatiker kliva, d. h. Eunuch. nennen; und welches ein Eigenthum der indo-europäischen oder vollkommensten Sprachsamilie zu sein scheint. Es bat seiner Urbestimmung gemäß die lehlose Natur zu vertreten. doch hält, sich die Sprache nicht überall in dieser alten Grenze; sie heleht was leblos ist, und schwächt auch andererseits (nach ihrer iedesmaligen Anschauungsweise) die Persönlichkeit des natürlich Lehendigen. - Das Femininum lieht im Sanskrit, sowohl am Stamme wie in den Casus-Endungen, eine üppige Fülle der Form, und wo es am Stamm oder in der Endung von den andern Geschlechtern unterschieden ist, zeichnet es sich durch breitere, tönendere Vocale aus. Das Neutrum hingegen liebt die größte Kürze, unterscheidet sich aber vom Masculinum nicht am Stamme, sondern nur in den bervorstechendsten Casus, im Nominativ und seinem vollkommenen Gegensatze, dem Accusativ, auch im Vocativ, wo dieser dem Nominativ gleicht.

114. Der Numerus wird im Sanskrit und seinen Schwestersprachen nicht durch eine hesondere, die Zahl hezeichnende Anfügung, sondern durch die Wahl oder Modification der Casus-Sylhe untersebieden, so dass aus dem Casus-Suffix zugleich der Numerus erkannt wird; z. B. byam. byam und byas sind verwandte Sylhen und drücken unter andern das dative Verhältniss aus, die erste im Singular (nur des Pron. der 2ten Pers. und im Plural der heiden ersten Personen), die zweite im Dual, die dritte im Plural. Der Dual geht wie das Neutrum im Laufe der Zeit mit der Schwächung der Lebendigkeit sinnlicher Auffassung am ersten verloren, oder wird in seinem Gehrauch immer mehr verkümmert, und dann durch den abstracten, die unendliche Vielbeit umfassenden Plural ersetzt. Das Sanskrit hesitzt ihn sowohl heim Nomen wie heim Verhum am vollständigsten, und setzt ihn üherall, wo er zu erwarten ist. In dem ihm sonst so nahe stehenden Send findet man ihn selten

heim Verbum, viel häusiger beim Nomen; das Páli hat davon nur noch soviel als das Lateinische, nämlich einen
Überrest in zwei Wörtern, welche z wei und be id de bedeuten; dem Präkrit sehlt er ganz. Von den germanischen
Sprachen hat ihn nur der älteste, gothische Dialekt, aher
eigentlich blos am Verbum'), während er umgekehrt, um
auch der semitischen Sprachen bier zu gedenken, im Hebräischen nur am Nomen sesthielt, im Nachtheil gegen das
auch in vielen anderen Beziehungen vollständigere Arahische,
das ihn heim Verbum gleich vollständig zeigt, während er
im Syrischen auch beim Nomen bis auf wenige Spuren ausgestorben ist ").

115. Die Casus-Endungen drücken die wechselseitigen, vorzüglich und ursprünglich einzig räumlichen, vom Raume auch auf Zeit und Ursache übertragenen, Verhältnisse der Nomina, d. h. der Personen der Sprachwelt, zu einander aus. Ihrem Ursprunge nach sind sie, wenigstens größtentheils, Pronomina, wie in der Folge näher entwickelt werden soll. Woher hätten auch die mit den Wortstämmen zu einem Ganzen verwachsenen Exponenten der räumlichen Verhältnisse besser genommen werden können, als von denjenigen Wörtern, welche Persönlichkeit ausdrücken, mit dem ihr inhärirenden Nchenbegriff des Raumes, des näheren oder entsernteren, diesseitigen oder jenseitigen? So wie bei Zeitwörtern die Personal-Endungen, d. h. die Pronominal-Suffixe - wenn sie im Lause der Zeit nicht mehr als das erkannt und gefühlt werden, was sie ihrem erweislichen Ursprunge nach sind und hedeuten - durch die dem Verbum voran-

<sup>\*)</sup> Über den unorganischen Dual der Pronomina der beiden ersten Personen s. §. 169.

<sup>&</sup>quot;) Über das Westen, die natürliche Begründung und die feineren Abstufungen im Gebrauche des Duals und seine Verbreitung in den verschiedenen Sprachgebieten besitzen wir eine geistvolle Untersuchung von W. v. Humboldt in den Abbandlungen der Aksd. vom J. 1882; auch einzeln bei P. Dümmler erschienen.

gestellten isolirten Pronomina ersettt, oder so zu sagen commentirt werden; so werden im gesunkeneren, bewußstloseren Zustande der Sprache die geistig todten Casus-Endungen in ihrer räumlichen Geltung durch Praepositionen, und in ihrer persönlichen durch den Artikel ersetzt, unterstützt oder erklärt.

116. Ehe wir die Bildung der Casus beschreiben, in der Ordnung, wie die Sanskrit-Grammatiken sie aufstellen, scheint es zweckmäßig, die verschiedenen Endlaute der Wortstämme, womit die Casus-Sussixe sich verbinden, anzugeben, sowie die Art zu bezeichnen, wie die verwandten Sprachen in dieser Beziehung sich zu einander verhalten. Die drei Grundvocale (a, i, u) kommen im Sanskrit sowohl kurz als lang am Ende von Nominalstämmen vor, also a, i, u: a. i. u. Dem kurzen, immer männlichen, oder neutralen, niemals weihlichen a gegenüher steht im Send und Litauischen ebenfalls a; ebenso im Germanischen, wo es jedoch, selbst im Gothischen (in Grimm's erster starker Declination), besonders bei Suhstantiven, nur sparsam erhalten, in jungeren Dialekten aber noch mehr durch ein jungeres woder e verdrängt worden ist. Im Griechischen entspricht das o der zweiten Declination (z. B. in λόγο-ς, δώρο-γ), welches im Lateinischen in älterer Zeit ebenfalls o war, und auch in der klassischen Zeit in einigen Casus noch o geblieben ist, im Nom. und Accus. sing. aber mit # (der zweiten Decl.) vertauscht wurde \*).

117. Dem kurzen i, welches in den drei Geschlechtern vorkommt, entspricht in den verwandten Sprachen derselbe Vocal. Im Germanischen hat man ihn in Grimm's vierter starker Declination zu suchen, wo er aber von der Zerstürung und Veränderung der Zeit fast ehen so hart als das a der ersten Declination mitgenommen wurde. Im Lateinischen wechselt i mit e, daher z. B. faeile für faeili, mare für mari,

<sup>\*)</sup> Von der altslavischen Casus-Bildung wird später im Besonderen gehandelt werden.

skr. ellfe vári Wasser. Im Griechischen schwächt sich das i vor Vocalen meistens zu dem unorganischen i. — Auch das kurse u zeigt sich im Sanskrit in den drei Geschlechtern, wie im Griechischen u, und u im Gothischen, wo es sich vor a und i dadurch auszeichnet, daß es sowohl vor dem s des Nominativs wie im flexionalosen Accusativ sich erhalten hat. Im Lateinischen entspricht das u der vierten Declination; so auch im Litauischen das u von Mielcke's vierter Substantiv-Declination. Sie enthält hloß Masculina; z. B. sūnū-s Sohn = skr. sūnū-s. Unter den lit. Adjectivalimmen anf u entspricht z. B. salūtu sūfs, Nom m. saldū-s, neut. saldū, dem skr. sadūtu-s, neut. saldū, gegenüber dem skr. sadūt, spīter.

.118. Die langen Vocale (a, i, u) gehören im Sanskrit vorzüglich dem Femininum an (s. §, 113), stehen niemals im Neutrum, und im Masculinum höchst selten. Im Send hat sich das lange schließende a. hei mehrsylhigen Wörtern. in der Regel gekürzt; ehenso im Gothischen, wo den sanskritischen weiblichen Stämmen auf & Stämme auf & gegenüberstehen (§. 69), deren & im flexionslosen Nom. und Accus. sing, sich zu a verkürzt, mit Ausnahme der einsylhigen Formen so die, diese = skr. HI sa, send, ha: hvo welche? = skr. und send. ka. Auch das Lateinische hat das alte weibliehe lange a im flexionslosen Nom. und Voc. verkürzt, ebenso das Litauische (s. p. 134), und häufig auch das Grieehische, und zwar fast durchgreifend hinter Zischlauten (σ und die einen Zischlaut enthaltenden Doppelconsonanten), die jedoch auch n als Vertreter des a nicht ganz verschmähen. Dagegen hahen die Mutae, die kräftigsten unter den Consonanten, in der Regel die ursprüngliche Länge geschützt, und zwar in der gewöhnlichen Sprache als η, im Dorischen als ā. Auf andere, weniger durchgreifende Gesetze, hinsichtlich der Wahl des a, a oder η für das eine skr. a, kann hier nicht eingegangen werden. In Bezug auf die lateinischen Masculina auf a und griechischen auf a-ς, η-ς verweise ich auf die Wortbildung (§§. 914. 910). Das lateinische  $\ell$  der fünsten Declination, die in ihrem Ursprung identisch ist mit der ersten, ist, wie die analogen Formen im Send und Litauischen, bereits besprochen worden (s. p. 147 f.).

119. Langes i erscheint im Sanskrit am häufigsten als charakteristischer Zusatz zur Bildung weiblicher Stämme: so entspringt z. B. der weibliche Stamm mahati (magna) aus mahat. Für das Send zilt dasselbe. Im Griechischen und Lateinischen ist dieses weibliche lange i für die Declination unsähig geworden, und wo es noch Spuren zurückgelassen hat, da ist ein späterer, unorganischer Zusatz zum Träger der Casus-Endungen geworden. Dieser Zusatz ist im Griechischen entweder a oder d; im Lateinischen c. So entspricht z. B. ήδεῖα dem skr. svádv-ĩ, von svádú süſs; -τρια, -τριό, z. B. in ἀρχήστρια, ληστρίς, ληστρίδ-ος, dem sanskritischen tri, z. B. von ganitri Erzeugerin, dem das lateinische genitri-c-s, genitri-c-is entspricht, während im Griechischen γενέτειρα und in ähnlichen Bildungen das alte weihliche i um eine Sylhe zurückgewichen ist. Dieser Analogie folgen μέλαινα, τάλαινα, τέρεινα, und substantive Ableitungen wie τέκταινα, Λάκαινα. Bei Θεράπαινα, λέαινα ist der Stamm des Primitivs, wie im Nom. masc., um ein τ verstümmelt. Bei θίαινα, λύκαινα hat man entweder anzunehmen, dass das eigentliche Primitiv auf v oder vr verloren gegangen, oder dass, was ich für das richtige halte, dies Bildungen anderer Art seien, und zu sanskritischen wie indrant (die Gemahlin Indra's) stimmen (s. §. 837). In Formen auf 100a von männlich-nentralen Stämmen auf eyt (für revt skr. vant) erkläre ich jetzt das 2te o durch regressive Assimilation aus j, und dieses als Erhärtung des Feminincharakters 4, also z. B. δολό-εσσα aus δολο-εσjα für δολο-ετjα, wie ohen (p. 210) κρείσσων aus κρείτρων, λίσσομαι aus λίτρομαι. Es ist also das ν des Primitivstammes auf syr unterdrückt, wie in entsprechenden sanskritischen Femininen wie d'ana-vati, von d'ana-vant reich, in den schwachen Casus (s. §. 129) d'ana-vat. Dagegen gibt es auch Bildungen auf oca, bei

welchen, meiner Meinung nach, das zweite e zwar ebenfalls durch Assimilation aus j hervorgegangen ist, dieses j aber mit dem folgenden a auf das sanskritische Suffix III ya (vom männlich-neutralen ya) sich stützt; so μέλισ-σα Biene als die mit dem Honig in Beziehung stehende, ihn hervorhringende, aus μέλιτ-ja, vom Stamme μέλιτ, wie im Sanskrit z. B. div-ya die himmlische, von div Himmel. Baciλισ-σα und φυλάκισ-σα sind höchst wahrscheinlich, obgleich ohne Veränderung der Bedeutung ihres Stammwortes, aus βασιλίο, φυλακίο entsprungen und stehen also für βασιλιό-ja. φυλάκιδ-ja; die Sylbe ιδ von φυλακίδ aber, vom männlichweiblichen Stamme φύλακ, entspricht, wie oben in λησ-τρί-δ, dem skr. Feminincharakter & f \*), der sich im Griechischen vor dem zugetretenen α immer, und vor δ meistens gekürzt hat "). - Wo griechisches a hei Participialstämmen auf vr für sich allein als Feminincharakter auftritt, gilt mir dasselhe als Verstümmelung von 10, so dass der wahre Ausdruck des Feminincharakters vor dem unorganischen Zusatz a unterdrückt worden, nachdem durch seinen rückwirkenden Einfluss ein vorangehendes τ zu σ sich umgewandelt hatte: daher z. B. φέρουσ-α, ίστα-σα, aus φεροντ-ια, ίσταντ-ια, gegenüber dem skr. b'arant-i die tragende, tistant-i die stehende. In βεραποντ-ίδ \*\*\*), eine in ihrer Art einzige Form, hat sich der wahre Feminincharakter mit dem heliebten Zusatz d und der gewöhnlichen Kürzung der ursprünglichen Länge hehauptet.

<sup>\*)</sup> S. vergleichendes Accentuationssystem Anm. 253.

<sup>\*\*)</sup> Ein Beispiel, in welchem sich die Länge behauptet hat, ist √ηφιά, von dem ebenfalls weiblichen Stamme ψήφα, wobei daran zu erinnern, dat auch im Sanakrit a, dem das gr. oentspricht, vor dem zutretenden Feminincharakter i wegfüllt, daher z. B. kumdr-i mung den der von kumdr «K nabe; so im Griech. unter andern συμμα-j-i- öß ken von σύμμα-jo.

<sup>\*\*\*)</sup> Seiner Bildung nach ein weibliches Part. praes., entsprungen aus dem männlichen Stamme Θεράποντ.

120. 1) Das Gothische hat die ursprüngliche Länge des skr. Feminineharakters im Femininum des Part. praes. und des Comparativs behauptet, dem ei (=i nach § 70) aber ebenfalls einen unorganischen Zusatz, nämlich ein n beigefügt, welches im Nom. ga. nach § 142 unterdrückt wird, daher beirund-ein, juhit-ein, Nom. bairund-ei, juhit-ei, gegenüber dem skr. bdrant-i die tragende, ydviyas-i die jüngere (zugleich Thema und Nominativ). Zu sanskrütischen Substantivatämmen auf i, wie der Göttin, von dewä Gott, kumdr'f Mächen von kumdräch kin abe stimmen im Gothischen aithein Mutter, gatiein Ziege, denen jedoch keine entsprechenden Masculina gegenüberstehen, denn wenn auch aithein mit attan Vater (nom. atta) wahrescheinlich verwandt ist, so kann es doch nicht als regelmäßiger Abkömnling desselhen angesehen werden.

2) Durch den Zusatz von 6 (aus á nach §,69, 1) ist au dem akr. Feminincharakter í im Gothischen jó geworden, indem der i-Laut zur Vermeidung des Histus in seinen entsprechenden Halbvocal überging, nach demselben Princip, wornach z. B. im Sanskrit von nadi Flus's der Gentlen nady-á's für nadi-á's kommt. Zu dieser Art gothischer Feminina gehören jedoch nur drei Stämme, nämlicher Stamme-frijönd (nom. frijönd-i) Freund in, vom männlichen Stamme-frijönd (nom. frijönd-s) Freund als liehender, thim-jö Magd, Die nerin, von thien (nom. thim-j) kecht'), und mau-jö") Jungfrau, von dien (nom. magu-s) Knabe. In

<sup>&#</sup>x27;) Himichtlich der Unterdrückung des a des minnlichen Primitivatums bezehle man das Verhältnis der oben erwähnten Stimme der f

Göttin, kumdr f

Mädchen zu ihren minnlichen Stammwörtern, so wie auch das Gesetz, wornach im Samirit überhaupt die Endvozele der Stammwörter (um die Diphühonge d (au) und da ausgenommen) vor Vocalen und dem Halbvocal Z y abgeworfen werden.

<sup>\*\*)</sup> Verstümmelt aus magu-jó, ungefihr wie der latein. Comparativ major aus magior. Das skr. manh wachsen ist die gemeinschaftliche Wurzel der gothischen und latein. Form.

allen übrigen Wörtern von Grimm's 2ter starker Feminindeclination stützt sich der Ausgang jó auf sanskritisches zu

jd. Im Heisonissen Nominativ, Accus, Vocativ unterdrückt
das Gothische den Endvocal, im Fall dem j eine lange Sylbe
(Positionalänge mithegriffen) oder mehr als eine Sylbe
vorbergeht; daher von den ehen erwihnten Stümmen frijönd-jö, thin-jö, mau-jó die Formen frijönd-i, thie-i, mae-s, die
durch diese Verstümmelung ihren sanskritischen Vorhildern
wie kum dr? wieder näher gerückt sind.

121. Im Litauischen hat sich der skr. Feminincharakter i ohne Zusatz, jedoch gekürzt, im Nomin. und dem ihm gleichlautenden Vocativ aller Activparticipia erhalten. Man vergleiche degant-i die hrennende, degus-i die gehrannt habende und degsent-i die brennen werdende mit den entsprechenden Sanskritformen dahant-i. dehus-i. daksyant-i. In allen übrigen Casus sind aher diese lit. Participia durch einen ähnlichen Zusatz, wie ihn die ohen erwähnten gothischen Stämme frijondjo, thiujo, maujo und die griechischen wie ορχήστρια, ψάλτρια erfahren haben. in ein anderes Declinationsgehiet übergegangen; und so stimmen namentlich die Genitive degancio-e (über é für t s. p. 145), dequeiô-s, dequenciô-s zu den gothischen wie frijondjo-s und griechischen wie downgrofa-c. oder, was näher liegt, zu dem Genitiv wynicio-s des oben (p. 147) erwähnten wynicia (nom.) Weinberg. In Bezug auf die Casus, in welchen hei den erwähnten Participien e für ia steht, z.B. im Dat. degancei etc. (für deganciai), ist Mielcke's dritte Declination zu beachten, deren e, z. B. des Nom. giesme Lied, Dat. giesmei, durch den Einsluss des weggefallenen i erzeugt ist, während in wyniciai, deganciai der Palatal-, und so gewifs auch in dequsias der Zischlaut diesen Einflufs gehindert hat (vgl. pp. 146, 147). Man könnte in Folge des Gesagten vermuthen, dass der unorganische Zusatz, den die weiblichen Participia in den obliquen Casus erhalten hahen, früher auch im Nominativ gestanden hahe, und dass also z.B. auf litauischem Boden der Nominativ deganti, der in

dieser Gestalt dem skr. dahanti erstaunlich ahnlieh sieht. früher degancia, nach Analogie von wynicia gelautet habe, wobei man sich darauf herusen könnte, dass alle männlichen Adjectivstämme auf ia (nom. is für ia-s, s. §. 134) im Nom. fem. i oder e (aus ia) zeigen, z. B. didi oder dide magna gegenüher dem männlichen Stamme didia, Nom. didis. Hiergegen aber ist einzuwenden, dass in sämmtlichen Activparticipien auch der Nom. sg. m a s e. und der ihm gleichlautende Vocativ dem Urtypus unseres Sprachstamms, wie später gezeigt wird, treuer geblieben sind als die ührigen Casus, und sich in der ursprünglichen Grenze des Wortstammes behauptet haben; ferner, dass auch die männlich-neutralen Adjectivstämme auf u im Nom. fem. ein i anfügen, indem z. B. saldi die süfse dem masc. saldu-s und Neut. saldi gegenübersteht; endlich, dass es auch, wie später gezeigt wird, noch manche andere Wortklassen im Litauischen gibt, deren Nomin. sg. nichts mit dem unorganisch erweiterten Thema der obliquen Casus zu thun hat.

122. Das lange & erscheint im Sanskrit ziemlich selten am Ende der Grundformen, und ist meistens weiblich. Die gebräuchlichsten Wörter sind vadu Frau, bu Erde, évaérá Schwiegermutter (socrus), brû Augenbraue. Letzterem entspricht ἀφρύς, ebenfalls mit langem u, dessen Declination aber vom kurzen v nieht abweicht, während im Sanskrit das lange von dem kurzen weiblichen u auf dieselbe Weise wie i von i unterschieden wird. - Mit Diphthongen enden im Sanskrit nur wenige einsylbige Grundformen, mit & jedoch gar keine; mit & ái nur Trái masc. Reichthum, welches die Casus, deren Endung consonantisch anfängt, aus ra bildet, worauf das lat. re sich stützt (s. §. 5). Auch Stämme auf 31 6 sind selten. Die gehräuchlichsten sind dy6 Himmel und g6; ersteres ist weihlich und eigentlich entstanden aus ach die (ein Wurzelwort, von faci div glänzen) durch die Vocalisirung des v, wornach der Vocal i zu seinem Halbvocal Z y werden musste. Die starken Casus (s. §. 129) der Stämme auf 6 entspringen aus

einem erweiterten Stamme auf Al au; daher Nom. sg. dyau-s, plur. dyav-as. Im Aec. sg. hat sich das zu erwartende av-am zu a-m zusammengezogen, daher gam für gav-am"). Zu dyau-s stimmt das griech. Zeúc, jedoch mit Verdünnung des ersten Theils des Diphthongs. Das Z entsprieht dem skr. a y und das è ist unterdrückt (s. §. 19), während die äolische Form Asús die Muta in Vorzug vor dem Halhvoeal bewahrt hat. Zu Zeig aus Jeig stimmt hinsiehtlich des Verlusts der anfangenden Media das lat. Jov-is. Jov-i etc., wovon letzteres auf den skr. Dat. dyav-e sieh stützt, den man nach Analogie von gáv-é voraussetzen darf. Der veraltete Nominativ Jovi-s hat eine ähnliche Stamm-Erweiterung erfahren wie navi-s gegenüber dem skr. und griech. nau-s, rav-s. In Ju-piter, eigentlieh Himmels-Vater oder Himmelherr "), vertritt Jû den skr. Stamm dyô, aus dyau, und zwar so, dass die Unterdrückung des ersten Theils des Diphthongs durch Verlängerung des zweiten ersetzt wurde, wie z. B. in concludo für conclaudo (s. §. 7. p. 18). Um wieder zum Griechischen zurückzukehren, so stammen die obliquen Casus von Zeug sämmtlich vom skr. Stamm div Himmel, also Διός aus Δικός = skr. div-ás, Διεί (s. p. 34), Διί = Loc. div-i. Erwähnung verdient hier noch eine lateinische Himmelsbenennung, die nur im Ablativ erhalten ist (sub divo) und einen Nominativ divu-m oder divu-s voraussetzt. Sie stützt sieh auf den skr. Stamm dêvá (aus daivá) glänzend (als Subst. Gott als glänzender) und hat die skr. Gunirung durch Verlängerung des Grundvoeals ersetzt.

<sup>\*)</sup> Der Acc. von dyd ist nicht im gewöhnlichen Gebraueh, findet sich jedoch im Veda-Dialekt.

<sup>&</sup>quot;) Das skr. pitar (für patár) könnte seinem Ursprunge nach (aus på erhalten, herrschen) eben so gut Herrscher als Vater bedeuten. Die Schwächung des lat pater zu piter, in obigem Compositum, erklärt sich nach §, 6 als Folge der Belastung durch die Zusammensetzung.

123. Der zweite der oben erwähnten skr. Stämme auf Fit 6 bedeutet vorberrschend als Masc. Stier und als Fem. Kuh. Im Send entspricht bow gan") - vor vocalisch anfangenden Endungen wie im Sanskrit gav - im Griechischen Bou, welches vor Vocalen ursprünglich Bor gelautet haben muſs, wie auch im Lateinischen wirklich bow steht. Der Nominativ bô-e ersetzt die Unterdrückung des letzten Theils des Diphthongs durch Verlängerung des ersten (vgl. §. 7. Schluss). In Bezug auf die Ersetzung der ursprünglichen gutturalen Media durch eine labiale stebt das griechische βούς und lat. bô-s zum skr. gau-s (s. p. 252 f.) in demselben Verbältnifs wie z. B. βίβημι zum sanskrit. φάgâmi (vêd. auch gigâmi). Doch ist es wichtig zu beachten, dass die griech, Kuhbenennung den ursprünglichen Guttural nicht ganz hat untergehen lassen. Ich glaube wenigstens behaunten zu dürfen, dass die erste Sylbe von vola die Kuh, und das Ganze also eigentlich Kuhmilch bedeutet. Der letzte Theil dieses Compos. (them. harr) stimmt buchstäblich zum lat. Stamme lact; darum ist es auffallend, dass man die zusammengesetzte Natur dieses interessanten Wortes früher übersehen bat, was vielleicht der verstümmelten Form des Nominativs zuzuschreiben ist. In den Compositen wie γλακτοφάγος ist die Kuh so bescheiden. sich blofs durch ein y vertreten zu lassen; doch glaubte Benfey (Gr. Wurzell, I. p. 490), auf den Grund dieser Composita, in yazer die Urform der Milebbenennung zu erkennen, indem er diese Sylbe mit einer bypothetischen Sanskritwurzel glaks' vermittelte, dieses glaks' aber mit einer ebenfalls bypothetischen Wurzel mlaks', woraus die verwandten Sprachen ihre Milchbenennungen geschöpft haben sollten. ") - Das skr. g6 bedeutet als Femin. unter andern

<sup>\*)</sup> Vgl. gau-mat milebbegabt, Milch tragend.

<sup>\*\*)</sup> Im 21en Bande, 1842 p.358 gibt Ben fey eine audere Erklärung, wornach γλαγ als Wurzel angenommen, diese aber als == μλαγ und letzteres als Methathesis von μελγ dargestellt

auch Erde und führt uns mit dieser Bedeutung zum griech. "wäß, welches sich aber nicht unmittelbar auf gd, sondern auf ein davon abgeleitetes Adjectiv gåvya, fem. gåvyå stützt, welches zwar seiner Bedeutung nach (bovinus) zu gö Rind gehört, was uns aber nicht hindert, anzunehmen, dafs auch von gö Erde ein Adjectiv oder Substantiv gåvya-ausgegangen sei. Es erweits sich also yaña als eine verstümmelung von yaruz oder yarya. Auf das skr. gåvya, und zwar auf dessen Neutrum, stützt sich unter andern auch der goth. Neutralstamm gangia, Nom. Acc. gavi Land, Gegend (mit bewahrter Media, s. § 20), unser Gau, welches sehon Dö derlein mit dem gr. yaña vengleben bat. In der Benennung der Kuh haben die germanischen Sprachen die lautgesetzliche Versichbung der also Media zur Tenuis einsteln lassen, und so, abgesehen vom Geschlecht, Kuh und

wird. Dagegen unterstützt Grimm (Geschichte d. d. Spr. p. 999 ff.) die obige, schon im ersten Heste der neuen Ausgabe meines Glossars (1840 p. 108) gegebene Erklärung von ya-lant als Kuhmilch durch analoge keltische Benennungen der Milch, welche ebenfalls wörtlich Kuhmilch bedeuten, wie z. B. das irländische b-leachd für bo-leachd (bo Kuh), and Weber hat darauf aufmerksam gemacht (Indische Studien I. p. 340 Anm.), dass selbst das Sanskrit unter seinen Milchbenennungen ein Compositum besitzt, dessen erstes Glied die Kuh bedeutet, nämlich ge-rasa, wortlich Kuhsaft. Im Send bedeutet gau schon für sich allein auch Milch. Was aber die eigentliche Benennung der Milch im Lateinischen und Griech., nämlich die Sylbe lact, - Aaxt anbelangt, so habe ich l. e. an die Möglichkeit einer Verwandtschaft mit der skr. Wz. duh (I für d nach & 170).) erinnert. wovon dug-da gemolken, wofür man, ohne ein specifisch sanskritisches Lautgesetz, auch duktá erwarten könnte, wie z. B. traktá verlassen, von tyag. Ist diese Verwandtschaft gegründet, so müste man das a von lact, - hant als Guna - Vocal ansehen, und Wegfall des Grundvocals annehmen, also tact aus taukt. So ist auch die Sylbe γα von γάλακτ eine Verstümmelung von γαν = skr. κδ (aus gau) und send. Low gau. Hierbei ist zu beachten, dass auch das Send gelegentlich Gunirung der Passivparticipia auf ta zeigt, z. B. in wow bw aukta gesagt, für skr. uktá.

Gau einander entfremdet. Die Kuh-Benennung stützt sich aber, wie mir scheint, ebenfalls auf das skr. Derivatum gávya, mit Unterdrückung von dessen Endvocal und Vocalisirung des Halbvocals & y. Der Stamm und zugleich der Nom., der keine Endung hat, lautet bei Notker chuoe (aus chuoi), wobei das no ein gothisches o und dieses ein sanskr. å repräsentirt (s. §. 60. 1.), so dass also vom skr. gåvya, oder vielmehr von seinem Fem. gávyá, das v unterdrückt, und zum Ersatz der vorhergehende Vocal verlängert ist. Eine andere ahd. Sprachquelle zeigt chuai (ua für goth.  $\delta = \hat{a}$ ) als Accusativ pl., der aber formell identisch ist mit dem Nominativ. Die Formen chua, chuo im Nom. sg., beruhen auf der Erscheinung, dass dieser Casus, wie auch der Accusativ, überhaupt, schon im Gothischen, den Endvocal der Stämme auf i verloren hat. - Was den Ursprung des skr. Stammes go anbelangt, so wird er im Unadi-Buche von der Wz. gam gehen abgeleitet, die also ihren Ausgang am durch & ersetzt hätte; hierbei wäre also Vocalisirung des m zu u anzunehmen, wie im Griechischen häufig v zu v geworden ist (τύπτουσι τύπτουσα) und im Gothischen die Sylbe jau, z. B. von étjau ich älse, dem skr. yam von aduam entspricht (§. 675). Ich erkläre jedoch lieber III. go aus der Wurzel III ga, ebenfalls gehen. Im Vêda-Dialekt stammt aber von gam eine Erdbenennung gma, und wenn das im Send nur in obliquen Casus erscheinende sem Erde (5 s für g nach §. 58) sein m nicht der Erhärtung eines v verdankt - so dass z. B. der Dativ semê und der Locat. semi dem skr. gáv-é, gávi entsprächen und mit ihrem Nomin. und Accus. Sus são terra, sanm terram, für skr. gaus, gam, im Zusammenhang stünden - so könnte man auch diese Erdebenennung aus der skr. Wurzel gam erklären. Sind aber Benennungen der Erde und des Rindes nach der Bewegung benannt, so gilt mir doch die Bewegung der Erde nur als eine passive. Ich deute nämlich die Erde als die betretene, wie auch der Weg in diesem Sinne im Sanskrit unter andern vart-man (von vart, vrt gehen) heifst.

Aus einer skr. Wurzel der Bewegung läst sich auch das goth. airtha (unser Erde) erklären, nämlich aus ar, r gehen (womit anderwärts auch das goth. air-u-s Bote vermittelt worden), so das air-tha, aus ir-tha (nach §. 82), als Schwächung von ar-tha, ein Passivparticipium wäre, mit der gesetzlichen Lautverschiebung, während sonst die alte Tenuis dieses Part. im Gothischen zu d geworden ist. ").

124. Auf 到 áu ausgehend kenne ich im Sanskrit nur zwei Wörter: ना nau f. Schiff und Jeil glau m. Mond. Ersteres ist sehr weit auf dem Ocean unseres großen Sprachgehiets umhergeschwommen, ohne jedoch im Sanskrit zu einem sicheren etymologischen Hafen gelangt zu sein. Ich glauhe, dass nau eine Verstümmelung sei von snau, wende mich aher jetzt zu dessen Erklärung lieher an die Wurzel anu fliefsen (vielleicht auch schwimmen, schiffen) als an sna baden, wohei ich daran erinnere, dass eine andere Benennung des Schiffes, nämlich plav-a-s, von einer Wurzel stammt (plu), worauf unter andern unser fliefsen und das lat. fluo sich stützen. Mit anu mag jedoch end baden verwandt sein. In jedem Falle ist nau eines anfangenden Zischlauts verlustig gegangen, wie dem mit 😝 sn u offenhar verwandten griech. אפש (aus אוֹדש) schwimmen, fut. νεύσομαι, das ε der entsprechenden skr. Wz. entschwunden ist. Das skr. Verhum gehört zur 2ten Klasse und erhält bei unmittelharer Anschliessung der leichten Endungen (s. §, 480 ff.) an die Wurzel die Vriddhi- statt der Gunasteigerung, so dass wir durch die Form en au-mi ich fliesse gewissermassen schon zu dem Vriddhi-Diphthong von nau Schiff vorhereitet werden. Dass auch das a des griech. Diphthongs von vau-; schon an und für sich lang sei, ist hereits hemerkt worden (\$.4. p. 11). Das lat, nav-i-s, euphonisch für nau-i-e, zeugt ebenfalls für die ursprüngliche

<sup>\*)</sup> S. Ş. 91. 3. Da ar, r auch er beben bedeutet (s. das Petersb. Wörterbuch), so kann auch das lat. al-tur als ein Passivpart. dieser Wz. gefaßt werden, mit l für r (s. Ş. 20.).

Länge des a. Des unorganischen Zusatzes i enthält sich das Comp. naufragus nebst seinen Abkömmlingen; ebenso nauta, welches man nicht als Zusammenziehung von navita anzusehen braucht. Im Gothischen ist die genau zu an stimmende, in ihrer Art einzige Wurzel sau (es gibt hier keine andere auf u) zu einem allgemeinen Ausdruck der Bewegung geworden und bedeutet gehen, fortgehen, zuvorkommen. und es kommt davon auch das Adverbium sniu-mundô eilig. Man könnte aber auch vom gothischen Standpunkt aus snav als Wurzel annehmen, welches sich auf die Form stützt, in welcher die skr. Wz. enu mit Guna vor Vocalen erscheint, z. B. in dem Abstractum snav-a-s das Fliefsen, Tröpfeln. Aus snav entspringt wirklich der nur einmal vorkommende Plural praet. snévum (qa-sné-vum Phlpp. 3, 16), während die ebenfalls nur einmal vorkommende Form snivun (Marc. 6. 53: du-at-snivun sie landeten) sich mit einer Wz. enav nicht verträgt, aber aus enu sich ungefähr so erklären läfst, wie bei u-Stämmen die Genitive plur., z. B. suniv-ê filiorum, von sunu, d. h. durch die schwäehere Gunirung des u (§. 27) und Umwandlung des Diphthongs iu in iv, wegen des folgenden Vocals. Die Formen snu-un oder snv-un, die man erwarten könnte, scheinen vermieden zu sein, und zwar erstere wegen des Hiatus und des Übellauts zweier aufeinander folgender u, letztere wegen der im Gothischen unbeliebten Verbindung eines v mit einem vorhergehenden Consonanten, Gutturale ausgenommen (s.p. 108 f.). Aus demselben Grunde vermeidet das Gothische wahrscheinlich auch im Genitiv plur. Formen wie sunu-é oder sunv-é, und setzt dafür suniv-e gegenüber den sendischen Pluralgenitiven wie paśvaim (vom Stamme paśu Thier), den lateinischen wie fructu-um, und den griechischen wie βοτρύ-wv. Ich erinnere noch daran, dass auch das Sanskrit im reduplicirten Praeteritum, womit das germanische Praeteritum zusammenhängt, die Umwandlung des u oder u in blosses v am Ende der Wurzeln nicht zulässt, sondern die genannten Vocale vor vocalisch anfangenden Endungen, in gunalosen Formen,

in uv verwandelt; daher z. B. nunuv-ús sie priesen, von nu, sus'nuv-ús sie flossen, gegenüber dem gothischen sniv-un.

125. Wir gehen zu den Consonanten über; von diesen erscheinen im Sanskrit n, t, s und r (FE S. 1) am häufigsten am Ende der Grundform; alle übrigen Consonanten nur an Wurzelwörtern, die selten sind, und an einigen Wortstämmen von unsicherem Ursprung. Wir betrachten zunächst die selteneren oder wurzelhaften Consonanten. Von Gutturalen finden wir keinen am Schlusse geläufiger Wortstämme; im Griech. und Lat. hingegen sind sie häufig; c ist im Lateinischen sowohl wurzelhaft als ableitend, q nur wurzelhaft. Beispiele sind; duc, vorac, edac; leg, conjug. Im Griechischen erscheinen x, y und y nur wurzelhaft oder an Wörtern unbekannten Ursprungs, wie φρικ, κόρακ, δνυχ (skr. naka), φλογ. Von den Palatalen erscheinen im Sanskrit é und á am häusigsten in váć f. Rede, Stimme (νός, όπ), ruć f. Glanz (lat. lûc), rad m. König (nur am Ende von Compositen), rug f. Krankheit. Vom Send gehört hierher www váć f. Rede, 2274 drug f., als Name eines bösen Dämons, wahrscheinlich von der skr. Wurzel druh hassen. Von den beiden Klassen der t-Laute ist die erste oder cerebrale ( t etc.) am Ende von Wortstämmen nicht gebräuchlich; um so mehr die zweite, dentale oder gewöhnliche t-Klasse. Doch kommen & d, & d' nur an Wurzelwörtern, und daher selten, & t vielleicht nur in pat, als Neben-Thema von patin Weg vor. Beispiele von Stämmen auf d und d' sind ad essend, am Ende von Compositen, yud' f. Kampf, ks'ud' f. Hunger. Sehr häufig ist त 4, da mehrere der gebräuchlichsten Suffixe damit enden; wie z. B. das Part, praes. auf ant, schwach at, griech, und lat. nt. Das Griechische zeigt außer r auch è und 9 am Ende unwurzelhafter Grundformen; doch scheint mir xópu9 ein Compositum zu sein und die Wurzel Sn mit abgelegtem Vocal als letztes Glied zu enthalten, und demnach eigentlich zu bedeuten, was auf den Kopf gesetzt

wird. - Über den späteren Ursprung des & in weiblichen Stämmen auf id ist in §. 119 Rechenschaft gegehen, namentlich kann man die Patronymica auf id mit sanskritischen auf i, z. B. AH baimi die Tochter Bhima's vergleichen. Wahrscheinlich ist auch das & in weiblichen Patronymen auf að ein späterer Nachtrag; sie entspringen, wie die auf ic, nicht aus ihren Masculinen, sondern unmittelbar aus dem Grundworte des Masculinums, und stehen meines Erachtens in schwesterlichem, nicht in töchterlichem Verhältniss zu demselhen. - Im Lateinischen zeigt sich d als jüngerer Beisatz in dem Stamme pecud, den das Sanskrit, Send und Gothische mit u schließen (skr. send. paśu, goth. faihu). -Im Gothischen beschränken sieh die Grundformen mit schliefsendem t-Laut im Wesentlichen auf das Partic. praes., wo das alte t in d umgewandelt erscheint, das jedoch nur da, wo die Form substantivisch steht, ohne fremden Zusatz bleibt; sonst aber, mit Ausnahme des Nominativs, durch den Zusatz an in ein geläufigeres Declinationsgebiet eingeführt wird. Die jüngeren germanischen Dialekte lassen den alten t-Laut unter keiner Bedingung ohne einen dem Wortstamm beigemischten fremden Zusatz. Im Litauischen steht das Participialsuffix ant, in Ansehung des Nominativs sing, ans für ante, auf der lateinisch-sendischen, üher das Sanskrit hinausreichenden Stufe; allein in den ührigen Casus weiß auch das Litauische keine Consonanten mehr zu decliniren, d. h. mit den reinen Casus-Endungen zu verbinden; sondern es führt dieselben durch einen jüngeren Zusatz in eine Vocal-Declination hinüher, und zwar wird dem Participialsuffix ant die Sylbe ia heigefügt, durch deren Einfluss das t die euphonische Umwandlung in é erfährt. - Der Nasal dieser dentalen t-Klasse, nämlich das eigentliche n, gehört zu den am häufigsten am Ende von Wortstämmen vorkommenden Consonanten. Vom Germanischen gehören hierher alle Wörter von Grimm's schwacher Declination, die im Nominativ, gleich dem Sanskrit und den Mase. und Fem. im Lateinischen, das n des Stammes abwerfen, und daher vocalischen

Ausgang haben. Das Litauische hietet dieselbe Erscheinung dar, im Nominativ, setzt aher in den obliquen Casus seinen Stämmen auf n bald in, bald ein blosses i hei.

126. Grundformen mit schliefsendem Lahial, den Nasal (m) dieses Organs mitgerechnet, erscheinen im Sanskrit fast nur an nackten Wurzeln, als letztes Glied von Compositen, und auch hier nur selten. Im isolirten Gebrauch haben wir jedoch ap f. Wasser und kakúb' f. Himmelsgegend, heide von unsicherem Ursprung, doch höchst wahrscheinlich mit einem wurzelhaften Endconsonanten. 20 ap, in den starken Casus (s. §. 129) ap, ist nur im Plural gehräuchlich, das entsprechende Sendwort auch im Singular (nom. afs, s. §. 47, ace. apem, abl. apad). Auch im Griech. und Lat. sind Stämme auf p, b, o entweder einleuchtend wurzelhaft, oder von unbekanntem Ursprung, mit wahrscheinlichen Wurzelbuchstahen am Eude, oder sie enden im Lateinischen nur scheinhar mit einem Lahial und hahen im Nomin. ein i unterdrückt, wie z. B. plebs für plebi-s, Gen. pl. plebi-um. Man vergleiche hiermit, ahgesehen vom Geschlecht, die gothischen Nominative wie hlaib-s Brod, laubs Laub, Gen. klaibi-s, laubi-s, vom Thema klaibi, laubi. Ohne Zuziehung der verwandten Sprachen kann man im Lateinischen die wahrhaften und ursprünglichen von den scheinbar consonantisch endigenden Stämmen schwer unterscheiden: denn die Declination auf i hat offenhar auf die consonantische eingewirkt, und ein i an verschiedene Stellen eingeführt, in denen es ursprünglich unmöglich stehen konnte. Im Dativ, Ablativ plur. lässt sich das i von Formen wie amantibus, vôcibus als Bindevocal, zur Erleichterung der Anschliefsung der Casus-Endung erklären; doch ist es, wie mir scheint, richtiger zu sagen, dass die Stämme vôc, amant etc., weil sie sich mit bus nicht verbinden können, sich in dem erhaltenen Zustand der lateinischen Sprache zu vôci, amanti erweitert haben, so dass vôci-bus, amanti-bus zu theilen wäre. Diese Auffassung von Formen wie amanti-bus erweist sich dadurch als die bessere, dass auch im

Gen. pl. vor um, wie vor a der Neutra, häufig ein i erscheint, ohne dass man sagen könnte, dass in amanti-um, amanti-a das i zur Erleichterung der Anschliessung der Endung nöthig wäre. Dagegen wird z. B. juveni-s, cani-s gesagt, während die Genitive can-um, juven-um an ältere Stämme auf n erinnern, wie denn im Skr. évan Hund (verkürzt éun) und yúvan jung (verkürzt yûn), im Griech. κύων, verkürzt κυν, ihr Thema wirklich mit n schließen. Dass auch die Nominative pl. wie pedê-s, vôcê-s, amantê-s von Stämmen auf i ausgegangen sind, wird später gezeigt werden. Das Germanische gleicht darin dem Lateinischen, dass es mehreren Zahlwörtern, deren Thema ursprünglich mit einem Consonanten schloss, zur Bequemlichkeit der Declination ein i heigefügt hat; so kommt im Gothischen von fidvori (skr. चत्र éatúr, in den starken Casus éatvar) der Dativ fidvori-m. Die Themata सञ्जन saptan sieben, नवन navan neun, दशन dasan zehn gestalten sich im Ahd. durch ein zutretendes i zu sibuni, niuni, zëhani, welche Formen zugleich als männliche Nominative und Accusative gelten, da diese Casus im Ahd. das Casussuffix verloren haben. Die entsprechenden gothischen Nominative, wenn sie vorkämen, würden lauten: sibunei-s, niunei-s, taihunei-s.

127. Von den Halbvoealen (y. r. l. e) sind mir im Sanskrit Q y und e l niemals am Ende von Wortstämmen vorgekommen, und Q v nur in dem früher erwähnten die, welches in mehreren Casus sich zu dyd und dyu zusammenzieht. Dagegen ist Z r sehr häufig, besonders an Wörtern, welche durch die Suffixe tar und tar ? gebildet

<sup>5)</sup> Die Stämme auf tar, taf und einige anderen ziehen in mehreren Casus, und auch am Anfange von Compositen in der Grundform, ihr mit dem vorangehenden Voral zu aff z zusammen, und dietes r wird von den Grammatikern als ihr eigentlicher Endlaut angereben (§ 1). Ein Beispiel eines Stammes auf dr, welcher keine Zusammenziehung zur pullskit, tit de da T blür.

sind, welchen in den verwandten Sprachen ebenfalls Stämme auf r gegenüherstehen. Außerdem erscheint r im Lateinischen häufig als Veränderung eines ursprünglichen s, wie z. B. heim Comparativsuffix ior (skr. 3200 iyas, stark iyans). Im Griechischen erscheint αλ als einziger Wortstamm auf λ; er reiht sich an die skr. Wurzel sal sich bewegen, wovon sal-i-la neut. Wasser. Im Lateinischen entspricht sal: dagegen stützt sich der Stamm sol auf den sanskritischen Stamm svar indeel. Himmel, welcher gewifs nicht zur Wz. svar, svr tonen gehort (s. Wilson s. v.), sondern zu der von den indischen Grammatikern aufgestellten Wz. sur 6. glänzen, die ich für eine Zusammenziehung von svar halte, worauf das sendische g'arenas Glanz (gen. garenanho s. §. 35 u. 560).) sich stützt, wofür im Skr. svarnas, gen. svarnasas zu erwarten wäre. Da aber sanskritisches sv im Send auch als hv erscheint, so kann es nicht befremden, dass svar Himmel als glänzender im Send durch hvar (euphonisch hvare nach §. 30) Sonne vertreten ist, welches vor dem skr. Schwesterwort den Vorzug der Declinationsfähigkeit behauptet. Im Genitiv, und wahrscheinlich üherhaupt in den schwächsten Casus (§. 130), zieht sich hvar zu hur zusammen, daher hûr-ô aus hûr-as (nach §. 56%) gegenüber dem lat. sôl-is "). Eine ähnliche Zusammenziehung wie das chen erwähnte hûr-ô hahen die skr. Stämme sura und surya Sonne erfahren. Ersteres kommt unmittelhar von der Wz. svar glänzen, letzteres wahrscheinlich von svar Himmel. Zu einer vorauszusetzenden Form svarya, nom. svarya-s, würde sich das griech. ήλιος (λ. für ρ) im Wesentlichen so verhalten wie ήδύ-ς zu svádú-s. Daſs ήλω mit έλη (woſŭr im Skr. svard stehen würde) verwandt sei, leidet keinen

<sup>\*)</sup> Ich habe schon in den Jahrh. f. wiss. Krit. (Märs 1831 p. 367) das sendische härd, welches Burnouf früher mit dem skr. sårya Sonne zu vermitteln suchte, in obiger Weise aus svar Himmel erklärt. So seitdem auch Burnouf seiher (Yacna p. 370).

Zweifel, daß es aber davon abstamme, ist sehr unwahrscheinlich, weil kein Grund zur Vocalverlüngerung vorhanden wäre. Das Verhältniß von διη zu dem ehen vorausgesetzten skr. \*rærå gleicht dem von lægé; zum skr. \*έσåsura-ε (für εσάμεσ-ε); so steht auch das ε von εθως; ')
und σλέγη für ες; also σιλ für skr. \*εσαr. Es ließe sich
diese Wz. noch weiter im Griechischen und Lateinischen
verfolten.

128. Von den skr. Zischlauten erscheinen die beiden ersten (31 k, Q s) nur an Wurzelwörtern und daher selten; Q s hingegen schliefst einige sehr gebrüuchliche Wortbildungssuffice, wie 3π-q si, welches vorzüglich Neutra blidte, z. B. तेद्दाना es gaar an zu stemmen auf ç zu fehlen; dies kommt jedoch daher, daß dieser Zischlaut zwischen zwei Vocalen — besonders in der letten Sylbe — gewöhnlich augestoßen wird; daher bilden Neutra wie μέσε, γέσε im Genitiv μέσες, γέσες, für μέσεσε, γέσεςς "). Das ç des Nomin. aber gehört, wie ich sehon anderwärts bemerkt habe ""), dem Stamme, und nicht der Casubezeichnung an, da Neutren kein ç im Nominativ zukommt. Im Dativ plur. hat sich jedoch in der altejssehen Sprache das Σ, weil es nicht zwischen zwei Vocalen stand, noch erhalten, daher

<sup>\*)</sup> Im Suffix wie in der Wz. verwandt mit dem früher erwähnten sendischen garenas' Glanz, dessen n kein wesentlicher Bestandtheil des Suffixes ist (s. §. 931. B.).

<sup>&</sup>quot;) Das o (= skr. o) ist in seinem Urpprung identisch mit dem e der obliquen Casus, nach welchen man µtures, yrves als Thema annusetzen hat. Die Vocalverschiedenheit heruht darauf, daß bei der Belastung des Stammes durch die antretende Casus-Endong das leichtere et der Sprache besser zusugt als das schwerere e. Nach demastehen Princip schwicht das Jateinische in dieser Wordlasse das u, z. B. von opus, heim Wachsthum der Form zu e (oper-is).

<sup>&</sup>quot;", "Üher einige Demonstrativstämme" (gelesen in der Akad. der Wissensch. am 7. Jan. 1830) p. 4 ff.

τεύχισ-σι, όρισ-σι; eben so in Compositen wie σακές - παλος, τελες-φόρος, bei denen man mit Unrecht die Anfügung eines ς an den Vocal des Stammes annahm. Bei γήρας, γήρα-ος, für γήρασ-ος stimmt, nach Wiederherstellung des σ des Stammes, die Grundform zum skr. 377 garás Alter, obwohl die indische Form nicht neutral, sondern weiblich ist. - Im Lateinischen hat sich in dieser Wortklasse das ursprüngliche s zwischen zwei Vocalen in r verwandelt, in den flexionslosen Casus aber meistens unverändert behauptet: daher genus, gener-is = gr. γένος, γένε(σ)-ος, opus, oper-is = skr. (vcd.) apas (Handlung, Werk) apas-as \*). - Der vedische, ziemlich vereinzelt stehende Femininstamm us'as Morgenröthe, von der Wz. us' (hier glänzen, gewöhnlich brennen), kann das a in allen starken Casus verlängern, daher usasam, Dual nom. acc. usasa (ved. a für au), pl. us'a's-as. Dem Accusativ us'asam entspricht im Send εξευβεωτων us'aonhēm, so im Nom. εωτων us'ao (nach §. 564), für skr. us'a's. Den sanskritischen Neutralstämmen auf as entsprechen sendische wie www manas Geist, ມພາພຸມ vaćaś Rede. Zum sanskritischen मान mås m. Mond und Monat (them. u. nom., von der Wz. mas messen) stimmt nach §. 56%. der send. Nominativ Swg mão Mond, Accus. GEV-38WG mãonhem = skr. mãsam (p. 85). Im Litauischen entspricht der Stamm menes, wie im Sanskrit sowohl Mond als Monat, s. \$, 147.

429. Das Sanskrit und Send haben acht Casus, nitmlich aufser den im Lateinischen bestehenden, einen Instrumentalis und Locativ. Diese beiden Casus hat auch das Litauische; Ruhig nennt ersteren den Ablativus instrumentalis, letzteren Abl. localis; es fehlt aber dem Litauischen der eigentliche, im Sanskrit das Verhältnifs woher ausdrückende Ablativ. — In Ansehung der, im Sanskrit nicht

<sup>\*)</sup> Über andere Gestaltungen des skr. Suffixes as im Lateinischen s. §. 932.

bei allen Wörtern und Worthildungssuffixen durch alle Casus sich gleich hleihenden, Grundform ist für diese Sprache eine Eintheilung der Casus in starke und schwache zweckmäßig. Stark sind der Nominativ und Vocat. der drei Zahlen und der Accus. des Singulars und Duals: dagegen gehört der Acc. plur., wie alle übrigen Casus der drei Zahlen, zu den schwachen Casus. Diese Eintheilung gilt jedoch nur für das Masc, und Femininum: beim Neutrum sind dagegen nur der Nominativ, Acc, und Voc. des Plurals stark, und alle ührigen Casus der drei Zahlen schwach. Wo eine doppelte oder dreifache Gestaltung der Gruudform stattfindet, da zeigen, mit einer hewunderungswürdigen Consequenz, die als stark hezeichneten Casus immer die vollste, durch die Sprachvergleichung meistens als die ursprüngliche sich erweisende Gestalt des Thema's; die ührigen Casus aber eine Schwächung desselhen, die auch am Ansange der Composita im slexionslosen Zustand erscheint, und daher von den einheimischen Grammatikern nach §. 112 als cigentliche Grundform aufgestellt wird. Als Beispiel diene das Participium praes., welches die starken Casus aus dem Suffix ant bildet, in den schwachen aber. und am Anfange von Compositen, das von den verwandten europäischen Sprachen, wie auch meistens vom Send, durch alle Casus beibehaltene n ausstöfst; so dass An at im Vorzug vor Ant als Suffix dieses Participiums angegeben wird'). Die Wurzel HJ bar, H br Kl. 1. tragen z. B. zeigt im genannten Partic. die Form barant als starkes, ursprüngliches (vgl. фірогт, ferent), und barat als schwaches Thema: daher declinirt sieh das Masculinum wie folgt:

<sup>\*)</sup> Das dem e oder n vorangehende a gehört eigentlich nicht zum Participialsuffix, s. §. 782.

|                      | Starke Casus | Schwache Casus |
|----------------------|--------------|----------------|
| Singular: Nom. Voc.  | 6 ár an      |                |
| Acc.                 | bárantam     |                |
| Instr.               |              | báratá         |
| Dat.                 |              | báratê         |
| Abl.                 |              | báratas        |
| Gen.                 |              | 5 áratas       |
| Loc.                 |              | bárati         |
| Dual: Nom. Acc. Voc. | bárantáu     |                |
| Instr. Dat. Abl.     |              | bár a dby âm   |
| Gen. Loc.            |              | báratós -      |
| Plural: Nom. Voc.    | bárantas     |                |
| Acc.                 |              | báratas        |
| Instr.               |              | báradbis       |
| Dat. Abl.            |              | báradbyas      |
| Gen.                 |              | báratám        |
| Loc                  |              | Káratou        |

130. Wo drei Gestaltungen der Grundform die Declination eines Wortes oder Suffixes durchziehen, da zeigt sich die schwächste Gestalt des Thema's in denjenigen schwachen Casus, deren Endungen vocalisch anfangen; die mittlere vor den mit Consonanten anfangenden Casus-Suffixen. Diese Regel macht eine Eintheilung der Casus in starke, schwächere oder mittlere, und schwächste zweckmässig. Als Beispiel diene das Participium act. des reduplicirten Praet. (griech. Perfect). Dieses bildet die starken Casus des Masc, und Neutr, aus dem Suffix váris, die schwächsten aus us' (für us, s. §. 214).) und die mittleren aus vat (für vas); daher zeigt z. B. die Wurzel rud weinen im Nom. und Acc. sg. masc. und plur. neutr. die Formen rurudvan"), rurudvansam, rurudvansi (s. §. 786), im Gen. sg. du. und plur. masc. und neut. rurudús'as, rurudúsos, rurudúsám; und im Loc. pl. m. n. rurudvát-su.

<sup>&</sup>quot;) Mit Verlust des s nach §. 94.

Der Nom. Acc. sg. neut. lautet rurudeát, der Voc. rúrudvat. Der Vocativ sg. masc. zeigt nicht überall die volle Form des starken Thema's, sondern liebt kurze Vocale; daher rürudvan gegenüber dem Nominativ rurudva'n. Über die Betonung des Vocativs. s. §. 204.

131. Das Send folgt sowohl bei Wortbildungssuffixen. sowie auch bei manchen vereinzelt stehenden Wörtern. deren Stamm sich im Sanskrit in verschiedene Gestalten gespalten hat, im Wesentlichen dem sanskritischen Princip; doch hat es beim Participium praes. in Vorzug vor dem Sanskrit gewöhnlich auch in den sehwachen Casus den Nasal beibehalten. So findet man z.B. von dem Participialstamm nowassout fauyant düngend, welcher sich als gewöhnliches Epithet des Ackerbauers am zahlreichsten belegen lässt, den Dativ fsuyante, Gen. fsuyante, Acc. pl. fsuyanto; von www.bww saucant glanzend den Abl. saucantad und den Gen. pl. saucentanm. Dass aber auch die schwachen Formen des Part, praes, dem Send nicht fehlen, beweisen die vom Stamme beresant groß. hoch (eigentlich wachsend = skr. vrhant, ved. brhant) vorkommenden schwachen Casus, namentlich der Dativ bereşaitê und der Genitiv bereşatê, gegenüber dem Acc. beresantem. Sonstige Belege von Stammschwächungen in den sebwachen Casus gewährt z. B. das Suffix vant, welches vor den vocalisch anfangenden Endungen der schwachen Casus, d. h. in den schwächsten Casus, das n ausstöfst, daher g'arenanuhato (für g'arenanhvato, s. §. 62) des glanzbegabten, gegenüber dem Acc. garenanuhantem. Das Suffix van zieht sieh in den schwächsten Casus zu un zusammen, dessen u mit einem vorangehenden a sich zu dem Diphthong You au (s. §. 32) vereinigt; daher z. B. von as'avan rein, mit Reinbeit begabt, der Dativ as'auné (كم) gegenüber dem Nom. Acc. Voc. des Plur. as'avanô \*), und

<sup>\*)</sup> Man sieht hieraus, dass der Acc. pl. im Send auch in sormeller Beziehung (im Sanskr. aber nur in Bezug auf den Accent, s. p. 271 f.) zu den starken Casus gehürt.

des Duals as'avana, während diese drei Casus im Dual neutr. wie im Sanskrit zu den schwächsten Casus gehören; daher as'auni \*). - Es gestattet aber auch der Stamm as'avan in den schwächsten Casus den breiteren Diphthong w du für be au; daher im Dativ und Genitiv die Formen as'aunê, as'aunô, nehen as'aunê, as'aunô; im Gen, pl. as'aunanm neben as'aunanm "). - Zu der sendischen Zusammenziehung von as'avan zu as'aun oder as'aun stimmt diejenige, welche im Sanskrit der Stamm magavan (ein Beiname Indra's) in den schwächsten Casus erfährt, indem nämlich auch hier die Sylbe va ihr a ablegt und das v vocalisirt, das so entstehende u aher mit dem vorhergehenden a zu ô = au zusammenzieht, daher im Gen. madon-as, Dat. madon-e, gegenüber dem starken Acc. magavan-am. Aus gan yuvan entsteht in den schwächsten Casus die Form ufin (Gen. ufn-ás gegenüher dem Acc. vúván-am); indem nämlich, nach Zusammenziehung der Sylhe va oder va zu u. dieser Vocal mit dem vorhergehenden u zu û zusammenfließen muß. -Aus dem zusammengezogenen Stamm yûn entspringt auch durch Anfügung des Feminincharakter î (s. §. 119) der weihliche Stamm uûni; hierzu stimmt merkwürdig der durch ein angefügtes o erweiterte lateinische Stamm juni-o \*\*\*) (junix, junicis), der sich zu seinem skr. Vorbild verhält, wie die weiblichen Nomina agentis wie datri-e, genitri-e zu ihren sanskritischen Schwesterformen datr-i Geherin, ganitr-i Erzeugerin (s. §. 119). Überhaupt fügt sich im Skr. der Feminincharakter i bei Wörtern, welche im Masc.

<sup>\*)</sup> as auni für as aunt, s. §. 212.

<sup>&</sup>quot;) S. die Belegstellen in Brockhaus's Index p. 230.

<sup>&</sup>quot;") Man braucht im Lateinischen bei Anfatellung eines Thema's auf ein Lautgesetz, wornach die Endonsonanten (e ausgenommen) eine vorangehende Vocallinge kürzen, beine Riichsicht zu nehmen. Wäre jan'e und nicht jan'e das Thema, so könnten die obliquen Casus kein langes / haben.

und Neutrum Stammschwächungen zulassen, in der Regel an den geseh wäch ten Stamm der letztren, daher "B. auch śźnń Hündin, vom Stamme der schwächsten Casus des Masc. (Gen. śźnn-as., send. śnn-b). Ich erinnere beiläufig noch an das alhanesische zypr-e Hündin (von zy-Hund), in dessen eich, wie in analogen Formen, den weit verbreiteten skr. Feminincharacter ei rekenne").

132. 1) Das oben erwähnte skr. évan Hund gehört zu den Wörtern mit dreifacher Stamm-Ahstufung, ist aher selber nur das Thema der mittleren Casus (s. §. 130), daher z. B. śvá-byas \*\*) canibus. Die starken Casus entspringen, mit Ausnahme des Vocativs évan, aus évan, daher Acc. svan-am (send. span-em nach §. 50). Auf diesen starken Stamm stützt sich das gr. xuw, dessen ohlique Casus sämmtlich dem skr. Thema der schwächsten Casus sich anschliefsen; daher stimmt zwar der Genit, zwoc zum skr. in-as (aus kun-as), aber der Acc. xiva nicht zu svanam. Es fehlt aher dem Griechischen auch nicht an Wörtern, die bei ihrer Declination genauer an der skr. Spaltung in starke und schwache Casus festhalten; es geht namentlich das ε der Stämme πατερ, μητερ, θυχατερ nur in solchen Casus verloren, die im Sanskrit zu den schwachen gehören. behauptet sich aber unverändert, oder verlängert sich, in den starken. Man vergleiche von diesem Gesichtspunkte aus πατήρ, πάτερ, πατέρ-α, πατέρ-ε, πατέρες mit dem skr. pita. pitar (Voc.), pitar-am, pitar-au, pitar-as, und dagegen den Genit. und Dativ πατρ-ός, πατρ-ί mit den Formschwächungen, welche der skr. Genitiv und Locativ (= gr. Dativ) bei unregelmäßigen Wörtern erfahren, z.B. in śun-as,

<sup>\*)</sup> S. die oben (p. 12 Anm.) erwähnte Schrift p. 33.

<sup>&</sup>quot;) Im Sankrit wird n vor consonantisch anfangenden Casu-Endangen, wie im Griechischen, unterdrückt, Aber auch im Loc. pl. «νά-su gegenüber dem gr. Dat. κυ-σί. Auch am Anfange von Compositen geht skr. n, nicht nur vor Consonanten, sondern auch vor Vocalen, verloren.

sún-i, für sván-as, sván-i. Die skr. Verwandtschaftswörter können aber hier nicht in Betracht gezogen werden. weil ihr Genitiv völlig unregelmäßig ist und die Casus-Endung verloren hat, der Locativ aber sich der Verstümmelung enthält, welche in der Regel bei stammschwächenden Wörtern dieser Casus erfährt; daher pitari, nicht pitri nach Analogie des griech. πατρί. Im Dual und Plural hat das Griechische, im Vorzug vor dem Sanskrit, die Themaschwächungen nicht aufkommen lassen. - Man darf mit Zuversicht annehmen, dass in der Zeit der Sprach-Einbeit unseres Stammes die Spaltung in starke und schwache Casus erst in ihrem Beginnen war, und dass sie z. B. noch nicht auf die Participia des Praesens sich erstreckte, weil hier keine der europäischen Schwestersprachen, und selbst das Send nur in geringem Grade, daran Theil nimmt. Am frühesten mag dagegen die Spaltung in starke und schwache Casus in Bezug auf die Accentuation eingetreten sein, denn es ist gewiss kein Zufall, dass in dieser Beziehung das Sanskrit und Griechische in wahrhaft bewunderungswürdiger Weise mit einander übereinstimmen. Es betonen nämlich die beiden Sprachen bei Wörtern mit einsylbigem Stamm - abgesehen von einigen vereinzelt stehenden Ausnahmen - in scheinbar launenhafter Willkür, in den drei Zahlen bald die Endung, bald den Stamm, wobei sieb jedoch als Gesetz herausstellt, dass diejenigen Casus, die ich in formeller Beziehung als die starken bezeichnet habe "), sich auch in der Betonung insofern als stark bewähren, als sie den Ton auf der Stammsylbe festhalten, während ibn die schwachen auf derselben nicht behaupten können, sondern ihn auf die Endung herabsinken lassen; daher z. B. der Genitiv vácás sermonis im Gegensatze zu dem gleiehlautenden Plural-Nominativ va cas. Der Accusativ plur., welcher in Bezug auf die Betonung zu den starken Casus gehört, lautet eben-

<sup>\*)</sup> Zuerst in der lateinischen Ausgabe meiner Sanskrit-Grammatik (Grammatica critica etc. 1832 §. 185).

falls véévas, und es leidet kaum einen Zweifel, dafs auch in formeller Beziehung dieser Casus früher zu den starken gehörte, so dafs er eggen den Accusativ sing und du. nicht zurückstand. Ich stelle hier, zur Erleichterung des Überblicks, der vollständigen Declination von vééf. Rede, Stimme, die des ziemlich entstellten griechischen Schwesterwortes ér (aus zew) gegenüber:

|                      | Starke Casus  |            | Schwache    | Casus                              |
|----------------------|---------------|------------|-------------|------------------------------------|
|                      | Sanskrit      | Griechisch | Sanskrit    | Griechisch                         |
| Singular: Nom. Voc.  | vák           | őπ-ς       |             |                                    |
| Acc.                 | vá'ć-am       | őπ-a       |             |                                    |
| Instr.               |               |            | v â ċ - ấ'  |                                    |
| Dativ                |               |            | v â ĉ - ĉ'  | s. Loc.                            |
| Ablat.               |               |            | v â ċ - á s |                                    |
| Gen.                 |               |            | v â ć - á s | óπ-óς                              |
| Loc. gr. D.          |               |            | v â ć - i   | òπ-ί                               |
| Dual: Nom. Acc. Voc. | vấc-âu        | ŏπ-ε       |             |                                    |
| Instr. Abl.          |               |            | vag-byam    |                                    |
| Dat. *)              |               |            | vág-byám    | οποῖν                              |
| Gen. Loc.            | <b></b>       |            | váć-ő's     |                                    |
| Plural: Nom. Voc.    | va ć-as       | őπ-ες      |             |                                    |
| Acc.                 | v á ' ć - a s | ōπ-ας      |             |                                    |
| Instr.               |               |            | vag-bis     |                                    |
| Dat. Abl.            |               |            | vág-byás    | s. Loc.                            |
| Gen.                 |               |            | váć-ám      | $\tilde{c}\pi - \tilde{\omega}\nu$ |
| Loc. gr. Dat.        |               |            | vák-sú      | ∂π-σί                              |

2) Bei einer kleinen Anzahl einsylbiger Sanskritwörter stellt sieh der Ace plur, wie in formeller Beziehung, auch hinsichlich der Accentuation auf die Seite der schwachen Gasus, d. h. er läfst den Ton auf die Endung herabsinken. Hizu gebüren unter andern råi Reichthum, nii (aus nii) Nacht, pad Fuls, wovon der Plural-Accusativ

<sup>\*)</sup> Gr. Dat. Gen. s. §. 221.

r dy -ds, nis, ds, n), p ad -ds; letteres im Nachlucil gegen das gr.  $n\dot{c}ds_s$ . Es gibt dagegen im Sanskrit auch einige einsylbige Wörter, welche sich von der Herabsinkung des Accents ganz frei gehalten haben. Hierzu gehören unter andern s-an Hund und g d Stier, Kuh etc., deren girechtisch Schwesterformen dem einmal angebahnten Wege weiter gefolgt sind, und also z. B.  $xw\phi_s$   $xw_s$  (z z(y), xwwo, p z(y), xww, z(z), z(y), z(z), z(z),

<sup>\*)</sup> Da das y s von fein nis' aus k entstanden ist, so darf man einen wurzelhaften Zusammenhang zwischen nis' und naktam (bei Nacht) annehmen. Letzteres ist der Nachlass eines Stammes nakt; ersteres, wie ich jetzt glaube, die Schwächung von nas. Ich vermuthe nämlich, in Abweichung von einer früheren Erklärung von nis' und nis'd aus s'i schlasen praes. ni (Gloss. scr. S. 198), dass beide Nachtbenennungen von der Wurzel nas' (aus nak) ausgegangen sind, einer Wurzel, die wohl auch in einer anderen Conjugationsklasse als der iten (nas-ya-ti er geht zu Grunde) schaden oder vernichten bedeutet haben mag, wie das lat. noceo, welches ebenso wie nex, necare, zur skr. Wz. nas' gehört und sich auf deren Causalform nas-aya-mi (also noceo für noceo) stützt. Es würde demnach die Nacht eigentlich als die verderhende, schadende oder feindliche erscheinen, und das lat. noc-t, noc-tu, nec-s, noc-eo. nebst der Nachthenennung des Griech., German., Lit., Slavischen und Albancsischen (νατε) einer gemeinschaftlichen "schaden" bedeutenden Wurzel angehören, einer Wurzel, die sich im skr. nis und nis 4 (letzteres ebenfalls Nacht) selber geschadet hat, durch die Vocalschwächung von a zu i, wie in Formen wie kir-á-ti er streut aus, von der Wz. kar ( a kf), und in gothischen wie bind --i-th von band binden. Vielleicht ist auch das s des griech. vinn eine Schwächung von a, und somit der Sieg als Tödtung (der Feinde) so genannt. Zur skr. Wz. nas' gehören bekanntlich auch das gr. νέκυς und νεκρός, die auf griech. Boden ebenso wie νίκη (wovon νικαω, dor. νίκημι) als verwaiste Formen erscheinen. Als ursprünglich schädlich oder verderblich bedeutend erweisen sich noch zwei andere skr. Nachtbenennungen, nämlich sarvart, von der Wz. s'ar (gr s'f) zerbrechen, zerstören, und s'ateart, von s'ad za Grunde gehen.

gdn-dm, ivd-uu, g0-iu gegenüberstellen. Gewiß aber ist, dafs die sanskritischen Formen in Bezug auf die Accentuation auf älterer Stufe stehen als die griechischen, und Überrette einer Sprachperiode sind, in welcher die Spaltung in starke und sehwa ehe Casus noch nicht eingetreten war. Auf dieser älteren Stufe haben sich auch in Gemeinschaft mit dem Griechischen die einsylbigen Pronominalstämme, wegen der Energie ihrer Persönlichkeit, nebst dem skr. Ausdruck der Zahl zwei, eigentlich ein Pronomen, behauptet, daher z. B. tefw in die sen, fem.  $de^2-u$  (nicht  $te^2u$ ,  $te^2u$ ), wie im Griechischen die epischen Dative  $\tau z \bar{c} v$ ,  $\tau z \bar{c} v$ ;  $t \bar{c} v$ ;  $t \bar{c} v$ ;  $t \bar{c} v$  im Gegensatze zum griech  $t^2 v \bar{c} v$ ;  $t \bar{c} z v$ ;  $t \bar{c} v$  in  $t \bar{c} v$ ;  $t \bar{c} v$ ;

3) Auch im Litauischen gibt die Accentuation Veranlassung zu einer Eintheilung in starke und schwache Casus, indem hier alle oxytonirten zweisylbigen Substantive im Accus. und Dativ sing. und im Nom. Voc. plur., also mit Ausnahme des Dat. sg. nur in solchen Casus, die im Sanakrit und Griechischen zu den starken gehören, den Ton auf die Anfangssylbe zurückziehen"); daher z.B.

Nom. sg. Acc. sg. Dat. sg. Nom. V. pl, sūnù-s Sohn สท์ พน−พั súnu-i súnū-s meraà Mädchen mérga-n mérga-i mérgo-s akmû' Stein ákmeni-n ákmeniu-i ákmen-s\*\*\*) dukté Tochter dùkteri-n dùkterei dùkter-s \*\*\*)

Bei oxytonirten Adjectiven auf u unterbleibt die Zurückziehung des Tons im Dativ. — Man kann diese Zurückziehung

<sup>\*)</sup> Gegenüber dem starken Nom. Acc. δύο oder δύ $\omega$ ; s. vergleich. Accentuationssystem §. 25.

<sup>\*\*)</sup> S. vergleich. Accentuationssystem §. 62 ft. und über ähnliche Erscheinungen im Russischen §. 65.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Schleicher, dessen eben erschienene litanische Grammatik ich bier zum erstenmal benutzen kann.

des Tons mit derjenigen vergleichen, die das Sanskrit im Vocativ der drei Zahlen, das Griechische in einigen des Singulars, und die beiden Sprachen in ihren Superlativen auf is/fa-a, 1070-c, und den entsprechenden Comparativen eintreten lassen.

4) Das Gothische zeigt eine formelle Übereinstimmung mit der sanskritischen Spaltung in starke und schwache Casus, cretens darin, dass es das a seiner Stämme auf ar in den schwachen Casus des Singulars ausstöfst, und nur in den starken, d. h. im Nom. Acc. Voc. heihehält; zweitens darin, dass es bei Stämmen auf an das schwere a nur in den ehen genannten Casus unverändert lässt, im Genitiv und Dativ aher zu i schwächt, während das Sanskrit hei Stämmen auf an das a, im Fall ihm nur ein Consonant vorhergeht, in den schwächsten Casus ganz ausstößt. Man vergleiche das goth. brôthar Bruder als Nom. Ace. Voc. mit dem skr. brata (s. §. 144), brataram, bratar, und dagegen den Dativ brothr (ohne Casus-Endung) mit आने bra'tr-e. Der goth. Genitiv brothr-s stimmt zum sendischen brathr-6 (s. §. 191) und griechischen Formen wie πατο-ός. Vom gothischen Stamme ahan stimmt der Nom. aha, Ace, ahan, Voe, aha zu sanskritischen Formen wie raga (König), ragan-am, ragan, und dagegen der Gen, ahin-s. Dat. ahin hinsichtlich der Stammschwäehung zu sanskritischen Formen wie ragn-as, ragn-e, mit unterdrücktem Vocal der Endsvlhe des Stammes.

133. Was die Art der Verknüpfung der Endvoeals der Grundformen mit vocalisch anfangenden Casus-Suffixen anhelangt, so müssen wir zuvörderst auf eine fast auf das Sanskrit und die ihm am nächsten stehenden Dialekte (Päli, Präkrit) beschränkte Erscheinung aufmerksam machen, vermöge welcher, zur Vermeidung des Hiatus neben Rein-Erhaltung der Vocale des Stammes und der Endung, ein euphonisches n eingeschoben wird. Dieses Wohllautsmittel kann, in dem Umfang, wie es im Sanskrit besteht, nicht dem Urzustande des Sprachstamms, den wir hier betrachten, ange-

hören; sonst würde es in den verwandten europäischen Sprachen, und sogar im Send, nicht fast gänzlich vermifst werden. Wir hetrachten es daher als eine Eigenthümlichkeit des Dialektes, der nach der Zeit der Sprachspaltung in Indien herrschend geworden, und sich zur allgemeinen Schriftsprache daselhst erhoben hat. Dahei ist es nöthig zu hemerken, dass die Veda-Sprache sich des euphonischen n nicht in der Allgemeinheit wie das gewöhnliche Sanskrit bedient. Am häufigsten wird dasselbe vom Neutrum gebraucht, seltener vom Masc. und am seltensten vom Femininum. Letzteres beschränkt dasselbe auf den Genitiv plur., in welchem auch das Send, wenngleich weniger durchgreifend, sich dieser Einfügung hedient. Hierbei ist es merkwürdig, dass gerade an dieser Stelle auch die altgermanischen Sprachen, mit Ausnahme des Gothischen und Altnordischen, ein euphonisches n zwischen den Vocal des Stammes und den der Casus-Endung einschieben, doch nur in einer einzigen Declination, nämlich in derjenigen, welche im Sanskrit und Send durch die weiblichen Stämme auf d vertreten ist, Außer dem Gehrauch des euphonischen n ist im Sanskrit und Send noch die Gunirung des Stammvocals in gewissen Casus zu bemerken, wozu auch das Gothische, Litauische und Altslavische Analoga darbieten (§. 26. 4. 5. 6.).

## Singular.

## Nominativ.

134. Vocalisch endigende Stämme männlichen und weißlichen Geschlichts haben im indo-europäischen Sprachstamm, unter gewissen Beschränkungen, a als Nominativ-Suffiv, welches im Send nach einem vorhergehenden a zu uzerfliefst, und dann mit dem a zu ő zusammengezogen wird (§. 2); wie dies im Sanskrit nur vor tönenden Buchstaben (§. 25.) geschicht'). Beispiele gibt §. 148. Den Urstaben (§. 25.) geschicht.

<sup>°)</sup> Z.B. सुता मम sutó máma filius mei, सुतस् तञ्ज sutá-s táca filius tui (§. 22).

sprung dieser Gasusbezeichnung finde ich in dem Pronominalstamm  $\Xi$  sa (er, dieser, jener, weiblich  $\Xi$ I sag1 und einen sehlagenden Beweis für diese Behauptung darin, daß das genannte Pron. in der gewöhnlichen Sprache sich über die Genze des Nomin. mase. und fem. nicht hinaus erstreckt, sondern im Nomin. neutr. und in den obliquen Casus des Mase. und Fem. durch  $\Xi$ I (a. weiblich  $\Xi$ I td, ersetzt wird, wordber mehr in der Folze.

135. Das Gothische unterdrückt a und i vor dem Casussuffix e, ausgenommen bei einsylbigen Stämmen, wo diese Unterdrückung unmöglich ist. Man sagt hva-s wer, i-s er, aber z. B. vulf-s Wolf, gast-s Fremdling, Gast, für vulfa-s, gasti-s (vgl. hosti-s). Bei männlichen substantiven Stämmen auf ja erhält sich jedoch der Endvocal, nur geschwächt zu i (§. 67); z. B. harji-s Heer. Geht aber, was meistens der Fall ist, der Schlusssylbe eine Länge, oder mehr als eine Sylhe voran, so zieht sich ni zu ei (= i, §. 70) zusammen; z. B. andei-s Ende, raginei-s Rath, für andji-s, raginji-s. Diese Zusammenziehung erstreckt sich auch auf den ebenfalls durch s bezeichneten Genitiv. - Den gothischen Nominativen auf ni-s entsprechen litauische wie Atpirkton-s Erlöser, deren i ebenfalls aus einem älteren a hervorgegangen ist '); dies folgere ich aus den obliquen Casus, die meistens mit denen der a-Stämme übereinstimmen. Wo aber der Schlusssylbe ja im Litauischen ein Consonant vorhergeht, was der gewöhnlichere Fall ist, da vocalisirt sich das j zu i, und das folgende, aus a entsprungene i, wird unterdrückt; daber z. B. lobi-s Reichthum für lobji-s aus lóbja-s. - Die gothischen Adjectivstämme auf ja zeigen im Nom. sg. masc. vicr verschiedene Formen, wofür v. Gabelentz u. Loebe (Gramm, p. 74), die jedoch mit Unrecht i als den Ausgang des Stammes annebmen, sûtis, hrains niujis, viltheis als Muster aufstellen. Die vollständigste Form ji-s, für das nach §.67 unmögliche ja-s, findet statt,

<sup>\*)</sup> Durch den Einflus des j.

wenn der Sylbe ja des Stammes ein Vocal oder ein einfacher Consonant mit vorangehendem kurzen Vocal vorhergeht, daher niu-ni-s neu, sak-ni-s zänkisch. Es kann daher auch vom Stamme midja der unbelegbare Nomin. masc. nur midjis (= skr. mádya-s, lat. mediu-s) lauten. - Geht der Sylbe ja gothischer Adjectivstämme eine lange, consonantisch endigende Sylbe voran, so zieht ja sich im Nom, masc. entweder zu ei zusammen, wie bei ähnlich beschaffenen Substantivstämmen, oder zu i, oder wird, was der gewöhnlichste Fall scheint, ganz unterdrückt. Den ersten Fall belegen Formen wie althei-s alt, vilthei-s wild; den 2ten; súti-s süfs, mild, und airkni-s heilig; den 3ten: hrain-s rein, gamain-s gemein, gafaur-s nüchtern, brûk-s brauch bar, bleith-s gütig, andaném-s angenehm. Hieran reiht sich alja-kun-s άλλογινής, wofür man, wegen der unzweifelhaften Kürze des u, aljakunji-s erwarten könnte; es scheint aber die Belastung des Wortes durch die Zusammensetzung, oder überhaupt der Umstand, dass dem Suffixe ja\*) in dem Wort-Ganzen mehr als eine Sylbe vorhergeht, die Unterdrückung des Sussixes im Nom. veranlasst zu haben. Die obliquen Casus zeigen überall deutlich, dass ia der wahre Ausgang des Stammes ist.

An merkung 1. Die gobhischen Stämme auf ru und ri unterdrücken, im Fall dem er in Vord vorhergebt, das Cassuscichen 2,
nicht aber bei vorangehender Consonans; daher vair Mann,
stiur Kalh, junger Stier, anthar der andere, hoathar
wervon heiden? von den Stämmen vairo, attiura etc.; frumabaur erstgeborener, von -bauri; dagegen z. B. akr-z
Acker, fingr-z Finger, baitr-z bitter, fagr-z schön, von
akra etc. Zu den Formen, in welchen das Cassuszeichen szumt
dem Endvocal des Stammes anterdrückt sit, stimmen lateinische
wie vir, puer, soer, tevir, atter, puter. So von Stömmen auf
ri Formen wie ceter, cether, puter. Doch schützen ein dem r
vorangehendes a., u und o., sowie e und t, die volle Endung; daher vårus, sedrus, steus, mitu, virus, sparus, (oriparus), cärus,

<sup>\*) =</sup> skr. 71 ya, s. §. 897 und binsichtlich des Litauischen §. 898.

nurus, párus, -vorus (carnivorus). Auch kurzes e hat die Endang us nicht überall untergehen lassen (měrus, fěrus). — Im Gothischen haben auch Stämme aufza und si, zur Vermeidung zweier schließtender s, das Casuszeichen schwinden lassen; daber laus los, leer, vom Stamme lausse; drus Fall'). In ustassa Auferstehung, vom weihlichen Stamme us-stassi", würden ohne Unterdückung des Casuszeichens sogar drei schließende zussmenntreffen.

Ammerkung 2. Die gobhichen Sümme auf vo vocalisiene den Halbvocal, wenn ihm ein kurzer Vocal vohretgellt, vor dem Cassuzeichen, so wie auch schließend im flezionalosen Acc. und Vocativ der Substantive, zu u; daher thiau- K necht vom Stamme thino, Acc. thia; vpius-1 elbendig (lit. grans-1, sitz, gfe-d-z), von opio. So vom Neutralstamm Intion K nie der Nom. Acc. kniu. Gelt aher ein la nger Vocal dem voran (es findet sich in dieser Stellung bloß ad), so bleibt das v unverändert; daher zuin-s See, snab-s Schaee, ain-s Zeit. Im Althochdeutschen hat sich dieses goth. vocalisirt, und zwar höchst wahrscheinlich zuerst zu u, woraus, in Folge der in §. 77 angegebenen Entstrutung, e; daher zo See, snab Schaee, Gen. show-st, snabes-s, gegenüber dem goth. sabi-s, sabi-s, nabi-s, nabi-s, nabi-s. So auch die Kneechl, Gen. diwers, straßes-s, gegenüber dem goth. sabi-s, sabi-s, nabi-s, nabi-s. So auch die Kneechl, Gen. diwers, stir goth, thius, shiri-s.

Anmerkung 3. Im Send baben die männlichen Stämme auf a den Züchlaut des Nominnitus vor der enklitischen Partitlef die bewahrt, tatt taus a.' (ür skr. RRI a.') nach § .50° in dumzwandeln; daher 1. B. zwar «Zürke Worl für ihr skr. prika-n; litiutich atther, goth, wuf-r; hier avotawag) wegé v örn krai-fa lup na que = akt. v f ka-i-fa. Der Intercogüttettamn ka wer? hat auch in Verhindung mit nd Mann (Nom. der Stammes nar) und mit dem angebingten Promom. der zweiten P. ag. den Züchlaut bewahrt, daher al naft wer? (worltich wel cher Mann), ka-i-fe wer dir? Zwischen ka-i und den Acc. thwann with in solchen Rallen ein Binderoot eingeschohen, wohlei die Handschriften schwanken zwischen ge' und q: die litteten heter zeigen nach Bu run on (Yapan, Notes, 133) § well eilsteten heter zeigen nach Bu run on (Yapan, Notes, 133) § well zilteten heter zeigen nach Bu run on (Yapan, Notes, 133) § well

<sup>\*)</sup> Ungewifs, ob von drusa oder drusi, s. Grimm I. 598. Anm. 1.

\*\*) Aus us-stas-ti and dieses aus us-stad-ti (nach §. 102), ungefähr wie vitsa ich wu [ste aus vis-ta für vit-ta.

ches auch offenbar dem ç vorzoziehen ist (vgl. §.30), da ç alı langer Vocal (a. §. 31) sich weniger als  $\tilde{g}$  zum Binderocal eignet. Gewiß aher ist, daß auch das  $\tilde{g}$  či næ Minderocal eignet. Gewiß aher ist, daß auch das  $\tilde{g}$  či næ kariethwardn (wer dich  $\tilde{g}$ ) sich in verhältoifmäßig aplater Zeit eingedringt bat, deno die Bewahrung des  $\omega z$  żano nur durch die unmittelbare Verhindung mit dem  $\epsilon$ -Laut versolusit sein. In Bezug auf die ochlitische Partikel  $\alpha$ i ist ooch zu bemerken, daß dieselhe auch allen anderene Endungen, welche im Sanakrit auf az augeben, den Zischbaut geschützt, und auch das vorbergebende Wort vor anderen Endungen, wie vor Kürzungen ursprünglich langer Vocale, und vor Zusammeoziehung der Endung  $\alpha$  y  $\delta$  zu  $\gamma$ 05  $\delta$ 6 hwayht lakt.

136. Das Hochdeutsche hat bis auf unsere Zeit das alte Nominativzeichen in der Umwandlung in r bewahrt, jedoch schon im Althochdeutschen nur hei Pronominen, und bei starken Adjectiven, welche sich später als zusammengesetzt mit einem angehängten Pronomen ergehen werden (s. §. 287 ff.). Man vergleiche mit dem gothischen i-s er und dem lat. i-s das abd. i-r. - Bei Substantiven hat sich das Nominativzeichen in den germanischen Sprachen außer dem Gothischen nur noch im Altnordischen behauptet, und zwar als r, doch nur bei Masculinen; daher z.B. hva-r oder ha-r wer? für goth. hva-s, ûlf-r Wolf \*) für goth. vulf-s aus vulfa-s, son-r Sohn für goth. sunu-s, skr. und lit. sunu-s, sunu-s, Die Feminina haben dagegen im Altnordischen das Casuszeichen eingebüst, daher z. B. hönd Hand für goth. handu-s, dâdh That, vom Stamme dâdhi (N. Acc. pl. dâdhi-r), für goth. dêd-s aus dêdi-s.

137. Die weiblichen sanskriisichen Stämme auf a, und mit sehr wenigen Ausnahmen die mehrsylhigen auf i, nehst stri Frau, haben, wie die entsprechenden Formen der verwandten Sprachen, das alte Nominativzeichen verloren (mit Ausnahme der lateinischen außeiben den reinen Stamm; die verwandten Sprachen auch den durch Vernen Stamm; die verwandten Sprachen auch den durch Ver-

a) Auch varg-r heist Wolf, welches dem im Skr. als Urform für vr/ka-s vorauszosetzeoden várka-s sehr nahe steht.

kürzung des Endvocals geschwächten Stamm. Über die Kürzungen des a s. §. 118. Auch > i verkürzt sich im Send, sogar an dem einsylhigen > ) ou stri Frau, s. V. S. p. 136, bei Olshausen S. 28, wo woodow stri-ća feminaque steht, während sonst das angehängte wo ća die ursprüngliche Länge der Vocale schützt. - Was das s der lateinischen fünsten Declination anhelangt, welche oben (p. 147 f.) als ursprünglich identisch mit der ersten dargestellt worden, so kann ich darin nicht mehr einen Überrest aus der Urperiode unseres Sprachstammes erkennen, wodurch das Lateinische das Sanskrit, Send, Altpersische, Griechische, Litauische und Germanische üherhieten würde, sondern ich erkenne darin nur eine Wiederherstellung der, in dieser Wortklasse höchst wahrscheinlich schon vor der Sprachtrennung weggefallenen, Casus-Endung. Hinsichtlich dieser Wieder-Erlangung einer verlorenen Casus-Endung mag man das Genitivzeichen s unseres deutschen Herzen-s vergleichen, während alle Stämme auf n im Althochdeutschen, in den 3 Geschlechtern, des nur vom Gothischen noch bewahrten Genitivzeichens & verlustig gegangen sind. Zu den Nominativformen auf é-s (für é) der fünsten Declination mag das Lateinische durch die Analogie der Nominative dritter Declination auf ê-s (wie caedê-s) verführt worden sein. Hier aher macht das é des Nominativs Schwierigkeit, denn, nimmt man caedi als das echte, ursprüngliche Thema an, so hätte man im Nominativ nichts anders als caedis zu erwarten, wie auch im Sanskrit, Send, Griechischen und Litauischen alle i-Stämme. sofern sie nicht Neutra sind, im Nominativ sg. wirklich niemals eine andere Form als i-s zeigen. Unter den lateinischen Suhstantiven auf é-s, Gen. i-s, finden sich zwei, denen im Sanskrit Stämme auf as gegenüherstehen, nämlich nubés und sedes; ersteres ist offenhar verwandt mit dem skr. Stamme nábas Luft, Himmel, dem slav. nebes (nom. acc. nebo, gen. nebes-e) und griech. νέφες (gen. νέφε(σ)-ος (s.§.128). Im Sanskrit und Slavischen ist dieses Wort, wie im Griechischen, Neutrum; wäre es aber männlich oder weiblich,

so würde der Nom. im Sanskrit nabas und im Griech. νεφης lauten. So kommt im Sanskrit vom weiblichen Stamme usas Morgenröthe der Nominat. usas, von tavas stark der männliche Nominativ tavas (ved.), von durmanas schlechtgeistig (manas neut. Geist), der Nom. m. f. dúrmanás, neut. (vielleicht ungebräuchlich) dúrmanas, und im Griech, von den Neutralstämmen auf sc. wenn sie am Ende von Compositen erscheinen, der männliche und weibliche Nominativ auf 15; also duousvis, neut. - usvis, gegenüber dem eben erwähnten skr. durmanas, -nas. Hierhei ist es wichtig zu beachten, dass das Lateinische die griechischen Composita dieser Art, sofern sie ihm als Eigennamen üherliefert sind, so flectirt wie caedes, nubes, so dafs zwar im Nom. Socrates zu Σωκράτης stimmt, die obliquen Casus aher aus Stämmen auf i entspringen, also Gen. Socrati-e, während man aus dem unverstümmelten Stamm Socrater-is (wie gener-is = vivs(a)-oc) zu erwarten hätte. - Das zweite lateinische Wort auf é-s, i-s, welches einem sanskritischen Neutralstamme auf as und einem griechischen auf es entspricht, ist sedês, gegenüher dem skr. sadas Sitz, Gen. sádas-as, gr. 10cc, 10:(0)-oc. Man vergleiche also sedés mit dem Schlusstheile des gr. εύουθοκ. Das i der ohliquen Casus von nubi-s, caedi-s, sedis etc. lässt sich als Schwächung des ursprünglichen a der sanskritischen Stämme wie apas Werk, manas Geist fassen, während das e von oper-is. gener-is durch den rückwirkenden Einfluss des r aus i erzeugt ist (s. §. 84). Wäre das ursprüngliche a gehlieben, so würde für operi-s, gener-is wahrscheinlich opis-is, genis-is stehen. Ich erwähne noch ein merkwürdiges, aher in seiner Etymologie, vom lateinischen Standpunkt aus, dunkeles Femininum auf és, welches in den obliquen Casus sich unverstümmelt behauptet hat, nämlich Ceré-s, Cerer-is. Wenn Pott (Etym. F. S. 1. 197. II. 224 f.) Recht hat, den Namen dieser Göttin, der Erfinderin des Ackerbaucs, von einer Wurzel abzuleiten, die im Sanskrit p flügen bedeutet, woraus wir oben (p. 3) das sendische kars-ti (skr. krs-ti das

Pflügen) haben entspringen sehen, so würde Cerê-s (vom Stamme Cerer, ursprünglich Ceres) etymologisch die Pflügerin oder pflügende bedeuten, wie das skr. us'a's (Morgenröthe) die leuchtende oder glänzende. Die latein, verdunkelte Wurzel hätte also einen Zischlaut hinter dem e verloren, ungefähr wie im Griechischen χαρ (χαίρω) gegenüber der skr. Wurzel hars', hrs' sich freuen, wozu wahrscheinlich auch das lat. hil-aris gehört. - Der Umstand, dass in der lat. 3ten Declination zuweilen Nominative auf és und is in einem und demselben Worte vorkommen wie z. B. canês neben canis - kann meiner Meinung nach keine Veranlassung geben, die beiden Ausgänge als ursprünglich aus gleicher Quelle sliessend aufzusassen; denn es ist nicht befremdend - da Wörter wie caedes, nubes, sedes, oder, um auch ein Masc. zu erwähnen, verres, in ihren obliquen Casus denen der organischen Stämme auf i gleich geworden sind - dass auch gelegentlich die Form auf ê-s durch den Strom der Analogie in den Nominativ solcher Stämme eingedrungen ist, denen im Nominativ nur i-s zukommt. Es ist daher für jeden einzelnen Fall zu untersuchen, ob die Form auf i-s oder die auf é-s organischer sei. Das Wort canis, wosur auch cané-s, hätte sich mit dem i begnügen sollen, denn es ist, wie das von iuvenis, nur eine Anfügung an den ursprünglichen Stamm auf n (s. p. 287). Zuweilen mag auch das és der fünsten Declination, deren s vorhin aus dem s der 3ten erklärt worden, ihrerseits auf die 3te zurückgewirkt und diese mit Nominativen auf és für a (aus a) versehen haben. So scheint mir das Suffix von fa-mê-s") in seinem Ursprung identisch mit dem von flam-ma, fá-ma u. a., griech. μη von γκύ-μη, στιγun u. a. Famé-licus weist deutlich auf einen Primitivstamm

<sup>\*)</sup> Hunger als Eſslust, oder zum Essen veranlassender, soſern es in seiner Wz. zum gr. φαγ und akr. δολέ essen gebört und also für fagmés steht (a. Ag. Benary, Röm. Lautlehre p. 155).

famé. — Über die sendischen Nominative auf  $m \in s$ . p. 148 und über die litauischen auf e (aus ia) p. 147.

138. Die eonsonantisch ausgehenden Stämme männliehen und weiblichen Geschlechts verlieren im Sanskrit nach §. 94 das Nominativzeichen s; und wenn z w e i Consonanten den Stamm schließen, so geht nach demselben Gesetze auch noch von diesen der letzte verloren. Daher z. B. bibrat für bibrat-s der tragende, tudán für tudánt-s der stofsende, vák (von váć f.) für vák-s' Rede. Das Send, Griechische und Lateinische stehen durch die Bewahrung des Nominativzeichens, nach Consonanten, auf einer älteren Stufe als das Sanskrit; z B. im Send www af-s (für ap-s \$.40) Wasser, ~v2€759 kërëf s Körper (für kërëp-s), ~v0>74 druk-s (vom Stamme drug) ein Dämon, τολωροω atar-s Feuer. Das Lateinische und Griechische gehen, wo der Endeonsonant des Stammes mit dem Nominativzeichen # sich nicht vereinigen will, lieber einen Theil des Stammes als das Casuszeichen auf, daher z. Β. χάρις für χάριτς, vir-Darin stimmen das Lateinische, Aeolische tûs für virtûts. und Litauische merkwürdig zum Send, dass nt in der Verbindung mit s die Form ns, ns gibt; so entsprechen amans, πιβένς, lit. degans der brennende dem send. www.ss>-υδ fsuyans der düngende. - Da das litauische n (s. §. 10) nicht mehr gesprochen wird, so erinnere ich noch an die treuer erhaltenen altpreußsischen Participialnominative wie sidans sitzend. Die gothischen Formen wie bairand-s tragend und analoge Substantive wie jrijond-s Freund als liebender, fijand-s Feind als hassender übertreffen alle verwandten Sprachen dadurch, dass sie auch den Endcons. des Stammes vor dem Casuszeichen bewahrt haben. Hinsichtlich des Send ist hier noch zu hemerken, dass die mit dem Sussix vant (sehwach vat) schließenden Stämme ihre Nominative auf zweierlei Weise hilden, indem sie entweder der Analogie des Part. praes. und der lateinischen Bildungen auf lens, aus vens (wie z. B. opulens von opulent) folgen, oder gleich den griechischen Formen wie

ίστά-ς von ίστάντ, λύσα-ς von λύσαντ, das nt unterdrücken und zum Ersatz das vorhergehende a verlängern. ersten Bildungsart folgen thwavans der dir ähnliche, und évans (für éi-vans s. §. 410) wieviel?; letzterer die übrigen belegbaren Nominative von Stämmen auf vant oder mant, wobei jedoch zu beachten, dass aus a-é lautgesetzlich do werden muss, so dass die Analogie mit griechischen Formen auf as für avr-s ziemlich entstellt ist. Hierher gehört z. B. Sw>> avão solcher vom Stamme avant, aus dem Primitivstamme a die ser; vîvanhão (für -hvao) n. pr. für skr. vivasvan, vom Stamme বিভাৰতা vivasvant. - Erwähnung verdient noch ein im Sanskrit vereinzelt stehendes Wort, welches zu dem vom Griechischen und Lateinischen in Formen wie yagu, virtus befolgten Princip insofern stimmt, als es im Nom. das Casuszeichen in Vorzug vor dem Endconsonanten des Stammes schützt, nämlich मञ्जयाङ avayág (im Vcda-Dialekt Opferantheil), dessen Nominativ अवयास वश्वक (für avavak) lautet.

139. 1) Die sanskritischen Stämme auf n werfen im Nominativ masc., bei Neutren auch im Acc. und nach Willkür im Vocativ, den schließenden Nasal ab und verlängern im Masc. einen vorhergehenden kurzen Vocal; daher z. B. dani reich von d'anin. Die Suffixe an, man, van und das Wurzelwort 57 han tödtend (am Ende von Compp.), nebst श्रुत ivan Hund und einigen anderen Wörtern auf an von unsicherem Ursprung, verlängern das a in allen starken Casus, mit Ausnahme des Voc. sg.; daher z. B. rada König als herrschender, acc. ragan-am. Das Send folgt in der Regel demselben Princip, nur dass es, wie bereits bemerkt worden, langes a am Ende mehrsylbiger Wörter gewöhnlich kürzt; daher zwar spå Hund, aber as'ava (vom Stamme as'avan) rein. Das Wurzelwort dan tödtend (= skr. han) in dem Compos. vērēthra-gan siegreich (wörtlich Verethra-tödt end =skr. vrtra-han) bildet dagegen den Nominativ swew) GE7E4 verethragao, aus věrěthradá-s, gegenüber dem skr. Nom. vrtrahá. Die starken Formen der ohliquen Casus behalten wie das skr. -han das kurze a der Wurzel\*), darum fasse ich das in dem Diphthong ao (für a-s) enthaltene lange a als Ersatz des unterdrückten n, wie in analogen griechischen Formen wie μέλα-ς, τάλα-ς, für μέλαν-ς, τάλαν-ς. Auch im Sanskrit giht es einige Stämme auf n, welche im Nominativ das Casuszeichen heihehalten, das n aher unterdrücken; es sind deren nur drei, worunter pántá-s Weg und mántá-s Rührstah (s. kleinere Sanskritgramm. § 198), Accus, pántán-am. mántán-am. Da die starken Casus derselben üherhaupt ein langes a haben, so kann das des Nomin. nicht wie das griechische und sendische a der erwähnten Formen als Entschädigung für das weggefallene n gelten, obwohl es wahrscheinlich ist, dass, wenn die obliquen starken Casus von pántá-s, mántá-s kein langes á hätten, ein solches doch im Nominativ stehen würde.

2) Das Lateinische unterdrückt ein stammhaftes n nebst. dem Casuszeichen s nur hinter 6 = skr. a; namentlich entsprechen Nominative wie edő, bibő, errő, sermő (Rede als gesprochene, von der skr. Wz. svar, svr tonen) in ihrem Bildungssustix on, mon dem skr. an, man der starken Casus von Wörtern wie raga König als herrschender, acc. raganam, atma m. Seele als sich bewegende (Wz. at), Acc. atman-am. Die Femininstämme wie action sind wahrscheinlich Erweiterungen von älteren Stämmen auf ti = skr. ti abstracter Substantive; denn weibliche Stämme auf n sind im Skr. höchst selten; auch giht es in dieser Sprache kein Suffix tyan oder tyan, womit man das lat. tion vermitteln könnte. - Was das latein. der obliquen Stämme auf in gegenüber den Nominativen auf ô anbelangt, wie z. B. in homin, arundin, hirundin, origin, imagin, und in Abstracten auf tudin, so ist dasselbe, wie ich jetzt glaube, überall eine Schwächung des 6 des Nomi-

<sup>\*)</sup> Accus. verethräganem für skr. vrtra-hanam.

nativs, und also z. B. homin-is eine Entartung von homônis, wie auch in der älteren Sprache bei diesem Worte das 6 in den obliquen Casus wirklich vorkommt (hemônem, homônem). Bei Stämmen aber, welche nicht auf on ausgeben oder ursprünglich ausgingen, findet keine Unterdrückung des n zugleich mit der des Casuszeichens statt, sondern es hat sich entweder das Casuszeichen oder das n behauptet, daher sangui-s, sanguin-em (wie ohen Q-QIE panta-s, pantan-am) im Gegensatze zu Wörtern wie pecten, flamen m., -cen (tubi-cen, fidi-cen, os-cen), lien neben lienis. Letzteres könnte aufklärend auf die drei ersten einwirken, und zur Vermuthung führen, wie ich in der That vermuthe, dass die männlichen Nominative auf en Verstümmlungen von Formen auf ni-s seien, in derselhen Weise wie wir oben aus Stämmen auf ri Nominative auf er (z. B. celer für celeri-s) haben entstehen sehen (s. p. 278). Die vorauszusetzenden Formen auf ni-s für n mögen aher ihr i als unorganische Anfügung gewonnen, und später wieder abgelegt hahen, während es an juveni-s und cani-s, gegenüber den skr. Nominativen yúvá, śvá (acc. yúván-am, śván-am) haften geblieben ist. Pect-en stützt sich in seinem Suffix ehen so wie ôn von edôn, bibôn u. a. auf skr. मन an, jedoch auf die mittleren Casus desselben, und ebenso men von fla-men auf nan. - Im Neutrum zeigt jedoch das Latein. in Abweichung vom Sanskrit, Send und Germanischen nirgends die Abwerfung des stammhaften n, und es steht daher z.B. nômen im Widerspruch gegen den skr. Nom. Acc. nama '), send. nama \*\*) und goth. namô. Wäre die Abwerfung des n im Neutrum auf die beiden asiatischen Schwestersprachen beschränkt, so würde ich unbedenklich annehmen, dass sie



<sup>\*)</sup> Voc. náman oder náma.

<sup>&</sup>quot;) Ich bilde diese unbelegbare Form nach Analogie von 6 ar esma und ddma, von den Neutralstimmen 6 ar es man ein Bündel von Baumzweigen, Anquetil's "Barsom", eigentlich Gewächs, von 6 er es wachsen) und ddman Schöpfung, Volk.

erst nach der Sprachtrennung eingetreten sei. Da aber die germanischen Sprachen daran Theil nehmen, so wird es hierdurch wahrscheinlicher, daß das Lateinische in seinen Neutralstämmen auf n diesen Nasal im Nom. und Acc., nach früherer Unterdrückung, wieder zurückgeführt hahe (vel. §. 143).

140. Die germanischen Sprachen stehen in den älteren Dialekten insofern im genausten Einverständnifs mit dem Sanskrit und Send, als sie, ohne eine einzige Ausnahme im Gothischen, ein schließendes n des Wortstammes in allen Geschlechtern im Nominativ, heim Neutrum auch im Accusativ, unterdrücken. Daher z. B. im Gothischen vom männlichen Stamme ahman Geist, als denkender, der Nom. ahma, Acc. ahman (ohne Casus-Endung), wie im Sanskrit z. B. atma, Acc. atman-am, vom Stamme atman (Seele). mit dessen Bildungssussix das des gothischen Wortes ursprünglich identisch ist (s. \$. 799). Auch das Litauische unterdrückt hei Stämmen auf n (sie sind sämmtlich männlich) diesen Nasal im Nominativ, wobei der vorhergehende Vocal - gewöhnlich e - zu û wird, worin ich das skr. a erkenne (s. p. 135), während das e der ührigen Casus auf das skr. a der schwachen Casus sich stützt. Im Fall aber alle Casus dieser Wortklasse im Sanskrit ursprünglich ein langes a hatten, so muss sich dieses im Litauischen zuerst. zu a gekürzt und von da zu e geschwächt hahen. Man vergleiche den Nom. akmů Stein mit dem skr. ásmå (aus ákm a) und den Genitiv akmèn-s mit ásman-as. Den Nominativ s'û Hund fasse ich als Verstümmelung von s'wû = skr. śvá, ungefähr wie sápna-s Traum für skr. svápna-s. Das u von s'un-s Hundes und aller anderen Casus stützt sich dagegen, wie das gr. v von xuv-6c etc., auf die Zusammenziehung der skr. schwächsten Casus.

141. Neutrale Stämme auf an verlängern im Gothischen, nach Abwerfung des n, das vorhergehende α zu δ; sowohl im Nomin. als im gleichlautenden Accus. und Voc, so daſs in diesen Casus das goth. Neutrum sich zum Princip

der starken Casus bekennt, wie dies im Sanskrit nur im Plural der Fall ist \*), wo die gothischen neutralen Stämme auf an ebenfalls die Verlängerung des a zu o erfahren; daher z. B. hairton-a die Herzen, auson-a die Ohren, augon-a die Augen, gajukon-a die Genossen, von den Stämmen hairtan, ausan, augan, gajukan; wie im Sanskrit z. B. namán-i nomina von naman, vártmán-i viac, vias, von vártman. Es hat sich aber im Gothischen die Vocalverlängerung, wie der Vocal selber, nur in dem Falle hehauptet, wo die vorhergehende Sylbe von Natur oder durch Position lang ist, oder wo mehr als eine Sylbe vorhergeht; geht aher nur ein e und zwar kurze Sylbe vorher, wie in den Stämmen naman Name, vatan Wasser, so wird das a vor n nicht nur nicht verlängert, sondern wie in den sanskritischen schwächsten Casus ganz unterdrückt; daher namn-a nomina (für namôn-a \*\*)), wie im Sanskrit z. B. namn-as nominis für naman-as. - Man kann den Schutz, welchen im Gothischen das ô von hairtôn-a etc. durch die vorangehende lange Sylhe erfährt, mit der Erscheinung vergleichen, dass im Lateinischen die Länge des å der skr. Wz. stå stehen unter dem Schutze der vorangehenden Doppelconsonanz fast durchgreifend sich behauptet hat ' (stá-mus, stá-tis, stá-tum u.s. w.), während das á von & dá geben in entsprechenden lat. Formen sich gekürzt hat; ehenso mit der Erscheinung, dass im Skr. die Imperativ-Endung hi an Verben der 5ten Klasse sich nur in dem Falle behauptet hat, wo dem u der Klassensylbe außer dem ihr angehörenden n noch ein anderer Conson. vorhergeht; daher z. B.

T.

<sup>&#</sup>x27;) S. §. 129; daher oben (§. 130) rurudoáns-i analog dem männlichen rurudoáns-as; so auch unter andern ċatoár-i (τέσσαρα) gegenüber dem s c h wa c h e n Acc. masc. ċatúr-as (τέσσαρας).

<sup>\*\*)</sup> Vom Stamme vatan kommt der N. Acc. V. pl. nicht vor; man darf aber aus dem Dat. vatn-a-m schließen, daß dieselben nicht anders als vatn-a lauten.

zwar śak-nu-hi von śak können, aber nicht śi-nu-hi, sondern či-nú, von ći sammeln. — Will man Rückschlüsse vom Gothischen auf das Sanskrit machen, so könnte man aus Formen wie kairtő, pl. hairtón-a, die Folgerung zichen, dafs auch das sanskritische Neutrum bei Wärtern mit verschiedenen Thema-Abstulungen nicht nur im Nom. Acc. Voc. plur., sondern auch in denselhen Casus des Singulars, und des im Gothischen versebwundenen Duals, dem Princip der starken Casus gefolgt sei, dafs also nicht nur na'ma'n-in omina, sondern auch im Sing, na'mā lür na'mā und im Dual na'mān-i lūr na'ma' gesagt worden sei.

142. Bei der weihlichen Declination kann ich dem Germanischen keine ursprünglichen Stämme auf n zugestehen, sondern ich halte hier das n überall, sowohl bei Substantiven als bei Adjectiven, für einen unorganischen Zusatz. Die gothischen weiblichen Suhstantivstämme auf n zeigen vor diesem Consonanten entweder ein 6 (= FI & §. 69) oder ei (= 4 8, 70): dies sind echt weibliche Schlussvocale, denen erst in späterer Zeit der Beitritt eines n kann zu Theil geworden sein, wodurch sich z.B. viduvôn (nom. viduvô) von dem entsprechenden sanskritischen, lateinischen und slavischen Stamm (zugleich Nomin.) vidava, vidua, BLAOBA vidova, und svaihron Schwiegermutter (nom. -ro) vom griech. ἐκυρά unterscheidet. Im Sanskrit hätte man von śváfura Schwiegervater ein Femin. svasura zu erwarten, welches jedoch durch das, wie mir scheint, auf Umstellung beruhende śvaśrú (lat. socru) aufser Gebrauch gesetzt wurde"). Was die gothischen Femininstämme auf ein anbelangt, so sind sie bereits zum Theil mit sanskritischen auf

<sup>&#</sup>x27;) Das männliche s'ods'ur zo hat nämlich sein schließtendes a abgelegt und ur zu rd umstellt und verlängert. Was die Verlängerung anbelangt, so it zu beschleten, daß auch Adjectivatämme auf u zum Theil diesen Vocal im Fem. verlängern können, so daß z. B. von tans'm. n. dän n der Femioinstamm entweder ebenso lautet, oder zu tans' verlängert wird.

ê vermittelt worden (§. 120. 1.). In den Abstractstämmen wie mikilein Größe, managein Menge, hauhein Höhe, welche von den Adjectivstämmen mikila, managa, hauha stammen, halte ich jetzt das ei für eine Zusammenziehung des skr. secundaren Feminin-Suffixes 21 ya, worüber später mehr (§, 896). Jedenfalls ist in dieser Wortklasse das n nur ein unorganischer Zusatz. Bei Adjectiven von Grimm's schwacher Declination sind meiner Überzeugung nach die Femininstämme auf on oder jon nicht, wie man erwarten könnte. Ableitungen von ihren entsprechenden Masculin- und Neutralstämmen auf an, jan, sondern sie sind aus den ihnen entsprechenden starken Femininstämmen auf ô, jo durch ein angefügtes n entsprungen. Ich erkenne also z. B. in den gothischen weiblichen Stämmen quiron viva, niujon nova, midjon media (nom. qvivo, niujo, midjo), ebenso wie in den entsprechenden starken Femininstämmen, die gleichbedeutenden sanskritischen Stämme giva, navya, madya. So ist auch der weihliche Substantivstamm daurg-vardon Thürhüterin nur die Erweiterung des gleichbedeutenden engeren Stammes daura-vardô (nom. -da) und verhält sich zu demselhen im Wesentlichen wie oben der Stamm viduvon zum skr. vidava. Erwähnung verdient noch, dass Ulfilas auch den Stamm des gr. ἐκκλησία durch den Zusatz eines n erweitert hat, und aus aikklesjon den Genit. aikklesjon-s bildet, während man eher einen Nominativ aikklesja und Genitiv aikklêsjô-s hätte erwarten sollen.

143. 1) Wenn einige Glieder einer großen Sprachfamilie an einer und derselben Stelle einen Verlust erlitten
hahen, so mag dies Zufall, und aus dem allgemeinen Grunde
zu erklären sein, dafs alle Laute in allen Sprachen, besonders am Ende, der Alaschleifung unterworfen sind; aber
das Begegnen so vieler Sprachen in dem Verlust an einer
und derselben Stelle deutet auf Verwandtschaft oder auf
das hohe Alter eines solchen Verlusts, und versetzt in vorliegendem Falle-die Ablegung eines stammhaften n, im Nominativ, in die Zeit vor der Sprachwanderung, und in den

Raum des Ursitzes der später getrennten Volksstämme. Darum ist es auffallend, dass das Gricchische in dieser Beziehung wenig Gemeinschaft mit seinen Schwestern zeist. und hei seinen »-Stämmen, nach Massgahe des vorhergehenden Vocals, meistens entweder blofs das Nominativzeichen oder blofs das v, selten heide zugleich aufgibt. Es fragt sich, ob dies ein Überrest aus der ältesten Sprachperiode sei, oder oh die v-Stämme, vom Strome der Analogie der ührigen Consonanten-Declination, und von dem Beispiele ihrer eignen ohliquen Casus fortgerissen, wieder in die gewöhnliche und älteste Bahn einlenkten, nachdem sie früher einen ähnlichen Verlust wie das Sanskrit, Send u. s. w. erlitten hatten. wodurch man zu Nominativ-Formen wie εὐδαίμω, εὕδαιμο, τέρη, τέρε geführt würde? Ich glauhe das letztere und mache zur Unterstützung dieser Ansicht darauf aufmerksam, dass auch im Germanischen das vom Gothischen im Nom, stets unterdrückte n in jüngeren Dialekten hei vielen Wörtern aus den ohliquen Casus wieder in den Nomin. eingedrungen ist. Schon im Althochdeutschen tritt dieser Fall ein, und zwar hei den weihlichen Stämmen auf in (goth. ein §. 70), die im Nom. dem gothischen ei den vollen Stamm auf in entgegenstellen: z. B. quotlihhin Ruhm. In unserem Neuhochdeutschen ist die Erscheinung bemerkenswerth, dass viele ursprüngliche n-Stämme männlichen Geschlechts, durch eine Verirrung des Sprachgebrauchs, im Singular so behandelt werden als gingen sie ursprünglich auf na aus, d.h. als gehörten sie Grimm's erster starker Declination an. Das n erscheint daher im Nominativ, und der Genitiv gewinnt die Bezeichnung s wieder, die zwar im Gothischen den n-Stämmen nicht fehlt, ihnen aher im Hochdeutschen vor mehr als einem Jahrtausend schon entzogen war. Man sagt z. B. Brunnen, Brunnen-s statt des althochdeutschen brunno, brunnin, und des gothischen brunna, brunnin-s. Bei einigen Wörtern kommt im Nom. nehen dem wieder eingeführten n auch die antike Form mit unterdrücktem n vor, wie Backe oder Backen, Same oder Samen; allein der Genitiv hat auch hei diesen Wörtern das s der starken Declination eingeführt. Von den Neutren verdient das Wort Herz eine Beachtung. Der Wortstamm ist im Althochdentscher herzen, im Mhd. herzen; die Nominative sind herzen, herzet; das Neudeutsch unterdrückt von seinem Stamme Herzen neben dem nauch noch den Voeal, wie dies auch viele männlich er "Stümme hun, wie z. B. Bär für Bäre. Da dies kein Übertritt in die starke Declination, sondern vielmehr eine größtere Schwächung des schwachen Nominativs ist, so ist im Genitiv die Form Herzene für ein flexionsloses Herzen auffallend.

2) Nur an Fenninistämmen auf σ oder ων zeigt das Griechische, jedoch nicht durchgreifend, im Nom. die Unterdrückung des schließenden v. Wo aber ω und ων nebeneinander vorkommen, ist meistens ω die bei den älteren Schriftstellern gebrüchliche Form. So Γεργά, Νερφά, 'ΝιοΦά, nehen Γεργάν, Νερφάν, ΙπΦάν. Letzteres declinist Pindar gewissermaßen ganz nach sanskritischem Princip, nur daß das Sanskrit von weihlichen Femininistämmen auf α weuig Gebrauch macht und im erhaltenen Zustand, auch im Véda-Dialekt, vorsieht, den männlich-neutralen Stämmen auf π scheinen aur am Endu von Composs. vorzukommen, und auch hier nur höchts selten <sup>7</sup>. Man vergleiche daher die auch hier nur böchts selten <sup>7</sup>. Man vergleiche daher die

<sup>&</sup>quot;) Hinsichtlich seiner verduukelten Worzel kann dieses Wort mit dem skt. mar. am j. ich er inn era vermittelt werden, die auch iu dem lat. reduplicirten memor ihres z verlustig gegangen ist, und worzul anderwärte ("Vocalismus") p. 164) unser Schmer-z., abt. simi-z.os. heurichgeführt worden. Die skt. Benenanng des Schmerzes («tdand vom Causale der Wx. «id wis se n) hedeust etymologisch die "W isse n mach en de. Mogatu als Schreckhild würde also ursprünglich "was zur Besi nung bringt" bedeuten. Das Suffas stimmt zum ikt. man, start man, welches im Griechischen durch die Formen μεν, μεν μεν und μεν verteen int (§ 279 f.).

<sup>\*\*)</sup> Von -han tüdtend, findet sich im Yagurvéda (V. 23) -hanam als weiblicher Accusativ, gleichlautend mit dem männlichen.

Declination des Stammes IIvæw bei Pindar) mit der des skr. männlichen atman:

Nom. . How átmá'
Acc. Howw-a átmán-am
Dat. skr. Loc. Howw-a átmán-i
Gen. Howw-acc átmán-as.

In Bezug auf die Derivata Húgrec, Hugwe, und auf die Composita wie Ηυθοκλής, Πυθοδώρος mag daran erinnert werden, dass auch im Sanskrit ein schließendes n nebst dem ihm vorangehenden Vocal vor vocalisch oder mit q y anfangenden Ableitungssuffixen in der Regel unterdrückt wird, daher z. B. ragya-m Königreich von ragan König; ferner, dass ein schließendes n am Ansange von Compositen stets abfällt. Was die gewöhnliche Ausstofsung des v in dieser Wortklasse und die dann eintretende Zusammenziehung anbelangt, so erinnert Buttmann (I. p. 214) passend an die analoge Erscheinung in der Declination der Comparative auf wv. - Anstofs können aber bei dieser weiblichen Wortklasse mit Nominativen auf ω die Vocative auf οι erregen, besonders wenn man darin Analoga mit sanskritischen auf ê = ai von Stämmen auf â - wie sútê Tochter! von "suta" - zu erkennen glaubt (s. §. 205); auch scheint Ahrens hauptsächlich durch diese Vocative und durch die auf Inschriften im C. I. ziemlich zahlreich vorkommenden Nominative auf ψ, wie Αρτεμώ, Διονυσώ, Φιλυτώ (l. c. p. 82) veranlasst worden zu sein, für alle Wörter mit Nominativen auf ω, Stämme auf α anzunehmen \*\*). Im Vocativ könnte

<sup>\*)</sup> S. Abrens in Kuhn's Zeitschr. HI. 105.

<sup>&</sup>quot;) Er sucht diese Anzicht durch die verwandten Sprachen, namentlich durch das Sanskrit zu rechtfertigen, wo z. B. dem Stamme und Nomin. dar d' (Erde) der Genitiv-Ablait dar dy-da, et Dait dar dy-da, et Genitiv-Ablait (dar dy-da) et Gegenühersteht. Ich habe zur Erkfürng dieser Formen schoa i meinem ausführlichen Lehrgehäude (1827 §§. 125. 127 u. a.) die Umwandlung des stammhäften d in ay, dy angenommen, nicht aher die Einstehung eines euphonischen y zwischen den Stamm und die wirkt.

man aber bei entschiedenen »Sitmmen das  $\iota$ , z. B. von Γεργεζ, αρθείς, χειλεός, als Vocalisirung des v fassen, die sonst freillich nur in der Mitte vor  $\sigma$  vorkommt, in Formen wie τιθείς, κτίς, κτίς, μα din Sölischen wie  $\mu$ Σκας, τέλας, κτίς, κτίς, το din Sölischen wie  $\mu$ Σκας τέλας είναι μας τέλας τέλ

liehe Casus - Endung. Will man jedoch aus Formen wie daray-4, dardr-dsetc. die Folgerung ziehen, dass das Thema üherhaupt auf & (= ai) oder åi ausgehe, und dass somit der Nom. d'arå eine Verstümmelung von dare oder darai sei, so hätte man auch ehensoviel Grund, das kurze a der männlichen und neutralen Stämme, welchen die griechischen und lateinischen der 2ten Declination entsprechen (s. §. 116), als Verstümmelung von & zu fassen, nnd z. B. den Nomin. ásva-s (eqnns) and den Acc. ásva-m, aus ásvê-s, ásvê-m (= ásoai-s, ásoai-m) zu erklären, denn von ásoe kommt wirklich der Instr. as ve-n-a, der Genit. Loc, dual. as vay -os, der Dat. Abl. plur. as of -bras. der Locat. as of -s'u, und von Pronominalstämmen auf a (mase, und neut.) Pluralgenitive wie te-s am horum, während die weihlichen Stämme wie dard im Plural keinen einzigen Casus aus einem erweiterten Stamme bilden, sondern die sämmtlichen aus dem reinen & (dara's, dara'-s, dara'-bis, dará-byas, dará-n-am, dará-su), so dals z. B. asva-byas equahus dem männlichen ásoð-by as equis gegenühersteht, und so im Locat. asva-su dem männlichen asva-su, und im Gen. pl. der Pronominaldeclin. ta'-sam harum dem männlichen und neutralen te'- sam hornm.

<sup>\*)</sup> Man könnte in diesem Falle das Altnordische vergleichen, welches das goth. n von männlichen Stämmen auf n nur noch im Gen. pl. gerettet bat.

ihres Bildungsprincips mit sanskritischen Femininstämmen auf a in Verbindung, und man darf πειθώ, μελλώ, φειδώ ebenso wie z. B. φορά, φθορά, χαρά, φυγή, φαγή, τομή und die gothischen Ahstractstämme wie vrakô Verfolgung, bidô Bitte (nom. vraka, bida s. §. 921) den sanskritischen wie ksipa das Werfen, bida, cida das Spalten zur Seite stellen. Wahrscheinlich sind auch mehrere mythologische und andere Namen, hesonders solche, welche ein bloßes ω an die Wurzel angefügt haben, nichts als personisierte Abstracta, also z. B. Κλωθώ eigentlich das Spinnen - wie auch Λάχεσις seiner Bildung nach ein Abstractum ist - Κλειώ die Verkündigung, Νικώ = νίκη der Sieg (vgl. Victoria als Göttin des Sieges). Καλλιστώ und 'Αριστώ sind einleuchtende Superlative und erinnern durch ihr ω für skr. d (z. B. in svadista die susseste) an die gothischen weiblichen Superlativstämme wie batisto die beste, juhisto die jüngste. Haben nun, wie ich kaum zweisle, die erwähnten und andere griech. Namen dieser Art, so wie die Abstracta auf w, in früherer Zeit ein v zu ihrem Stamme herangezogen, so gleichen sie in dieser Bezichung dem oben (§. 142) erwähnten gothischen viduvô Wittwe, vom Stamme viduvôn, und den Femininen der schwachen Adjectiv-Declination, wie blindô coeca vom Stamme blindôn, batistô optima von batistôn, gen. batistôn-s. So wie batistôn, blindôn (ô = & §. 69) zu den starken Masculinstämmen batista, blinda, so würden nun die griechischen Stämme wie 'Αριστών, Διινών zu den entsprechenden Masculinstämmen αριστο, δεινό sich verhalten. Zu Gunsten dieser Auffassung kann man vorzugsweise die auf alten Inschriften vorkommenden Nominative auf φ geltend machen, sofern man in ihrem a die Vocalisirung eines » erkennen, und somit z. B. das Verhältnifs von 'Αρτεμφ', aus 'Aρτεμών, zum Voc, 'Aρτεμοί so auffassen darf, wie im Sanskrit das des starken Stammes atman Seele (nom. -ma) zu dem mit dem schwachen Thema formell identischen Vocativ a'tman. Auch die übrigen Casus des Singulars des Musterbeispieles ήχώ erklären sich am besten durch die Voraussetzung eines unterdrückten Consonanten, der hier nur ein <br/> gewesen sein kann, während nach §. 128 in der Declination von <br/>  $\tau_P \omega_P^* \omega_P^* \omega_P^*$  der Ausfall eines  $\sigma$  anzunehmen ist, was aber in der Declination zwischen <br/>  $\tau_P \omega_P^* \omega_P^* \omega_P^* \omega_P^* \omega_P^*$  abgesehen vom Nom. (s. §. 146), keinen Unterschied macht. Im Plural sind die Feminina auf  $\omega$  in der Regel zur 2<br/>ten Declination übergewandert, doch sind die Belege sparsam (s. Ahrens I. e. p. 95) und es ist wichtig zu beachten, daß auch der ursprüngliche, auf ein dagewesenes v deutende Declinationstypus nicht ganz fehlt. Der Nominatuk Naczen wirden ach Wiederherstellung des vzu sanskritischen, jedoch männlichen, wie dit mänas stimmen.

144. Die Stämme auf ar, ar (R r §§. 1. 127) werfen im Sanskrit das r im Nominativ ab und verlängern, gleich den Stämmen auf an, den vorhergebenden Vocal; z. B. von pitár Vater, bratar Bruder, matar Mutter, duhitar Tochter kommt pita, brata, mata, duhita, Von svásár Schwester, náptár Enkel, dátár Geber (s. §. 810) kommt svásá, náptá, dátá. Die Verlängerung des a der Stämme auf ar dient, wie ich glaube, zum Ersatze des abgeworfenen r. Das Send folgt der Analogie des Sanskrit, sowohl in der Abwerfung des r im Nominativ, als auch in der Länge des vorhergehenden a der Nomina agentis, an denselben Stellen wie im Sanskrit, mit Ausnahme des Nom. sing., wo das lange a, wie immer am Ende mebrsylbiger Wörter, verkürzt wird; z. B. wow 1 brata Bruder. wowy data Geber, Schöpfer; Acc. bratar-em, datar-em. Auch im Litauischen gibt es einige interessante Überreste, jedoch nur weiblicher Stämme auf r, die im Nomin, diesen Buchstaben ablegen, in den meisten obliquen Casus aber den alten r-Stamm durch ein später angetretenes i erweitern. So stimmen moté Weib, dukté Tochter zu obigem माला mata, दलिला duhita, und im Plural moter-s, dukter-s zu मातान matar-as, दुवितान dubitar-as. Im Genitiv sg. halte ich die Form möter-s, dukter-s für die ältere, echtere, und moteries, dukteries für die entartete, den f-Stämmen angehörende. Im Gen. pl. hat sich der Stamm von diesem unorganischen i rein erhalten, daker möter-å, dukter-å, nicht möteri-å, dukteri-å. — Aufser den eben genannten Wörtern gehört noch der Stamm seser Schwester hierher; er stimmt zum skr. seds-år, Nom. sed-åd, entfernt sich aber im Nom. von mödf und dukté dadurch, dafs das e nach Analogie der en-Stümme in üt übergeh, also sesif.

145. Die germanischen Sprachen stimmen in ihren r-Stämmen, wozu nur einige Verwandtschafts-Wörter gehören, darin mit dem Griech. und Lateinischen üherein, dass sie, gegen die eben beschriehene Erscheinung, das r im Nominativ beibehalten. Wie πατήρ, μήτηρ, Δυγάτηρ, frater, soror; so im Gothischen fadar, brôthar, svistar, dauhtar; im Ahd. fatar, bruodar, suëstar, tohtar. Es fragt sich, ob dieses r im Nominativ ein Überrest der Ursprache sei, oder, nach älterer Unterdrückung, in dem erhaltenen Zustand der Sprache aus den obliquen Casus wieder in den Nominativ eingedrungen sci? Ich glaube jetzt, in Abweichung von meiner früheren Aussaung (erste Ausg. p. 170), das erstere, indem ich die Übereinstimmung des Litauischen und Altslavischen \*) mit dem Sanskrit und Send dem Umstande zuschreibe, daß, wie wir aus phonetischen Gründen erkannt haben, die lettischen und slavischen Sprachen sich später als die klassischen, germanischen und keltischen von ihren asiatischen Schwestern getrennt haben. Ich muss daher darauf ausmerksam machen, dass die keltischen Sprachen, namentlich die gadhelischen, zwar die Unterdrückung eines stammhasten n im Nominativ sg. zulässen \*\*), das schliefsende r aber durchgreifend be-



<sup>\*)</sup> Üher das Altslavische, wo z.B. mati Mutter dem Genit. mater-e gegenühersteht, später.

<sup>&</sup>quot;) Daber z. B. im t-ländischen comharza Nach barin, Genit. comharzain-e, vom Stamme comharza; naoidhe Kin d, Gen. naoidhin, von naoidhean; guata f. Schulter, Gen. guatann, Nom. pl. guailne; cu Jagdhund (von cun, skr. un alı schwächstes Thema), Gen. con oder cuin; Nom. pl. con oder cuin oder cona.

wahrt haben. Beispiele im Irländischen sind: athair Vater (für pathair), brathair Bruder, mathair Mutter, piuthair')

<sup>\*)</sup> Für spiuthair mit Erhärtung des v zu p wie in speur Himmel für skr. soar (s. Pictet "De l'affinité des langues celtiques avec le Sanscrit p. 74). Das Sanskrit, Send, Lat. und Litauische haben offenhar in ihrer Schwesterbenennung einen t-Laut verloren, den die germanischen, slavischen (altslav. sestra) und ein Theil der keltischen Sprachen bewahrt haben. Stellt man diesen im Sanskrit wieder her, so erhält man svastår als Thema der starken Casus, in dessen Schlustheil ich mit Pott (Etym. Forsch. II p. 554) einen Verwandten von stri Frau (als Gehärerin von så, also stri für så-tri) erkenne und in seinem ersten das Possessivum soa suus (wie in soggang Verwandter eigentlich angehöriger Mann), also soásár für soa-står aus soa-sútår eigentlich angehörige Frau. Hinsichtlich der Verzichtleistung auf den in stri enthaltenen Feminiucharakter / berücksichtige man, daß derselbe auch in matar Mutter, duhitar Tochter, und, woran Pott I. c. erinnert, im lat. uxor und auctor (Urheberin) fehlt. 3QCI duhit ar, von der Wz, duh melken, erklärt Lassen (Authol. Scr. s. v.) durch "quae mulgendi officium habuit in vetusta familiae institutione". Melkerin kann allerdings duhitur bedeuten; mir ist es aber nicht wahrscheinlich, dass die Tochter aus der Zeit des Hirtenlebens als die Melkerin benannt sei. Lieher würde ich duhitur als weibli-, chen Säugling fassen, unter der Voraussetzung, dass dieses Wort, nachdem seine Herkunst nicht mehr klar gefühlt oder berücksichtigt worden, geeignet war, nicht nur das Töchterchen an der Mutter Brust, sondern auch die herangewachsene Tochter zu bezeichnen. Möglich ist es auch, und es ist mir dies am wahrscheinlichsten, daß die Wz duh in der Tochterbenennung causale Bedeutung habe, also säugen bedeute und demnach duhitar ursprünglich weibliche Person im allgemeinen, und somit auch Mädchen bedeute. So hat die skr. Wz. de trinken (das. p. 209) in dem oben (l. c.) erwähnten de-nu Milchkub causale Bedeutung, so auch die entsprechende gr. Wz. Θα, Sn in ihrem Abkömmling Snaue weiblich (gegen Sησαι saugen, melken), welches in den Compp. Sηλυγόνος, Sηλυγονία weibliches Kind, oder das Junge weiblichen Geschlechts bedeutet. Im Send bedeutet das mit Snaue wurzelhast verwandte wygwa daina Weibehen von Thieren.

Sehwester, dear Toehter, genteoir Erzeuger (geinim ich erzeuge) = skr. danita, lat. genitor, gr. yenrio. Dafs dem Gothischen und Lateinischen hei dieser Wortklasse das Casuszeichen des Nominativs feblt, kann nach p. 278 nicht befremden; im Griechischen könnte man Formen wie πατής, μητής für πατίρ-ς, μητίρ-ς erwarten, so dass das Casuszeichen in Vorzug vor dem Endcons. des Stammes gerettet, und der Wegfall des letzteren durch Verlängerung des vorhergehenden Vocals ersetzt wäre. Die Nomina agentis auf 179-5 wie do-rn-c, ysy-f-rn-c sind in ihrem Ursprunge wahrscheinlich identisch mit denen auf 77, welchen sie öfter zur Seite stehen (ὀστήρ, γεν-ε-τήρ); sie haben also das Nominativzeichen in Vorzug vor dem Endconsonanten des Stammes geschützt. aber auch in den obliquen Casus, gleichsam verführt durch den Nominativ, das p aufgegehen, so dass sie völlig in die erste Declination übergewandert sind; also δότου, δότη etc. für δότηρος, δότηρι, oder δότερος, δότερι \*). Die beiden letzteren Formen würden hinsichtlich ihres kurzen Vocals vor dem a zu Formen wie άκτορ-ος, άκτορ-ι stimmen, deren Suffix τορ ebenso wie τηρ auf das skr. tar, schwach tr, tr, sich stützt. Vereinzelt steht μάρ-τυ-ς, Holisch μάρ-τυρ, dessen Suffix offenbar, mit τηρ uud τορ in scinem Ursprung identisch ist. Es ist also das v die Schwächung eines ursprünglichen a (s. p. 17). In der verdunkelten Wurzel erkennt Pott, wie ich glaube. mit Recht, das skr. smar, smr sieh erinnern (vgl. p. 293 Anm.), so dass der Zeuge eigentlich als Erinnerer oder sich erinnernder (memor) erseheint. Im Übrigen begünstigt das Griechische auch bei solehen Wörtern, die nicht

<sup>&#</sup>x27;) So nehmen im Lettischen und Altpreußischen an dem Verlust deur, den das Litusische und Altstrucker im Einklung mit dem Str. und Send nur im Nomin. erfahren, auch die obliquen Casus Theil, daher im Altpreuß: von midit Mutter der Accus. midit (altalav. nom. med acc. materey, wie im Grieche von öbzyz- de Arc. öbzyz-. The Lettischen setst midte (mutter) Mutter den Gen. midtes, Dat. midte, Acc. midt dem It. midter, midteres, mierter ügerenßen.

zu den hier in Rede stehenden Wortklassen gehören, bei allen Stämmen auf ø diesen Halbvocal in Vorzug vor dem Casuszeichen, daher stimmen z. B. 3ήρ; κήρ, χείρ zu sanskritischen Nominativen wie dvar f. Thur, gir f. Stimme"), dur f. Deichsel, welche das Casuszeichen lautgesetzlich aufgeben mußten (§. 94). Die Vereinigung des Casuszeichens mit dem schließenden r des Stammes zeigt im indoeuropäischen Sprachstamm bloss das sendische atars Feuer: denn lateinische Wörter wie pars, ars, iners, concors gehören insofern nicht hierher, als ihr Thema nicht auf blofses r, sondern auf rt, rd endet, und der Sprachgeist gewissermaßen nicht wagte, den Ausdruck des Casusverhältnisses zugleich mit einem Theile des Stammes aufzugeben. Dieser Umstand hat auch dem vereinzelt stehenden pul(t)-e, trotz der Abneigung gegen ls am Wort-Ende, das Casuszeichen geschützt (s. §. 101 Schlufs).

146. Männliche und weibliche Stämme auf III as verlängern im Skr. das a im Nomin. sg. Sie sind, abgesehen vom Veda-Dialekt, meistens zusammengesetzt und enthalten als letztes Glied ein neutrales Substantiv auf as, wie z. B. dur-manas schlechtgeistig (aus dus, vor tönenden Buchstaben dur, und manas Geist), wovon der Nom. masc. und fem, durmanas, neutr, durmanas. Eine merkwürdige Übereinstimmung zeigt hier das gr. δυσμινής, ό, ή, gegenüber dem τὸ ὀυσμενές. Das \ s von dúrmanas gehört aber anerkannt zum Stamme, und der Nominativ-Charakter fehlt nach §. 94. Im Griechischen hingegen hat das 5 von δυσμενής das Ansehen einer Flexion, weil der Gen. etc. nicht δυσμενέσ-ος, gleich dem skr. dúrmanas-as, sondern δυσμενέος lautet. Nimmt man aber an, was §. 128 gelehrt worden, daßs das c von μένος zum Stamme gehöre und μένεος aus μένεσ-ος verstümmelt sei, so muss auch dem zusammengesetzten δυσμενής und allen ähnlichen Adjectiven der Anspruch auf ein stammhaftes E zuerkannt werden und dem Genitiv duo-

<sup>\*)</sup> Für gir, so dur tür dur nach §. 73") meiner kl. Sanskritge.

μένέος die Form δισμενέσος zum Grunde liegen. Im Nomin. ist also das ; entweder stammhast, und dann wäre die Übereinstimmung mit durmanas vollständig; oder das stammhafte c ist vor dem Casuszeichen c ausgefallen, nach demselhen Princip, wornach schließende t-Laute, weil sic sich mit dem Casuszeichen nicht vereinigen lassen, unterdrückt werden (sow-c, xoov-;, mui-;). Letzteres ist mir jetzt, in Abweichung von der, in der ersten Ausgabe ausgesprochenen Ansicht, das wahrscheinlichste, weil das Griechische, in Abweichung vom Sanskrit, bei Masculinen und Femininen den Zischlaut des Nominativs, wo irgend möglich, zu bewahren streht. Im Neutrum aber, dem ein solcher nicht zukommt. ist das c von duruné: ebenso entschieden stammhaft als das von μένος (s. §. 128). Wir dürsen also vom griechischen Standpunkte aus die Vocalverlängerung in dem männlichen und weiblichen Nominativ dusperi-; als Entschädigung für den unterdrückten Endeonsonanten des Stammes ansehen. wie in μέλα-ς, τάλα-ς, von μέλαν, τάλαν; so die des ω in αἰδώ-ς, 70-5, von den Stämmen aldos, 705. Letzteres hat offenbar ein o zwischen der verdunkelten Wurzel und dem Suffix verloren (vgl. voo; aus vooce, lat. nurus, skr. snusa) und erweist sich durch die aolische Form avec, in deren av man leicht, wie in dem au des lat. aurôra und des gleichbedeutenden litauischen ausra (ved. 30 uera Morgenlicht, Helle) die Gunirung des skr. u erkennt, als identisch mit dem vedischen, ehenfalls weihlichen Stamme 300 usas") Mor-

<sup>&#</sup>x27;) S. §. 128, p. 265 und §. 26. 2) p. 47 f. Da συση ω rå a etymoguch die glänzen de, leurchte nde bedeutet, no ist da griech. Schwesterwort auch wohl dazu geeignet, den Tag zu bezeichnen (i. A brens Diall. I. 30 und in Kuhn's Zeitschr. III. p. 142). Daß dem Stamme des griechischen Wortest eine zukommt, daß also der Genit. κριέ wirklich für κρίστος = κλι ω ι άν αν steht, beweist das Compos. ἐνστφορος (vgl. §. 125); wo man freillich das σ auch aus σ erklären könnte (wie in φωσφορος). Hiergegen sträubt sich aber die unabweishare Verwandtschoft mit dem Sankristsamme ω i άν, wo nu wwar der lastst, p. u i a i daß iz, wo jedoch nur wegen des folgen-on war der lastst, p. u i a i daß iz, wo jedoch nur wegen des folgen-

genröthe. Mit der védischen Zusammenziehung des Aces, g. uśćasan zu weźde kann man die Bolischen Formen wie ἐνσμένης für ἐνσμενία εὐνομενία () skr. dármanasam vergleichen (Ahrens dial. L. p. 113). Zu κέραθος μα gestellt werden, wenn meine ohen (p. 281 f.) gegebene Erklärung dieser Wortklasse gegründet ist. – In einem gewissen Einklang mit der Deelination von aiðsí; und γίως seth die des männlichen γ΄ρους; sein Stamm endet aber nicht auf ζ, sondern auf ν, welches im Syrakusischen sich behauptet hat (γ΄ρουρα, γ΄ρούρνου, a. Ahrens dial. Il. 241). Es stimmt als γ΄ρους, γίως δίως, ταθός, την τηθος, in seinen sich den στεξεσαμπίε Formen der Vocal der Endsylbe des Stammes schon an und für sich lang ist.

147. 1) Da das Lateinische im Nom. masc. und fem. ehenso wie das Griechische das Casuszeichen in Vorzug vor dem Endconsonanten des Stammes schützt, so ist auch das s von Formen wie mas, flos, ros (skr. rasa-s Saft, gr. 8p6go-c), môs, arbôs, mûs, tellûs, Venus, lepus, Cerês (s. p. 282 f.), cinis (s. §. 935) höchst wahrscheinlich der Ausdruck des Casusverhältnisses, vor welchem der Endcons, des Stammes, welcher in den ohliquen Casus als r (meistens, wo nicht überall, für ursprüngliches s) erscheint, unterdrückt ist, Dagegen ist hei Neutren wie 6s (skr. asya-m Mund), pecus, foedus, genus (= yévoc, yéve(a)-oc), gravius (skr. gáriyas, them. der schwachen Casus und nom. acc. neutr.), majus (skr. mahiyas) entschieden stammhast und identisch mit dem in den ohliquen Casus aus s hervorgegangenen r, da dem Neutrum kein s als Casuszeichen zukommt (s. §. 152). Man darf also, wenn man nicht auch das s der erwähnten Masculin- und Feminin-Nominative mit dem r ihrer ohliquen Casus identificiren will, die Vergleichung von müs, so wie die des griech. μῦς (gen. μυ-ός aus μυσ-ός), mit dem althochd.

den b' der Zischlaut in d umgewandelt erscheint, wie bei dem Suffix vas (stark vans), wovon später (s. §. 786).

mus (them. musi s. §. 76) nicht so weit treiben, dass man den schließenden Zischlaut des lateinischen und griech. Nominativs dem entschieden stammhaften e der germanischen Formen zur Seite stelle. Dagegen hat sich in den lat. Compp. mus-cipula, mus-cerda und in dem Derivat, mus--culus, wie in flos-culus, mas-culus, das stammhaste s unter dem Schutze des solgenden e unverändert hehauptet. - Bei einem großen Theile lateinischer Wortstämme auf r für urspriingliches a ist jene Liquida, obwohl eigentlich hervorgerusen durch ihre Stellung zwischen zwei Vocalen in den obliquen Casus, von hier aus durch die Macht der Analogie auch in den Nominativ eingedrungen, der dann, wie hei den echten n-Stämmen (pater, dator p. 145) auf das Casuszeichen verziehtet. Hierher gehören namentlich die Abstracta wie pudor, amor (s. §. 932), hei denen jedoch die Form mit erhaltenem Nominativzeichen nicht ganz untergegangen ist; indem z. B. nehen labor auch labo-s hesteht, welchem man, abgesehen vom Geschlecht, das griech. aidw-ç gegenüberstellen mag; so neben clamor das veraltete clamô-s. - Sollte in irgend einem der ohen erwähnten Wörter das r der obliquen Casus organisch, und nicht aus s entstanden sein, so hätte vielleicht mo-s, mor-is am meisten Anspruch auf ein ursprüngliches r, und ich hahe es früher, in der Voraussetzung, dass sein r primitiv und wurzelhast sei, mit der skr. Wurzel smar, smr sieh erinnern zu vermitteln gesucht. Ich ziehe aher jetzt vor - weil ich keine anderen Wörter mit entschieden primitivem r und mit e als Nominativzeichen kenne - das r von môr-is etc. aus s zu erklären und das Ganze von der skr. Wz. må messen ahzuleiten, wovon auch, mit Vocalkürzung, mő-dus. Begrifflich stimmt mô-e als Gesetz, Vorschrift, Regel, zum altpers. fra-mana, nach Rawlinson Gesetz, hesonders göttliches (skr. pra-mana-m Autorität). Es stützt sich darauf das neupers. ferman Befehl (fermajem ieh hefehle) und auch im Altpers. wird wohl die Wz. ma in Verhindung mit der Praep. fra hesehlen bedeutet haben, wie dies aus dem nom. agentis framatar Befehlshaber, Herrseher erhellt.

Unter den lateinischen Adiectiven könnte das schließende a von vetus, wenigstens im Neutrum, darüber Zweisel erregen, ob es dem ursprünglich mit s schließenden Stamme angehöre (reter-is aus vetisis, e wegen des r), oder ob es als Casuszeichen misbräuchlich vom Masc. und Fem. auch in das Neutrum eingedrungen sei? Gewiss ist, dass vetus in seinem Ursprunge identisch ist mit ἔτος, εέτος, εέτε(σ)-ος, und somit ursprünglich Jahr bedeutet\*). Man könnte also netus im Masc. und Fem. den griechischen Formen wie routri-c gegenüberstellen und im Neutrum solchen wie τριετές. - Es mag passend sein, hier noch daran zu erinnern, dass im Lateinischen auch die Conjugation eine Form mit schließendem s darbietet, hei welcher es zweiselhaft scheinen könnte, ob dasselbe dem Thema oder der Flexion angehört; ich meine die Form es du hist, von der gleichlautenden Wurzel, wovon es-t, es-tis, er-am, er-o (aus es-am, es-o), ziemlich ähnlich der Erscheinung, wornach z. B. Cerer-is, gegenüher dem Nom. Cerê-s. (für Ceres-s) steht, nur dass Cerê-s eine vocalische Entschädigung für den unterdrückten Conson, erlangt hat. Dass das s von es du hist der Personhezeichnung und nicht der Wurzel angehört, darf um so mehr mit Zuversicht angenommen werden, als das Lateinische ein wahres Bedürfnifs fühlt, die 2te P. sg. - den Imperat. ausgenommen nicht unhezeichnet zu lassen. So ist auch das s des goth. i-s du bist Personzeichen, und nicht wie das der 3ten Person (is-t) radical, weil auch das Gothische im wirklichen Praesens - Praeterita mit gegenwärtiger Bedeutung nicht mitgerechnet - sich den Personcharakter s niemals entziehen lässt. Es mus also die Erklärung von is aus is-s so gefasst werden, dass das erste, nicht das zweite s unterdrückt worden, wie auch das Sanskrit in ási du bist (für ás-si

I.

<sup>\*)</sup> Im Alhanesischen heißt ejeτ und vjeτ Jahr, und vjeττάς jährig. Letzteres stimmt zum skr. vatraras Jahr, die beiden ersten zu vatras id. (s. die ohen p. 12 erwähnte Schrift p. 2 f. und p. 83 Anm. 66).

dor. iσ-σί) von den beiden zu erwartenden ε gewiß das erste, nicht das 2te aufgegeben hat.

- 2) Wir wenden uns zum Litauischen, um zu bemerken, daß der Stamm meiner Mond und Monat ') im Nom se, das a unterdrückt und den vorhergehenden Vocal zu ú erweitert; daher meini nach Analogie von Formen wie akmis Stein (von akmen, s. §. 140) und seni Schwester von seen (§. 144). In den obliquen Casus erweitert sich der Stamm mens meistens durch den Zusatz von ia (einsylbig), daher Genit. meineio, oder durch ein bloßes i, namentlich im Instrumentalis se. ménsei-mi.
- 148. Bei Neutren ist im ganzen indo-europäischen Sprachstamm der Nominativ identisch mit dem Accusativ, wovon §. 152 ff. gehandelt wird. Wir geben hier einen Überblick der Nominativ-Bildung, und wählen für die verschiedenen Ausgänge und Geschlechter der Stämme, sowohl für diesen, als, soweit es zweckmäßig ist, für alle übrigen Casus, folgende Beispiele. Sanskrit: 知知 afva m. Pferd, क ka m. wer?, दान dana n. Gabe, त ta n. dieses, मुश्रा divd f. Stute, का ka f. welche?, प्रति pati m. Herr, Gatte, Alfa pritif. Liebe, Freude, all varin. Wasser, भवन्ती бávantí f. die seiende, सून् sunú m. Sohn, हा hans f. Kinnhacken, मधु madu n. Honig, Wein, लाध vadu f. Frau, जा go m. f. Stier, Kuh, ना nau f. Schiff, and vác f. Rede, Hend barant m., in der geschwächten Form Hed barat (§. 129) tragend, erhaltend, von भन bar, भ br, cl. 1., म्रामन ásman m. Stein "), नामन naman n. Name, भाता bratar m. Bruder, geng dubitar f. Tochter, Ginig datar m. Geber

<sup>&</sup>quot;) == skr. md s woraus wahrscheinlich im Lit. zuerst mens und hieraus, durch ein eingesügtes e, menes geworden; vgl. lat. mensi-s, gr. μήν sür μηνε (gen. μην-ός sür μην-ός.

<sup>&</sup>quot;) Im Vêda-Dizlekt auch Blitz und Wolke. Hierauf stützt sich höchst wahrscheinlich das sendische pugasa as man Himme l und pers. المالية as man id.

<sup>\*)</sup> Obwohl skr. as im Send nach §. 564. am Wort-Ende zn 1 6 wird, so glauhe ich doch jetzt im Thema den Zischlaut und den vorhergehenden Vocal heihehalten zu müssen, indem man von einem Stamme vace nicht zu Formen wie vacanha, vacanhe der obliquen Casus gelangen könnte, wohl aber nach §. 564), von swowl vacas, da hinter a im Send as s' der regelmälsige Vertreter des skr. a ist. Man beachte, dass auch im Sanskrit kein Thema vácas aufgestellt werden könnte, wenn man hei Wortstämmen das Lautgesetz beobachten wollte, dass schließendes E s nur vor einem ansangenden t, i unverändert bleiht, vor einer Pause aher zu Visarga (: h) wird, ein Gesetz, welches wir auch hei Ausstellung der Wurzeln und grammatischen Endungen unberücksichtigt lassen. Brock haus läßt in seinem Glossar die im Sanskrit mit as schließenden Stämme im Send auf & mit vorangehendem Nasal ausgehen, was mir darum unpassend scheint, weil die Umwandlung von H s in eus nh nur zwischen zwei Vocalen, nicht aber am Wort-Ende eintreten kann, auch nicht, im Fall der folgende Vocal ein i-Laut ist, so dass der Locat. vacahi nicht von einem Stamme vacanh entspringen kann (s. §. 56). Es hat also vaćas' am meisten Anspruch als Thema zu gelten, und man gelangt von hier aus nach hestimmten Lautgesetzen sowohl zn der flexionslosen Form vaco, als auch zn vacahi, vacanha etc. und vacas selher erscheint in den flexionslosen Casns unter dem Schutze der enklitischen Partikel éa, wobei jedoch nicht der Palatal-Laut die Veranlassung znm & s, in Vorzug vor anderen Zischlauten ist, son-

schen Beispiele bedürfen hier keiner Erwähnung; vom Litauisehen und Gothisehen wählen wir die Stämme: 1. póna m. Herr, g. vul/a m. Wolf, 1. ko, g. λου m. wer?, 1. góra n. gut, ta n. dieses, g. daura n. Thor (skr. ξηγ dva ra n. fat n. das, dieses, 1. dei sei a. f. Stute, g. göbö f. Gabe (§.60), λνό f. welche?, 1. genά m. Verwandter, g. gasti m. Fremder, i m. er, n. es, 1. av l. f. Schaf (skr. dei m. Schaf, f. Schafmutter, vgl. ovis, či), g. austi f. Gnade, 1. sönä m. Sohn, g. sumu id., λεποίω f. Hand, 1. platů n. breit (skr. príú, gr. πλατύ), g. fatiku n. Vermögen, 1. dugant 'ν m. waebsend, g. fýsna m. Feind, 1. akmén m. Stein, g. akmon m. Geist, næman n. Name, bröthar m. Bruder, 1. duktêr, g. dakmat f. Toelten

| Sansl   | rit Şend    | Griech.                  | Lat.    | Lit.      | Gothisch   |
|---------|-------------|--------------------------|---------|-----------|------------|
| m. áśva | -8 a śp 6 1 | ) îππo-ș                 | equu-s  | pona-s    | vulf-s     |
| m. ka-s | kô ')       |                          |         | ka-s      | hva-s      |
| n. dấn  | a-m dátě-   | η δώρο-ν                 | dônu-m  | géra      | daur'      |
| n. ta-t | ta-d        | τó                       | is-tu-d | ta-i      | tha-ta     |
| f. ásvá | hisva       | <ul> <li>χώρᾶ</li> </ul> | equa    | áswa      | giba       |
| f. ká   | ka          |                          |         |           | hoô        |
| m. páti | -s paiti-   | - 8 πόσι <b>-</b> ς      | hosti-s | genti-s   | gast-s     |
| m       |             |                          | 1-8     |           | i-8        |
| f. prít | i-s âfrîti  | i-8 πόρτι-ς              | turri-s | awi-s     | anst'- $s$ |
| n. vár  | i vairi     | <i>ἴ</i> δρι             | mare    |           |            |
| в       |             |                          | i- $d$  |           | i-ta       |
| m. báv  | inti bavai  | nti 3)                   |         | s. §. 121 |            |

dern vielmehr das vorhergehende a; denn  $v \sigma \epsilon as'$  würde auch vor den oben (p. 279) erwähnten, dentalisch anfangenden enklitischen  $\ell \ell$  und  $\ell h \omega \delta$  erscheinen, wenn dieselben Veranlassung hätten mit  $v \alpha \epsilon' as'$  in Verbindung zu treten.

<sup>\*)</sup> Diesen und andere consonantisch endigenden Stämme geben wir nur in denjenigen Casus, welche sich von späteren vocalischen Zusätzen rein erhalten haben.

<sup>&#</sup>x27;) Mit éa: aspaséa, s. §. 135 Anm. 3. ') Mit éa: hisodéa l. c. ') Mit éa: bavaintiéa l. c.

| m.<br>f.<br>n. | Sanskrit<br>sûnú-s<br>ḥánu-s<br>máďu | Şend<br>paśu-s<br>tanu-s<br>maďu | Griech.<br>νίκυ-ς<br>γένυ-ς<br>μέθυ | Lat. pecu-s socru-s pecû | Lit. sûnù-s platù | Gothisch<br>sunu-s<br>handu-s<br>faihu |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| ſ.             | v a ď ú' - s                         |                                  |                                     | • • • • •                |                   |                                        |
| m. í           | . gáu-s *)                           | gáu-8 5)                         | βοῦ∽ς                               | bô−s                     |                   |                                        |
| f.             | n â u - s                            |                                  | vaũ−;                               |                          |                   |                                        |
| f.             | $v \hat{a} k$                        | vák-s                            | ōπ-5                                |                          |                   |                                        |
| m.<br>m.       | báran<br>ásmá                        | baran-é<br>a éma <sup>6</sup> )  | φέρων<br>δαίμων                     | feren-s<br>sermo         | áugān-s<br>akmů'  | fijand-s<br>ahma                       |
|                | na ma                                | nama )                           | τάλαν                               | nômen                    |                   |                                        |
| n.             |                                      |                                  |                                     |                          | • • • • • •       | namô                                   |
| m.             | brátá                                | bráta¹)                          | πατήρ                               | fråter                   | • • • • •         | bróthar                                |
| f.             | duhitá                               | dug'd'a *)                       | <i>θυγάτη</i> ρ                     | $m \hat{a} ter$          | dukté             | dauhtar                                |
| m.             | dâtấ                                 | dâta 3)                          | δοτήρ                               | dator                    |                   |                                        |
| n.             | váćas                                | vaćô 10)                         | έπος                                | genus                    |                   |                                        |

## Accusativ.

449. Der Charakter des Accusativs ist m im Sanskrit, Send und Lateinischen; im Griechischen und Altpreufsischen η, n (s. § 18). Im Litauischen steht das im gegenwärtigen Sprachzustande verstummte Nasalzeichen, welches wir nach § 20. durch n umschreiben; daher dena-n deum = denagegenüber dem altpreufs, deine-n, skr. de-d-m-\*). Im Gotolregenüber dem altpreufs, deine-n, skr. de-d-m-\*). Im Gotolregenüber dem altpreufs, deine-n, skr. de-d-m-\*). Im Gotolregenüber dem altpreufs, denigen-n, skr. de-d-m-\*). Im Gotolregenüber dem skr. denigen den generalistischen den g

S. §. 122.
 S. §. 123.
 Mit ća: asmáća s. §. 135
 Ann. 3 Schluís.
 Mit ća: brátáća l. c.
 Mit ća: dátáća l. c.
 Mit ća: vaćajća l. c.

<sup>&#</sup>x27;) Ich verzichte jetzt, und zwar schon von S.273 an, auf die Unterscheidung des litzuischeu geschiffenen und gestofienen Tous, und bezeichne obne Rückzicht auf diesen Unterschied, in Chereinstimmung mit Schleicher (Gramm. p. 11), den Ton der langen Vorale durch', und den der tunren durch', ohwobl ich diese Bezeichnungsart nicht ganz billige; denn nimmt man mit Schleicher an, dass es unv ei ne Accent im Litzuischen gebe, so wäre es anch passend, denselben überal durch den Acctus auszudrücken und

schen ist die Accusativ-Endung an Substantiven spurlos untergegangen, bei Pronominen der 3ten Person aber, den Artikel

die Länge besonders, entweder durch das prosudische Längezeichen, oder durch \* zu bezeichnen, alsu dewa-s oder dewa-s (gegenüher dem skr. oxytonirten deoá-s Gott) und dagegen z. B. wilka-s Wolf (i), gruda-s ein Korn (u), für wilka-s, gruda-s; es grundet sich jeduch die Betunung kurzer Vucale durch den Gravis auf eine alte Gewohnheit (s. Ruhig hei Mielcke p. 11 f.), von der ich mich für jetzt nicht entsernen will. Wenn ich aber den geschliffenen Ton in diesem Buche von dem gestussenen oder Acutus nicht unterscheide, su müchte ich duch die Existenz des ersteren nicht leugnen, und mache darauf aufmerksam, dass auch das dem Litauischen zunächst verwandte Lettische zwei Accente hat, den "gestussenen" und "gehaltenen" oder "gezogenen", deren Verwechselung nach Rusenberger (Furmenlehre der Lettischen Sprache §. 15) ein lettisches Ohr nuch mehr verletzt und auch größere Misverständnisse veranlassen kann, als die unrichtige Aussprache einzelner Buchstahen. Der gezugene Tou kann auf kurzen wie auf langen Vocalen ruhen und es unterscheiden sich zuweilen zwei im Übrigen völlig gleichlautende Wörter sehr wesentlich in ihrer Bedeutung, oder es gestalten sich dieselben Lautgruppen zu zwei ganz verschiedenen Würtern, je uachdem sie mit gestoßeuem oder gezogenem Ton gespruchen werden: so heißt wels mit gestoßenem Tun "er wird walzen" und mit gezugenem "Teufel"; mit (miht) mit gestofsenem Ton "tauschen", mit gezogenem "treten"; deli (dehli) mit gestofsenem Tun "Söhne", mit gezugenem "Brett". Es erinnert dies au das Versahren, wurnach das Chinesische durch seine verschiedenen Betunungsarten aus einer und derselhen einsylhigen Lautgruppe sehr verschiedene Würter macht, die unter sich nichts gemein haben. Es kommen aber auch nicht selten im Lettischen die beiden Betunungsarten in einer und derselben Wurzel vor; es hat z. B. mir sterhen (= skr. mar, mr, lat. mor) im Infinitiv mir-t den gezogenen oder gehaltenen Tun, und im Praesens mir-stu den gestoßenen (Ruseub. p. 19). Über die Art, wie der gezogene oder gehaltene Ton von dem gestossenen oder Acutus sich unterscheidet, bemerkt Rosenberger (p. 17 Anm.) blufs, dass er ungefähr su ausgesprochen werde, wie man in Kurland die Familiennamen: Behr. Bar, Hahn ausspreche. Auch ohne zu wissen, wie die Kurlander

mitbegriffen, so wie bei starken, d. h. mit einem Pron. verbundenen Adjectiven (s. §. 287 f.) hat sich dieselbe, ehenso wie im Hochdeutschen (bis heute) behauptet, doch nur an Masculinen, während das Femininum auch in diesen Wort-klassen auf die Casusbezeichnung verzichtet hat. Das ursprüngliche m hat sich in n verwandelt, und diesem ist, gleichsam zu seinem Schutze (s. §. 18) ein a zur Seite getreten; daher goth, tha-na den, diesen eskr. toz.m., altepreuß. sta-n. sto-n, lit. ta-n ta., griech. ró-n, lat. is-ta-m. Das Hochdeutsche hat den vocalischen Zusatz der goth. Accusativ-Endung wieder lällen lassen; daß es ihn aber früher gehabt habe, ist kaum zu bezweifeln, well sont der schließende Nasal, wie

die deutschen Familiennamen aussprechen, kann man doch aus dieser Vergleichung soviel entnehmen, dass der gezogene Ton des Lettischen nicht bloß wie der Acutus die Bestimmung hat, die Tonsylbe mehrsylbiger Wörter hervorzuheben und einsylbige selbständige Wörter von tonlosen Encliticis zu unterscheiden, sondern auch, wie die chinesischen Tonarten, eine besondere Modulation der Stimme anzudeuten. - Um aber wieder zum Litauischen zurückzukebren, so babe ich noch zu bemerken, dass ich die Qualität der e-Laute, - Kurschat's belles und dumpfes e - nicht unterscheide, sondern nur die Länge und den Accent berücksichtige, indem ich e. sowobl für helles als für dumpfes e, wo es tonlos ist, schreibe, und dagegen è für jedes betonte kurze, und e oder e für belles und dumpfes langes e setze, je nachdem es betont ist oder nicht. Etymologisch kann e sowohl sanskritisches e (= ai), als III d vertreten. So lange es aber noch an einem die Quantität und die Tonsylbe genau bezeichnenden Wörterbuche fehlt, können dieselben auch bei Wortvergleichungen, sowohl bei den e-Lauten als bei andern Vocalen. nicht überall angegeben werden. So babe ich früher dem skr. sūnú-s das litauische sunù-s gegenübergestellt, aber erst durch Kurschat's Beiträge (Königsberg 1849) II, p. 106 erfahren, dass das erste u lang ist (sunu-s), und dass somit das Ganze dem skr. Schwesterwort sowohl im Laut als in der Betonung auf das genaueste entspricht.

im Gen. pl. und in der 1sten P. sg. des Conjunct. höchst wahrscheinlich unterdrückt worden wäre (vgl. §. 18 und 92 p. 157 f.) Man vergleiche das ahd. i-n ihn mit dem goth. i-na und altlat. i-m. Darin hehauptet das Hochdeutsche einen Vorzug vor dem Gothischen, dass es den Accusativ-Charakter auch an Substantiven nicht ganz hat untergehen lassen, sondern ihn im Alt- und Mhd. an männlichen Eigennamen noch standhaft geschützt hat; z. B. ahd. hluodowiga-n, hartmuota-n, petrusa-n; mhd. sivride-n, parzifále-n, johannese-n. Selhst im Nhd. sind Accusative wie Wilhelme-n. Ludwige-n noch gestattet; wenngleich veraltet (s. Grimm p. 767, 770, 773). Außer bei Eigennamen hat sich im Ahd. auch das Casuszeichen n noch an den Substantiven kot Gott, truhtin Herr, fater Vater und man Mensch, Mann hehauptet, daher kota-n, truhtina-n, truhtine-n, fatera-n \*), manna-n, wohei zu heachten, dass dies mit Ausnahme von manna-n sämmtlich Wörter sind, die mit Ehrfurcht gesprochen werden, woraus sich das längere Beharren an der alten Form erklären läfst. Hinsichtlich der Form manna-n ist zu berücksichtigen, dass das Gothische sowohl einen Stamm mana, als einen erweiterten Stamm mannan besitzt, letzteres zugleich Accusativ, womit man das ahd. mannan identificiren könnte, so das also das schliefsende n hier stammhaft wäre. Wie dem aher auch sei, so möchte ich nicht sagen, dass die Accusative auf n der Eigennamen und der Benennungen von Gott, Herr und Vater eigentlich der Adjectiv-Declination angehören, da von ältester Zeit her in unserem Sprachstamm den Suhstantiven ehenso wie den Pronominen und Adjectiven ein Nasal im Accus, masc, und fem. (hei a-Stämmen auch im Neutrum) zukommt, so dass es nicht befremden kann, wenn einige gleichsam priviligirte

<sup>&#</sup>x27;) Ich theile fatera-n, nicht fater-an analog dem skr. pitár-am, weil anzunehmen, daß dieses Wort im Ahd. in den meisten Casus durch einen vocalischen Zusatz zur ersten starken Declination übergegangen sei.

Wörter, und eine ganze Wortklasse (die Eigennamen) die alte Erheshab bewahrt haben. — Erwähung verdient hier noch, dafs im Send die Stämme auf ya und va, wie bereits bemerkt worden (§ 42 p. 73), diese Sylben vor dem Accusativherakter mz u i und á zusammenziehen. Ziemlich älnlich verführt das Gothische bei Substantivatämmen auf ja, en, indem es z. B. aus den Stämmen harja Heer, hairdja Hirt, thice Knecht, die Accusative hari, hairdi, thiu (gegn saio (p. 279) bildet; dagegen schützt dasselbe vor der erhaltenen Casus-Endung na das schliefsende a des Stammes, daher mitiga-na medium (adj.), quiva-na vivum, wie im Skr. mådya-na, giva-na.

150. Consonantisch endigende Stärmme setzen im Sanskrit, Send und Lateinischen dem Casuszeichen meinen Bindevoeal vor, nämlich a im Sanskrit, e im Send und Lateinischen; daher z. B. skr. örätar-a-m, send. brätar-t-m, lat. frätr-e-m. Das Griechische lat hinter dem als Bindevoeal angefügten a den wirklichen Casus-Charakter aufgegeben, daher z. B. фірог-а gegen skr. ödrant-a-m, send. barant-t-m. lat. frente-t-m.

151. Einsylbige Wörter auf î, û und âu, setzen im Sanskrit, gleich den consonantischen Stämmen, am statt des blossen m als Accusativ-Endung, wahrscheinlich um auf diesem Wege zur Mehrsylbigkeit zu gelangen. So bilden 62 Furcht und nau Schiff nicht bi-m, nau-m - wie das Griechische vau-v erwarten ließe - sondern biy-am, nav-am. Hierzu stimmen die griechischen Stämme auf eu, indem diese s-a, aus sr-a, für sv-v setzen; z. B. βασιλέ(r)a für βασιλευ-ν. Es ist aber Unrecht, wenn man im Lateinischen em als die wahre, ursprünglich einzige Accusativ-Endung ansehen will. und für lupu-m, hora-m, fructu-m, die-m ein älteres lupo-em, hora-em, fructu-em, die-em verlangt. Dass der blosse Nasal zur Bezeichnung des Accusativs hinreichte, und ein vorlaufender Vocal nur aus Noth beigegeben wurde, dies beweist die Geschichte unseres ganzen Sprachstammes, und würde sich ohne Sanskrit und Send durch das Griechische, Litauische, Altpreußische und Gothische schon hinlänglich begründen lassen. Das lateinische em im Acc. 3. Decl. ist von doppelter Art, einmal gehört das e zum Stamme und steht wie in unzähligen Fällen für i, und e-m von igne-m (skr. agni-m) steht dann dem indischen i-m, sendischen i-m, griechischen i-v, altpreuss. i-n (asti-n rem), lit. i-n, gothischen i-na (von ina ihn) gegenüber. Ausnahmsweise hat sich, doch in echt lateinischen Wörtern nur bei Femininen, denen der i-Laut besonders zusagt \*), das stammhaste i unverändert behauptet, in Formen wie siti-m, tussi-m, Tiberi-m, Albi-m, Hispali-m, Im Accus. consonantisch endigender Stämme entspricht das & von e-m dem indischen a, daher ped-em = skr. p ad-am, gr. πόδ-α(r); so auch in den in ihrer Art einzigen Formen gru-em, su-em (von grû, sû), welche schön zu sanskritischen Accusativen wie buv-am (euphonisch für bu'-am) von bu. nom. bû-s terra, stimmen. So auch im Genitiv gru-is, su-is gegenüher den sanskritischen Genitiven wie Buv-as. Offenhar ist im Lateinischen die Einsylbigkeit der Stämme grû, sû \*\*) Veranlassung, dass sie nicht der vierten Decl. folgen, wie im Sanskrit der Declinations-Unterschied der Stämme wie bû, bî von solchen wie vadû, nadî auf der Sylbenzahl beruht.

152. Die sanskritischen und sendischen Neutralstämme auf und ihre Verwandten im Griech., Lateinischen und Altpreufisichen, setzen wie die beiden natürlichen Gesehlechter einen Nasal zum Zeichen des Accusativs, und führen dieses weniger persönliche, weniger lebendige, und daher zu dem Accusativ wie für das Neutrum schon zum Nominativ geeignete Zeichen, auch in den Nominativ ein; daher z. B. skr. iδig ana-m, send. δayan-m-m Lager; so im Lateinischen und Griechischen dom-m, δöpo-», im Preuß. kauevida-nechen und Griechischen dom-m, δöpo-», im Preuß. kauevida-n

<sup>\*)</sup> S. §§. 119. 131. p. 269.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. gr.  $\sigma \tilde{v}$ -6,  $\tilde{v}$ -6, abd. sú Sau, skr. sú am Ende von Compp. die gebärende. Im Acc. stimmt su-em zu  $\Theta \Phi$ 

was? billito-n gesagtes (s. "Über die Sprache der alten Preußen" p. 25). - Alle anderen Substantiv- und Adjectivstämme bleiben, mit wenigen Ausnahmen im Lateinischen, im Nomin. und Accusativ ohne Casuscharakter, und setzen den nackten Stamm, der aber im Lateinischen ein schliesendes i durch das verwandte e ersetzt; so entspricht mare für mari dem skr. vari Wasser. Das Griechische läßt gleich dem Sanskrit, Send und Altpreuß, das i unverändert -Tou-c. Tou, wie im Sanskrit súdi-s, súdi rein, im Altpreufs. arwi-s, arwi wahr. Beispiele neutraler u-Stämme, die zugleich die Stelle des Nom. und Accus. vertreten, sind im Skr. máďu Honig, Wein, ásru Thrane, svádú süfs; im Send νόλυ Reichthum (skr. νάσυ); im Gr. μίθυ, δάκου, ήδύ; im Lat. pecû, genû, im Gothischen faihu Vermögen (ursprünglich Vieh), kardu hartes; im Lit, saldu süfses; im Altpreuss, pecku Vieh. Die Länge des u im Lateinischen ist unorganisch und wahrscheinlich aus den obliquen Casus, wo die Länge aus den unterdrückten Casus-Endungen sich erklärt, in den Nom. Acc. Voc. übergegangen. Wenn schließendes u im Lateinischen immer lang ist, so ist wohl auch immer ein Grund zu dieser Länge vorhanden; beim Ablativ z. B. erklärt sich die Länge des ursprünglich kurzen u als Ersatz des weggefallenen Casuszeichens d, wodurch auch das o der 2. Decl. lang wird. Die ursprüngliche Kürze des u der vierten Declination erkennt man übrigens aus dem Dativ pl. ŭ-bus. - Das ç in gr. Wörtern wie γένος, μένος, ευγενές ist bereits in §. 128 als dem Stamme augehörend erklärt worden; so verhält es sich mit dem lateinischen e in Neutris wie genus, corpus, gravius; es ist die ültere Gestalt des r der obliquen Casus wie gener-is, corpor-is, graviôr-is (s. §. 127). - Auch das 5 neutraler Stämme auf τ, z. B. in τετυφός, τέρας, sehe ich nicht als Casuszeichen, sondern als Verwechslung mit + an, welches am Ende nicht geduldet, sondern entweder abgeworfen (μίλι, πρᾶγμα) oder mit dem verwandten σ vertauscht wird, wie z. B. in πρός

aus προτί, skr. práti\*). — Im Lateinischen ist es als eine Verirrung des Sprachgeistes anzusehen, daß die meisten mit

<sup>\*)</sup> Zu dieser Ansicht, welche ich schon in meiner Abhaudlung "Über einige Demonstratlystämme und ihren Zusammenhang mit verschiedenen Praepositionen und Conjunctionen" (Berlin 1830 bei Dümmler) p. 4-6 entwickelt habe, stimmt im Wesentlichen, was seitdem Hartung in seinem schätzbaren Werke "Über die Casus" S. 152 ff. über diesen Gegenstand gesagt hat, we auch das ρ von ήπαρ aus τ erklärt wird. Das Sanskrit scheint aber dem ρ von ήπαρ einen anderen Ursprung nachzuweisen, denn zu यकत् yákrt (aus yákart) Leber (ebenfalls Neutrum) stimmt sowohl jecur wie ήπαρ - durch den gewöhnlichen Wechsel zwischen k und p - und beide verdanken ihm ihr r, wie ήπατ-ος sein τ. "Ηπατ-ος sollte ήπαρτ-ος lauten, für skr. yákrt-as aus yákart-as. — Ein Nebenthema von यकत्। råkrt ist råkan, woraus die schwachen Casus gebildet werden können, z. B. der Genit. yákn-as neben yákrt-as. - Analog mit yakrt geht im Sanskrit nur noch sakrt Mist, Gen. sakrtas oder saknas, dessen Wurzel (mit verlorenem Verbum) yen sak, aus kak, zu sein scheint, womit man das lat. caco, gr. κακκάω, lit. s'ikù "caco", irland. cac "animal excrements", cacach "dirty, filthy", cachaim "I go to stool", seachraith "filth, dirt" vergleichen möge. Der Zischlaut der letztgenannten Form scheint wie der von ज्ञाकत sakrt, jedoch unabhängig vom Sanskrit, aus k entstanden zu sein. Wenn aber ήπαρ für ήπατ, und ήπατος für ήπαρτος steht, so soll daraus nicht gesolgert werden, dass bei allen analogen Formen, unter andern z. B. bei φρέαρ, φρέατ - ος, είδαρ, είδατο - ς (s. Kuhn, Zeitschr. II. 143) in den flexionslosen Casus ein schließendes \tau and in den librigen ein \ell vor dem \tau verloren gegangen sei. Wenn aber das ρ, z. B. von φρεαρ in seinem Ursprung identisch ist mit dem τ von φρέατος, so erklärt es sich, wie mir scheint, am besten als Entartung eines c, wie in den oben (p. 42) erwähnten Dialektformen, also φρέας aus φρέας für φρέατ, wie κέρας aus κέρατ; πείραρ aus dem wirklich vorbandenen πείρας (neben πέρας). In einzelnen Fällen mag auch das 7 der obliquen Casus aus einem älteren σ entstanden sein, wofür der Umstand spricht, dass die Formen auf αρ, ατ-ος zum Theil Abstracta sind und somit als preprünglich identisch mit denen auf ος, ε(σ)-ος für skr. as, as-as (s. §. 128) betraclitet werden können; also δέαρ, δέατος aus δέας, δέατος, woraus

einem Consonanten endigenden Adjectivstämme das Nominativseichen s der beiden natürlichen Geschlechter im Neutrum beibehalten, und, als gehörte es zum Stamme, in diesem Genus auch auf den Accusativ ausdehnen, wie copac-s, felices, soler(D-s, aman(D-s. Überhaupt ist im Lateinischen bei consonantischen Stämmen das Gefühl für die Geschlechtsunterscheidung sehr abgestumpft, da auch das Femin. vom Mascul, gegen das vom Sanskrit, Send, Griechischen und Gothischen befolgte Princip, nicht mehr unterschieden wird.

153. Den gothischen Substantiven felilt bei Neutren wie bei Masculinen das Casuszeichen m, und die Neutralstämme auf a stehen daher auf gleicher Stufe mit den i--u- und consonantischen Stämmen der verwandten Sprachen, dadurch, dass sie im Nomin. und Accus. ohne alle Flexion sind. Man vergleiche in Ansehung der Gestalt dieser Casus daur(a) mit dem gleichbedeutenden skr. dvara-m. Neutrale Substantive auf i gibt es im Gothischen nicht, mit Ausnahme des Numeralstammes thri (s. §. 310) und Pronominalstammes i (§. 362). Dagegen gewinnen die substantiven Stämme auf ja durch Unterdrückung des a im Nom. und Accus. sing. (vgl. §. 135) in diesen Casus das Ansehen von i-Stämmen, z. B. vom Stamme reikja Reich (skr. ra'dua ebenfalls Neutrum) kommt in den genannten Casus reiki. gegenüber dem skr. ra'qua-m. Das Fehlen neutraler i-Stämme bei germanischen Substantiven und Adjectiven ist um so weniger befremdend, als auch in dem verwandten Sanskrit, Send und Griechischen der entsprechende Ausgang im Neutrum nicht sehr häufig ist. - Im Litauischen ist das Neutrum bei Substantiven ganz ausgestorben und hat nur bei Pronominen und Adjectiven, wo letztere auf Pronomina bezogen werden, eine Spur zurückgelassen. Adjectiv-Stämme

auch δέος, δέους (δέε(σ)-ος). Dagegen gehört das in seiner Art cinzige Femininum δάμας, δάμαςτος offenbar einem Stamme δάμαςτ an, wozu sich δάμας ungefähr so verhölt wie im Lateinischen cor zum Stamme cord = skr. hr d aus har d.

auf u haben in diesem Falle den Nom. und Acc. sing, im Einklang mit den verwandten Sprachen, ohne Casuzeichen; 2.B. darkt häfslich steht als Nom. und Acc. neut. dem männlichen Nom. darkt-e, Acc. darku-n gegenüber. Dieser Analogie folgen aber im Litauischen auch die Adjectiv-Stämme auf a, und so steht z.B. géra gutes als Nom. und Acc. gegenüber den männlichen, mit Casuszeichen versehenen Formen, dra-s., dra-n.

154. Es fragt sich ob das m als Zeichen des Nom. und Acc. der Neutra (vom Vocativ ist es im Skr. und Send ausgeschlossen) ursprünglich nicht blofs auf die a-Stämme beschränkt war, sondern auch den i- und u-Stämmen sich anfügte, so dass man im Skr. für vari ursprünglich vari-m. für madu madu-m gesagt hätte? Ich möchte das ursprüngliche Vorhandensein solcher Formen nicht leugnen: denn warum sollten die a-Stämme allein das Bedürfnifs gefühlt. haben, den Nomin. und Accus. der Neutra nicht ohne ein Verhältnifs- oder Persönlichkeits-Zeichen zu lassen? Wahrscheinlicher ist es, dass die a-Stämme nur fester an der einmal angenommenen Endung hafteten, weil sie bei weitem die zahlreichsten sind, und somit der Zerstörung der Zeit durch eine größere Macht der Analogie stärkeren Widerstand leisten konnten, auf dieselbe Weise, wie das Verbum subst., ebenfalls wegen seines häufigen Gebrauchs, die Urflexion weniger in Vergessenheit gerathen liefs, und im Germanischen manche Erzeugnisse der ältesten Periode unseres Sprachstammes bis auf unsere Zeit überliefert hat; z. B. den Nasal zur Bezeichnung der ersten Person in bi-n, ahd. bi-m, skr. bava-mi. Im Sanskrit fehlt es nicht an einem. wenn gleich ganz vereinzelt dastehenden Beispiel eines m als Nominativzeichen eines i-Stammes; und zwar kommt diese Form in der Pronominal-Declination vor, die überall am längsten den Überlieferungen der Vorzeit getreu bleibt. Ich meine die Interrogativform ki-m was? vom Stamme ki, der wohl auch ein ki-t im Sanskrit gezeugt haben mag. das im lateinischen qui-d erhalten ist, und welches ich auch

in dem skr. Enclíticum éit, erweicht aus ki-t, wieder erkenne. Sonst kommen im Skr. i- oder u-Stämme von Pronominen im Nom. Acc. neut. nicht vor, denn amá jener substituir adda, und i dieser verbindet sich mit dam (iddm dieses). Über das urspfrügliche Verfahren der consonantienen Stämme, im Nom. Aceus. der Neutra, gibt die Pronominal-Declination keinen Aufschluß, da alle Grundformen der Pronomina auf Vocale, und zwar meistens auf a ausgehen.

155. Pronominalstämme auf a setzen im Sanskrit t, im Send & d als Flexion des Nom. und Acc. neut. Das Gothische setzt, wie im Accus, masc, na für m oder n, so hier ta für blosses t, und überträgt diese wie andere Eigenheiten der Pronominal-Declination, gleich den übrigen germanischen Dialekten, auch auf die adjectiven a-Stämme, z. B. blindata coecum, midja-ta medium ). Das Hochdeutsche setzt in der älteren Periode z statt des gothischen t (§. 87), in der neuesten s. Der Pronominalstamm i (später e) folgt im Germanischen, wie im Lateinischen, der Analogie der alten a-Stämme, und das Lateinische setzt, wie im alten Ablativ, d statt t. Das Griechische musste alle t-Laute am Ende aufgeben (§. 86.2)); der Unterschied der pronominalen von der gewöhnlichen o-Declination hesteht also in dieser Beziehung blofs in der Abwesenheit aller Flezion: aus diesem Unterschiede und dem Zeugnifs der verwandten Sprachen erkennt man aber auch, dass z. B. 76 ursprünglich τοτ oder τοδ gelautet hahe, denn ein τον wäre wie im männlichen Accus, unverändert gehlieben. Vielleicht haben wir einen Überrest einer Neutral-Flexion τ in όττι, so daſs οτ-τι zu theilen wäre, und also das doppelte x in dieser Form, ehen so wenig als das doppelte σ in Formen wie έρισ-σι (\$. 128) einen hloss metrischen Grund hätte (Buttmann p. 85).

156. Den Ursprung des neutralen Casuszeichens t finden wir in dem Pronominalstamm त ta er, dieser (gr. 70,

<sup>\*)</sup> Über den Grund dieser Erscheinung s. §. 287 f.

Richtigkeit dieser Erklärung darin, dass an ta-t es, dieses mit स sa er, dieser, und सा sa sie, diese, in demselben Gegensatze in Anschung des Stammes steht, wie t als neutrales Casuszeichen mit dem nominativen s männlicher und weiblicher Nomina (§. 134). Auch das m des Accusativs, welches die Neutra schon im Nominat. setzen, ist, wie ich nicht zweifle, von pronominalem Ursprung; und es ist merkwürdig, dass die zusammengesetzten Pronominalstämme i-ma dieser, dieses und a-mu iener, ienes (fem. ima', ama') eben so wenig als ta, ta im Nom. masc. und fem. vorkommen, sondern das Sanskrit substituirt dem Stamme amú im Nom. masc. und fem. sg. die Form asáú, deren s also zum m von amú-m illum, amú-sya illius und andern obliquen Casus in demselben Verhältnisse steht, wie unter den Casusendungen das Zeichen des männlich-weiblichen Nominativs zum m des Accusativs und neutralen Nominativs. Auch heifst im Send wwgs imad dieses (Nom. Acc.), aber nicht imb dieser, sondern grow aem (aus AUFI ayam, s. p. 72 Anm.+) und ६ अ îm (aus इसम् iyám) diese. Vom Griech. berücksichtige man den nur im Accus. vorkommenden Pronominalstamm µ1, welcher sich in Ansehung seines Vocals zu II ma (in dem zusammengesetzten Stamm ZII i-ma) verhalt, wie fan ki-m was? zu an ka-s wer? Die gothische neutrale Endung ta stimmt in Ansehung der Lautverschiebung (§. 86) zum lateinischen d (id, istud); dieses lat. d aber scheint mir eine Herabsinkung vom älteren t, wie z. B. das b von ab aus dem p des verwandten ΗΠ άρα, ἀπό hervorgegangen ist, und das d der altlateinischen Ablative (§. 181) auf das skr. t sich stützt.

157. Dem oben erwähnten skr. ta-t, send. ta-d. goth. tha-ta. gr. τό steht im Litauischen tai (dieses) gegenüber, und ich glaube jetzt, in Abweichung von meiner früheren Ansicht (erste Ausg. p. 185) in dessen i-Laut die Verschmelzung eines t-Lauts zu erkennen, in derselhen Weise, wie wir im Ossetischen den Vocal i als Vertreter von t und a

erkannt haben (s. p. 120). Auch fehlt es dem Lituuischen nicht an Formen, wo i die Stelle eines ursprünglichen z einnimmt; sie finden sich in der 2ten P. sg. des Aorists, wo ai dem skr. a- gegenühersteht, z. B. in zukal du drehtest als Analogon sanskritischer Aoriste wie dbudas du wußstest. Hiervon später mehr; hier aber erinnere ich noch an eine ihnliche Erscheinung in einer nicht zum indo-europäischen Stemme gehörenden Sprache, nämlich im Tibetanischen, wo z. B., worauf Böhlingk aufmerksam macht '), zwar das geschrieben wird, dieses aber wie lai gesprochen wird. — Das Altpreußische hat bei den Pronominal-Neutren den schließenden t-Laut ganz schwinden lassen, daher zu des schwinden lassen, daher zu des schwinden lassen, daher zu das dieses, ka was? letzteres = vid. Erg. kat, gend. gewy kad.
Die im 8. 4188 erwinhente Wöster bilden im Accusative.

|    | Sanskrit   | Send     |             | Lat     |         |        |
|----|------------|----------|-------------|---------|---------|--------|
| m. | áśva-m     | aspě-m   | ?<br>тто-у  | equu-m  | póna-n  | vulf"  |
| m. | ka-m       | kě-m     | •           |         | ka-n    | hva-no |
| n. | dana-m     | dátě-m   | δῶρο−ν      | dônu−m  | géra    | daur'  |
| n. | ta-t       | ta-d     | τó          | is-tu-d | ta-i    | tha-ta |
| £. | á śv â - m | hişva-nm | χώρα-ν      | equa-m  | áswa-n  | giba   |
| f. | kâ-m       | ka-nm    |             |         |         | hvô 1) |
| m. | páti-m     | paiti-m  | πόσι-ν      | hoste-m | genti-n | gast   |
| m. |            |          |             | i-m     |         | i-na   |
| £. | prîti-m    | áfriti-m | πόρτι-ν     | turri-m | dwi-n   | anst   |
| n. | vári       | vairi    | ίδρι        | mare    |         |        |
| n. |            |          | • • • • • • | i-d     |         | i-ta   |
|    |            |          |             |         |         |        |

<sup>\*)</sup> Beiträge zur russischen Grammatik, Bull. hist.-philol. der St. Petershurger Akad. T. VIII.

<sup>1)</sup> Man sollte hod-ma, oder, mit Verkürrung des Stammes, hou-na erwaten, was dem Mase, gleich wäre. In Ansehung de verlorenen Casusendung berücksichtige man, daß überhaupt die Feminina weniger standhaft in Überlieferung der alten Flesionen sind (rgt. § 136). Was sehom das Sanskrit im Nomaistri sich zu Setuldien kommen Elift, indem es hid für höd-s setzt (§ 137), blut das Gothieche, auf diesem Wege der Zenfürung weiter gehend, auch im Accusativ.

|    | " Sanskrit           | Send       | Griech.                | Lat.      | Lit.   | Goth.   |
|----|----------------------|------------|------------------------|-----------|--------|---------|
| £. | bávanti-m            | bavainti-n |                        |           |        |         |
| m. | $s\hat{u}n\hat{u}-m$ | paśû-m     | véxu-v                 | pecu-m    | sánu−n | sunu    |
| £. | hánu-m               | tanû-m     | y EVU-V                | socru-m   |        | handu   |
| n. | máďu                 | maďu       | μέθυ                   | pecû      | platù  | faihu   |
| £. | vadú'-m              |            |                        |           |        |         |
| m. | f. ga-m 2)           | ga - nm    | βοῦ-ν                  | bov-em    |        |         |
| f. | náv-am               |            | <b>ร</b> αบี− <i>ν</i> |           |        |         |
| £  | vá c-am              |            | őπ-a                   | vôc-em    |        |         |
| m. | bárant-am            | barënt-ëm  | φέροντ-α               | ferent-em |        | fijand  |
| m. | á śm án-am           | asman-em   | δαίμον-α               | sermôn-em |        | ahman   |
| n. | náma                 | nâma       | τάλαν                  | nômen     |        | namô    |
| m. | bratar-am            | brátar-ěm  | πατέρ-α                | fråtr-em  |        | brothar |
| f. | duhitár-am           | dugdar-em  | Duyarto-               | amâtr-em  |        | dauktar |
| m. | dátár-am             |            |                        |           |        |         |
| n. | váčas                | vaćô 3)    | έπος                   | genus     |        |         |

## Instrumentalis.

158. Der Instrumentalis wird im Sanskrit durch a bezeichnet, und diese Flexion ist, wie ich glaube, eine Verlängerung des Pronominalstamms a und identisch mit der aus diesem Pronomen entsprungenen Praeposition & an. hin, bis. Im Send erscheint das Casuszeichen in der Regel verkürzt (s. §. 118), selbst da, wo diese Endung mit einem vorhergehenden wa des Stammes in Eins zerflossen ist, so dass in diesem Falle die Grundsorm und der Instrumentalis völlig gleich sind; z. B. webbuf sausa mit Willen. werbugu asausa ohne Willen (V. S. p. 12), w/5 busspy sky autha actione, kommt oft vor; wiw and durch diesen, weelesses paiti-bereta allevato. Nur bei einsylbigen Stämmen auf a zeigt sich im Instr. ein langes a; so we q'a proprio (V.S. p.46) von dem Stamme ww q'a (skr. Ed sva §. 35). Im Sanskrit wird den mit kurzen Vocalen endigenden Stämmen gen. masc. und fem.

<sup>2)</sup> Aus gav-am, s. §. 122. 3) Mit ća: vaćas ća.

ein euphonisches n beigefügt, ein schliessendes a aber, wie in mehreren anderen Casus, in T é umgewandelt, und, wie ich glaube, durch den Einfluss dieser Stammbeschwerung das d des Casussussixes verkurzt; daher z. B. deve-n-a, agni-n-a, vari-n-a (s. §. 171), sûnú-n-a, mádu-n-a; von ásva etc. Die Veda's zeigen aber noch Überreste von Bildungen ohne euphonisches n, wie z. B. mahitva aus mahitva-á von mahitvá Größe, mahitvaná von mahitvaná id., vršatvá von vršatvá Regen, svápnav-á (aus svapné-á, s. p. 295) von svápna Schlaf, urú-v-á für uru-n-a von uru grofs, mit euphonischem a y (§. 43), prabahav-a von prabahu aus bahu Arm mit der Praep. pra, mádv-á von mádu n. Honig. Zur Veda-Form svápnayá liefert die gewöhnliche Sprache Analoga durch máyá durch mich und tváyá durch dich, von den Stämmen ma und tva, deren a in diesem Casus wie im Locat, in é übergeht. Auch aus pati m. Herr, und saki m. Freund bildet die gewöhnliche Sprache Instrumentale ohne eingeschohenes n, nämlich páty-á, sáky-á \*). Feminina lassen niemals ein euphonisches n zu, allein a geht wie vor einigen anderen vocalischen Endungen in T é üher, d. h. es mischt sich ein i bei, und a verkürzt sich zu H a (s. p. 295); daher dévay-a (aus dévé+a). Das Send folgt hierin der Analogie des Sanskrit.

159. Da é im Goth. nach §, 69. 2) eben so wie ó die Stelle des å vertritt, so entsprechen die von Grimm (p. 790 und 798) als Instrumentale aufgefalsten Formen thé, heé, von dem Demonstrativstamm tha und dem interrogativen hea, sehr merkwürfüg den sendischen Instrumentalen wie weg g'á vom Stamme weg g'á und dem védischen ted durch dieh. Wir müssen aber auch noch seé in das Gebet der am treusten erhaltenen Instrumentalformen siehen; biet der am treusten erhaltenen Instrumentalformen siehen;

<sup>&</sup>quot;) Am Ende von Compositen folgt páti in allen Casus der regelmäsigen Declin., gelegentlich auch im einfachenZustande, daher páti-n-4 (Nal. 17. 41).

dahei ist soć, aus sva, auch in Ansehung des Stammes mit www gá, aus gá, verwand "). Die Bedeutung von seé ist "wie" (w.), und das im Hochdeutschen aus sva oder seé hervorgegangene só (auch suo = svo) hedeutet sowohl wie als oe tet. Die Gasusverhältnisse die durch wie und so ausgedrückt werden sind aher echt instrumentalisch "). — Die angelsätchsische Form für seé ist seá, wobei das Golorit des sendischen www gá mu treuesten erhalten ist. Das goldische sva so ist, seiner Form nach, hlofs die Verkürzung von sev, da a die Kürzes sowohl von é als von ó ist; durch diese Verkürzung ist aber sva identisch mit seinem Thema geworden, ehen so wie z. B. wipw ana im Send nach § 158 von seinem Thema nicht unterschieden ist.

160. Dem gothischen the und hee entsprechen, abgesehen vom Stamme, im Althochdeutschen die Formen die, heine"). Auch hat sich von einem Demonstrativ-Stamme hi die Form hiu in der Composition hiutu für hiu-tagu (an diesem Tage, heute, s. Grimm S. 794) erhalten, ohwohl die Bedeutung hier eigentlich locativ ist. Das Gothische hat affür den Dativ himma-daga (a. § 396). — Auch an Substantiv- und Adjectivstämmen masc. neutr. auf a und i hat diese Endung u sich behauptet, wenngleich nur in sparsamem Gehrauch, vorzüglich nach der Prage, mit, z. B. mit



<sup>\*)</sup> S. §. 35. Grimms Vermutbungen über die Formen son und sod (III. 43) sebeinen mir unhaltbar, auch ist eine Erklärung dieser Formen ohne die Vermittelung des Sanskrit und Send unmöglich. Mehr hierüber bei den Pronominen.

<sup>&</sup>quot;) Wenn man wie als "durch welches Mittel, auf welche Art oder Weise", und "no" als "durch dieses Mittel, auf diese Art" auffalt. In jedem Falle gibt es unter den acht Cassus der Sanskritsprache keinen, der geeigneter wäre an dem Relait" und Demonstrativ die Bedeutungen wie und so austwürfeken.

<sup>\*\*\*)</sup> Vielleicht dju, hwju zu sprechen (s. §. 86. 4.). Der Stamm des ersteren entspricht dem skr. त्या 17a (§. 355), wovon man nach védisch-sendischem Prinsip einen Instrument. त्या 17d zu erwarten hätte. Über den Stamm von hwiu (huiu) » §. 388.

eidu mit Eid, mit wortu mit Wort, mit cuatu mit gutem, mit kast-u mit Gast; von den Stämmen eida, worta, cuota, kasti (mit Umlaut kesti). Hierbei ist es wichtig zu bemerken, dass der Instr. im Skr. sehr häusig, und zwar meistens für sich allein, gelegentlich aber auch in Gemeinschaft mit der Praep. saha mit, das sociative Verhältniss ausdrückt. - Was das formelle Verhältniss der althochdeutschen Formen wie kast-u (für kasti-u oder kesti-u) zu solchen wie wortu anhelangt, so ist zu beachten, dass in ersteren das w ganz der Casusbezeichnung angehört, und dem skr. a und sendischen, aus a gekürzten, a von gran páty-á (aus páti-á), wyswowe patay-a, aus páti, paiti Herr, entspricht. Das schließende i des Stammes wird im Althochd. unterdrückt, wie nach Willkür im Genitiv pl., wo nach Verschiedenheit der Quellen sowohl kesti-o oder mit e für i, keste-o - als kest-o vorkommt, wohei jedoch der Umlaut der letztgenannten Form auf das frühere Dasein eines i oder i hinweist. Merkwürdig ist die Form hiu (von hiu-tu heute, an diesem Tage), wo, wie mir scheint, die Einsylhigkeit des Stammes hi dazu beigetragen hat, daß sein Vocal vor der Instrumental-Endung sich nicht hat verdrängen lassen. - Das u der Formen wie eidu, wortu, swertu (mit swertu mit Schwert, vom Stamme swerta) fasse ich als Vereinigung des Endvocals des Stammes auf a und des a der Casus-Endung; d. h. das III á (aus a+a) vedischer Formen wie Herell mahitva aus mahitra-a. hat sich zuerst wie im Send gekürzt und von da zu u geschwächt\*).

<sup>&#</sup>x27;) Für lang kann ich, gegen Grimns Meinung, das instrumente u, auch algesechen von seiner Entstelung aus kurzem a, nicht gelten lassen; denn erstens erscheint es bei Notker an den Pronominalformen die etc. nicht circumflectirt (andere Instrumentale der Art kommen bei ihm nicht vor); zweitens wird es, wie andere kurze a, mit o vertauscht (§-77), daber z. B. wie, wio (neben win), wio-din, dritten kann die Länge diesen aus den goluhichen Formen fich, fare,

- 161. Das Litauische stimmt im Instrumentalis seiner männlichen a-Stämme insofern zum Althochdeutschen, als es ebenfalls ein kurzes u statt des, aus der Vereinigung des stammhaften a und des ursprünglichen a-Lauts der Endung. zu erwartenden langen å zeigt; daher z. B. dewù gegenüber dem vêdischen dêva" ) und sendischen שאיאשים daiva. Die litauischen weiblichen Stämme auf a (ursprünglich & §. 118) zeigen keinen vocalischen Unterschied zwischen Nom. und Instr.; man darf aber annehmen, dass das stammhaste a das der Casus-Endung verschluckt habe, und somit z.B. mergà Magd (nom) im gleichlautenden Instr. aus merga-a zusammengeflossen sei. Formen dieser Art kommen bei Femininstämmen auf å auch in vedischen Instrumentalen vor; z.B. ďara aus ďara-a für das gewöhnliche ďaray-a (s. Benf. S. V. Gloss, s. v.). In allen übrigen Wortklassen zeigt das Litauische mi als singulare Instrumental-Endung \*\*), welche offenbar mit der Endung mis (= skr. 5 is. send, bis oder bis desselben Casus im Plural zusammenhängt (s. §. 216). Man vergleiche awi-mi durch das Schaf, sunu-mi durch den Sohn mit den entsprechenden Plural-Casus awi-mis, sunu-mis und mit den skr. Schwesterformen avi-bis durch die Schafe, sûnú-bis durch die Söhne.
- 162. Wir kehren zum Send zurück, um zu hemerken, dass durch den euphonischen Einsluss eines vorhergehenden, aus μ entstandenen v. das α der Instrumental-Endung zu Φ α

suë nicht gefolgert werden, weil diese, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Erhaltung des langen Vocals ihrer Einsylbigkeit verdanken (vgl. §. 137).

<sup>&</sup>quot;) Theoretisch gehildet nach Formen wie mahitad etc. (§. 158). Über den wandernden Accent in einem großen Theile der litauischen Masculinstämme auf as. Kurschat (Beiträge II. 47. ff.) und Schleicher p. 176 ff.

<sup>&</sup>quot;) Formen wie akiè (nehen aki-mi) gehören einem erweiterten Stamme auf ia (euphonisch ie, s. p. 147) an.

werden kann. ') So finden wir im 3ten Fargard des Vend. mehrmals \$>>500 basvo mit entschieden instrumentaler Bedeutung "). Mit unverändertem a steht dagegen basv-a brachio im 18ten Farg., bei Westergaard p. 466 mit der Variante başava, deren mittleres a ich jetzt lieber als euphonische Einschiebung oder Bindevocal fasse, denn als Guna-Vocal gleich dem des oben (§. 158) erwähnten vêdischen prabahava \*\*\*). Als euphonische Einschiebung fasse ich jetzt auch das dem y vorstehende a des Instrument. waywww hak'ay-a für skr. sák'y-a, von sák'i Freund, welches in seiner Decl. an den Eigenthümlichkeiten von Ufc páti theilnimmt. Femininstämme auf i unterdrücken die Casus-Endung und zeigen das nachte Thema, daher sons frairūiti (V. S. p. 43), welches von Neriosengh durch den Instr. Ecity evarena (mit Laut) übersetzt wird +). Der Veda-Dielekt gestattet ähnliche Unterdrückungen der Instrumental-Endung an weiblichen i-Stämmen, verlängert aber zum Ersatz den Endvocal des Stammes, daher mati', dîtî, sustutî, von mati etc. Ich erinnere vorläufig

<sup>\*)</sup> S. §. 32 Schluss, wo der vorliegende, das schließende a betressende Fall, überseben worden.

<sup>&</sup>quot;) das'ina báşob mit dem rechten Arm, haobya báşob mit dem linken Arm.

<sup>&</sup>quot;) Als ein zwischen zwei Consonanten eingeschobener Bindevocal erscheint unter andern auch a öfter in dem Possess, havo zein neben havo für ks. 200, und dir a wegen eines vorbergehenden ein havdys link (für kks. 2007b), wovon oben der gleichhutende Instrumentalia. — Zu b days a stimmen védische Instrumentale wie page-d von pagik Vieh.

<sup>†)</sup> S. Burnouf "Études sur la langue et sur les textes Zenda" p. 220. Etymologisch entspricht der als. Siamm prairust (Wr. i'ru hören). Was die Linge des die send. Ausdruchts abselbagt, so kann ich nicht mit Burnouf dem Accest, den wir nicht kennen, einen Einflußs auf ihre Frengungs ungestehen — "la vogelle us et allonget, plutót par l'influence de l'accest, que par suite de l'inattention des conjutet" — sondern ich berufe mehn in diestre Bezichung auf 8,41.

an eine ähnliche Erscheinung im Dual der i- und u-Stämme masc. und fem. des klassischen Sanskrit (§. 210).

163. Die in § 148 aufgestellten Stämme und einige andere bilden im Instrumentalis:

|       | Sanskrit         | Send       | Lit.     | Ahd.    |
|-------|------------------|------------|----------|---------|
| m.    | á śvê - n - a 1) | aśpa       | pônù     | eidu    |
| n.    | mahitva          | dâta       |          | wortu   |
| f.    | áśvay-â          | hisvay-a   |          |         |
| f.    | ďấrâ ²)          |            | ás wa    |         |
| m.    | páty-â           | patay-a    | genti-mì | kast'-u |
| f.    | prîty-â          | âfrîti 3)  | awi-mì   |         |
| £.    | bávanty-â        | bavainty-a |          |         |
| m.    | sûnú-n-â         | pasv-a 1)  | sûnu-mì  |         |
| f.    | hánv-á           | tanv-a     |          |         |
| f.    | vadv-a           |            |          |         |
| m. f. | gáv-â            | gav-a      |          |         |
| f.    | náv-á            |            |          |         |
| £.    | v â ċ-ã          | váć-a      |          |         |
| m.    | bárat-á          | barënt-a   |          |         |
| m.    | áśman-â          | asman-a    |          |         |
| n.    | namn-a           | nâman-a    |          |         |
| m.    | brátr-á          | bráthr-a   |          |         |
|       |                  |            |          |         |

<sup>4)</sup> Ich kenne im Vela-Dialekt keine Masculinatismme auf a mit Instrumentalen auf d' für é-n-a, wenn man nicht tred dur ch dich hierher siehen will, dessen Nom. pl. put im \( \forall \), Acc. put im d' ne Form nach m\( \text{min} \) and in \( \forall \), Acc. put im d' ne Form nach m\( \text{min} \) lich in \( \forall \) fire Neutra halte ich auch die schon in der sten Aug, meiner kleineren Sankrigramm, (1849 p. 19, 2. Aug. p. 329.) als Instrumentale nach sendischen Princip gefalten Adverbia der klassiechen Sankrift dack if \( \text{u} \) in \( \text{di l' ch} \) (eigenlifth \( \text{c ct h} \) and \( \text{u} \) tentific \( \text{c ct h} \) of a veliche \( \text{s ave} \) \( \text{l in h} \) (benf.'s vollst. Gramm. p. 297). Man vergleiche also hiermit die althochdeutschen Adjectiv-Instrumentale wie et auf einfe eutst \( \text{uit} \) eine die \( \text{di ct} \) (für \( \text{di l' ch} \) (für \( \text{di l' ct h} \) (für \( \text{di l' ct h} \) (für \( \text{di l' ct h} \) (für \) (für \) (and \( \text{l l' ct h} \) (für \( \text{di l' ct h} \) (für \) (für \) (für \) (in \( \text{di l' ct h} \) (für \) (fü

<sup>\*)</sup> S. §. 161. 3) Vgl. vêd. matí. 4) vêd. pas'oá, s. p. 285. Anm. \*\*\*).

|    | Sanskrit | Send ·   | Lit | Abd. |
|----|----------|----------|-----|------|
| f. | duhitr-a | dugdêr-a |     |      |
| m, | dátr-á   | dáthr-a  |     |      |
| n. | váćas-á  | vaćanh-a |     |      |

## Dativ.

164. Im Sanskrit und Send ist é (bei Femin. auch ái) die Bezeichnung des Dativs, welche ihrem Ursprunge nach wahrscheinlich dem Demonstrativ-Stamme é anheimfällt - wovon der Nomin. ayam (aus ê+am) dieser - der aber selbst. wie es scheint, nur eine Erweiterung des Stammes a ist, woraus die meisten Casus dieses Pron. entspringen (a-smail, a-smat, a-smin etc.), und wohei zu herücksichtigen ist, dass auch die gewöhnlichen a-Stämme im Skr. in vielen Casus diesen Vocal durch Beimischung eines i zu ê erweitern. - Einfache Femininstämme auf Al a (z. B. ba Glanz, suta Tochter) und die mehrsylbigen auf & und & û erweitern die Dativ-Endung ê stets zu ái; während die einsylbigen Femininstämme auf i und i (ausgenommen nackte Wurzeln am Ende von Compp. im Sinne des Part. praes.) und die Femininstämme auf i und u (sämmtlich mehrsylbig), nach Willkür die Endung ê oder ái annehmen können. Ein schließendes å erweitert sich vor der Endung åi zu åy (aus ái s. p. 295), daher áéváy-ái von áévá. Stämme auf i und u erhalten im Masc. regelmäßig, im Femin. aber nur vor é, nicht vor der gewichtvolleren weiblichen Endung ái, die Guna-Steigerung; Neutralstämme mit vocalischem Ausgang fügen ein euphonisches n (nach §. 174. n) ein; daher z. B. agnáy-é, sûnáv-é von agní m. Feuer, sûnú m. Sohn, pritay-ê oder prity-ai, dênav-ê oder dênv-al, von pritif. Freude, dénú f. Milchkuh; vári-n-ê, mádu-n-ê von vári n. Wasser, mádu n. Honig, Wein. Im Send haben weibliche &- und f-Stämme, gleich dem Skr., ái zur Endung; man sagt aber nicht higváy-ái, sondern ງພາງວັນຈະຮັງຄຸນ hisvay-ai (= skr. ģiķvay-ai) vom Stamme

hisva, indem lange Vocale in der vorletzten Sylbe bei mehrsylhigen Stämmen sehr häufig verkürzt werden. Die Stämme auf 3 i haben in Verbindung mit der Partikel was éa am treusten die skr. Form bewahrt, und zeigen in diesem Falle die Form wowssw ay-ai-éa (s. §. 33 p. 60), z. B. www.ssween?wg karstayaida und des Pflügens wegen, um zu pflügen (V. S. p. 198) von karstif. Ohne éa aber findet man fast einzig die Form 10; eé (s. §. 31), z. B. posme Jum garetee um zu essen, von sme Jum gareti f. das Essen. Die Stämme auf > u können sowohl Guna annebmen - wie z. B. עופע עניא עניא vanhav-ê von >ev3ω4 vanhu rein - als auch nicht, z. B. κο κω? ratv-ê von >0307 ratu grofs, Herr. Die gunalose Form ist die gewöhnlichere. Man findet auch ein eupbonisches 33 y zwischen Stamm und Endung eingeschoben (§. 43), z. B. wss we tanu-y-é von tanu f. Körper, kommt oft vor.

165. Die skr. Stämme auf a fügen dem Gauszeichen & noch ein a bei; aus å aber (= a+i) und a wird aya; und dieses gibt mit dem a des Stammes dya, also die öga e quo. Hieraus könnte das sendische zweuzw aspåi durch Unterdrückung des schließenden ae netstonden sein, wornsch der vorhergehende Hislbvocal zu seiner Vocal-Natur zurück-kehren mußte. Man kann aber auch, was ich lieber thue, annehmen, daß das Send dem dativen θ niemals ein a beigefügt habe, und daß dies im Sanskrit eine spätere, nach der Sprachtrennung eingetrettene Erscheinung sei, denn aus a+ê wird ganz regelrecht 4. Auch bildet das Skr. aus dem, den Pronominen dritter Person beitretenden Anhängepronomen sma den Dativ småi (aus sma-ε), und so stimmt z. B. kåtmåi wem? zum emdischen zwegozy kahmåi.

166. Das im vorbergebenden §. erwähnte Anhängepronomen sma, welches nicht nur im Singular, sondern auch, und zwar bei den Pronom. der beiden ersten Personen, im Plural zwischen Stamm und Endung sich eindrängt, gibt, wenn man er nicht von beiden absondert — wie ich dies zuerst in meinem ausführlichen Lehrgebäude (1827 §. 266) versucht hahe - der Pronominal-Declination das Ansehen einer größeren Eigenthümlichkeit, als sie in der That hat. Da diese Partikel auch in den verwandten europäischen Sprachen sich wiederfindet, und dort, wie ich zum Theil schon anderwärts gezeigt habe, manche Declinations-Räthsel auflöst, so wollen wir sie hier sogleich bei ihrem ersten Auftreten, so weit es uns möglich ist, durch alle ihre Verrichtungen und Entstellungen versolgen. Im Send hat sich sma nach \$. 53 zu hma umgestaltet, und auch im Prakrit und Páli ist im Plural der heiden ersten Personen das s zu o h (s. §. 23) geworden, und außerdem hat sich, durch Umstellung der beiden Consonanten, die Sylbe hma zu mha verdreht; z. B. Prákrit: πτο amhê wir (ἄμμες), Páli: म्राज्ञाच् amhakam, S. ६६९ ш ahmakem iµw. Vom pråkrit-pålischen mha gelangen wir zum gothischen ma in u-nsa-ra ήμῶν, u-nsi-s\*) nohis, nos. Dadurch, dass das Gothische den Zischlaut unverändert gelassen, steht es auf einer älteren Stufe als Páli und Prákrit, hingegen durch die Umwandlung des m in n - zur hequemeren Verhindung mit dem folgenden s - auf einer späteren. Wir können daher nicht mehr, wie wir früher in Ühereinstimmung mit Grimm ") gethan haben, das ne von une nos als gewöhnliche Accusativ-Endung annehmen - vgl. vulfa-ns, gasti-ns, sunu-ns - und von da, als wäre es Eigenthum des Stammes geworden, in einige andere Casus eintreten und mit neuen Casus-Endungen verknüpfen lassen. Hiergegen sträubt sich auch die zweite Person, wo isvis (i-svi-s) im Accus. steht, und doch sind im Wesentlichen die beiden ersten Personen in ihrer Declination identisch; une nobis, nos steht also für unsi-s (aus unsa-s), und dieses hat s zum

<sup>\*)</sup> Mit Verwandlung des a in i nach §. 67.

<sup>\*\*)</sup> I. 813. "unsara scheint aus dem Accusativ uns abgeleitet, nicht anders der Dativ unsis, welcher nebst izvis dem Dativ sing. parallel auslautet." Vgl. I. 813. 34.

Casus-Suffix, und u-nsa (geschwächt u-ns) als zusammengesetzten Stamm. Auch können wir das u von unsarnostri etc. nicht mehr als das vocalisite v von veie wir
ansehen, obwohl das i von iveara v estri etc. nichts anders
als das vocalisite j von jui ihr sein kann; denn auch im
Sankrit geht die Sylbe z yw (nom. yöydm ihr, s. §. 43)
durch alle ohliquen Casus, während bei der ersten Person
das z von zizn, waydm wir auf den Nominativ beschränkt ist, die ohliquen Casus aber einen Stamm zi ant
dem Anhängepronomen sma verbinden. Dieses a ist nun
im Gothischen durch den Einflus der folgenden Liquida
zu w geworden; daher suna-ra etc. für ansa-ra (§.66).

167. So wie im Send das sanskritische Possessivum FGI sva unter verschiedenen Umgebungen in sehr verschiedenen Gestalten sich zeigt \*), so glaube ich das Anhängepronomen FH sma im Gothischen unter sechs Gestalten nachweisen zu können; nämlich als nea, eva, nka, nqva, mma und a. Die erste ist hereits erörtert worden; die zweite sva, und in geschwächter Form svi - findet sich hei dem Pronomen der zweiten Person an derselben Stelle, wo das der ersten nea (nei) hat, und während in den verwandten asiatischen Sprachen (Sanskrit, Send, Påli, Pråkrit), sowie im Griech, und Litauischen, die beiden Pronomina im Plural vollkommen parallel laufen, indem sie das Anhängepronomen entweder in seiner Urgestalt, oder auf gleiche Weise verandert zeigen, ist im Gothischen dadurch ein Zwiespalt zwischen den beiden ersten Personen eingetreten, dass bei ihnen die Sylbe sma auf doppelte Weise sich umgestaltet hat. Die Form sva (aus sma) beruht erstens auf der nicht befremdenden Erweichung des s zu s (§. 86. 5), zweitens auf dem sehr gewöhnlichen Wechsel zwischen m und v \*\*).

168. Vom Gothischen abwärts hat sich die Partikel sma in den germanischen Dialekten beim Pronomen der

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. für wissensch. Kritik. März 1831. S. 376 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. §. 20 Schlus und vergleich. Accentuationssystem Anm. 24.

zweiten Person noch mehr entstellt durch die Ausscheidung des Zischlauts. Das althochdeutsche i-wa-r verhält sich zum gothischen i-sva-ra ungefähr wie der Homerische Genitiv τοῖο zu dem üherhomerischen sanskritischen tásya. Vergliche man, ohne Vermittelung des Gothischen, das althochdeutsche i-wa-r, i-u, i-wi-h, mit dem skr. yu-sma-kam, yu-smá-byam, yu-smá-n, und mit dem litauischen jú-su, ni-mus, ni-s: so würde man es als ausgemacht ansehen, dass das w oder u dem Stamme angehöre, nicht aber der entstellte Überrest eines weitverhreiteten Anhängepronomens sei, und man würde unrichtig iw-ar, iw-ih, iu, für i-wa-r etc. theilen. Auch hegte ich früher jene Ansicht; eine wiederholte Untersuchung und der seitdem durch das Send, Präkrit und Pali erweiterte Gesichtskreis gewährt mir aber die feste Üherzeugung, dass die gothische Zwischensylhe sva im Hochdeutschen nicht untergegangen, sondern dass ein Theil davon his auf unsere Zeiten sich erhalten habe (e-we-r aus i-sva-ra); dagegen ist das u des Stammes ju (A yu), wie im Gothischen, so auch schon in der ältesten Gestalt des Hochdeutschen in den obliquen Casus verschollen, sowohl im Plural als im Dual "), und das goth. i-sva-ra, ahd. i-wa-r etc. stehen für ju-sva-ra, ju-wa-r. Das Altsächsische und Angelsächsische zeigen sich indessen, gleich dem Litauischen, in Ansehung der Stammhewahrung vollständiger als das Gothische, und führen das u, welches im Ags. o geworden, durch alle obliquen Casus durch: iu-we-r, co-ve-r vestri etc. Stellte man blos die heiden historischen Endpunkte der hier hehandelten Formen, die sanskritische und neudeutsche Gestalt einander gegenüher, so müßste die Behauptung sehr paradox erscheinen, dass euer und स्टमाक्स yusmakam mit einander verwandt seien, und zwar so, dass das se von

<sup>\*)</sup> Um so merkwürdiger ist das in der nordfriesischen Volkssprache noch erhaltene u (Grimm Siå. a)), wo z. B. ju-nke-r. ju-nk in Ansehung des Stammes vor dem gothischen i-nqva-ra, i-nqvi-s sich vorthelibalt auszeichnet.

euer nichts mit dem w von g yw gemein habe, sondern in dem m der Sylbe EH sma seinen Ursprung finde.

169. Die Unterscheidung des Duals und Plurals, in den obliquen Casus der beiden ersten Personen, ist im Germanischen nicht organisch; denn die beiden Mebrzahlen unterscheiden sich ursprünglich nur durch die Casus-Endungen. Diese sind aber bei unseren Pronominen im Gotbischen dieselben, und der Unterschied zwischen den beiden Mehrzahlen scheint im Stamme zu liegen - unka-ra võiv, unsa-ra nuõv, inqua-ra σφωίν, iyva-ra ύμων. - Allein aus einer genaueren Analyse der Formen in beiden Mehrzablen, und aus der Aufklärung, die uns die verwandten asiatischen Sprachen darbieten, ergibt sich, dass auch der eigentliche Stamm in beiden Mehrzahlen identisch sei, und nur das damit verbundene Anhängepronomen sma auf doppelte Weise sich entstellt habe, wornach dann die eine Form im Dual, die andere im Plural sich festgesetzt hat. Die erstere kommt der Prákrit-Pali-Form IE mha am nächsten, indem sie wie diese, doch unabbängig von derselhen, das alte s in einen Guttural verwandelt hat, was auch das Sanskrit in einem andern in seiner Art einzigen Falle getban bat, nämlich in der 1sten P. sg. med. des Verbum subst., wo g hê für sê, dieses aber für as-mê steht (3. P. s-tê für as-tê). - Die zweite Person setzt im Gothischen qv (= kv) für k, während die übrigen Dialekte dem Guttural in beiden Personen dieselbe Gestalt lassen: abd. u-ncha-r, i-ncha-r; alts. u-nke-r, i-nke-r; angels. u-nce-r, i-nce-r. Es wäre demnach erwiesen, dass Dual und Plural der beiden ersten Personen nicht organisch oder ursprünglich verschieden sind, sondern, als verschiedenartige Verdrehungen und Verstümmelungen, einer und derselben Urform angehören, und dass somit diese beiden Pronomina eben so wenig als die übrigen und alle substantiven Declinationen den alten Dual behauptet haben. - Was das v in dem gothischen i-nava (= i-nkva für ju-nkva) anbelangt. so beruht dasselbe auf der oben (p. 109) erwähnten Neigung zur Verbindung eines euphonischen v mit einem vorhergehenden Guttural, dessen sich jedoch das Anhängepronomen in der ersten Person enthalten hat, und hierauf gründet sich der ganze Unterschied zwischen ngea von i-ngea und nka von u-nka.

170. Die fünfte Form in welcher EH sma in der gothischen Declination auftritt, ist diejenige, welchen mir zuerst hemerkhar geworden, und die ich bereits in den Annals of Oriental Literature (1820 p. 16) hervorgehohen habe. Das dort gesagte, wornach der Dalvi sg. damma (dem. diese en) durch Assimilation aus tha-ma entstanden, fand ich durch die seitdem von Vater herausgegebene Grammatik der Sprache der alten Preußen insofern unterstützt, als hier im Singular-Dativ der Pronominal-Declination das z des in Rede stehenden Anhängepronomens unversüdert geblieben ist, so daß z. B. ka-mu wem? dem skr. kd-smā'i und goth. haa-numa gegenüber steht.

171. Auch das Umhrische hat, wie Aufrecht und Kirchhof gezeigt haben (Die Umbrischen Sprachdenkmäler p. 133 f. u. p. 137) im Dativ der Pronominaldeclination die Verbindung sm unseres Anhängepronomens unverändert hehauptet, namentlich in e-smei oder e-sme diesem und pu-sme wem? und welchem (relat.). Letzteres, mit p für ursprüngliches k, stimmt zum skr. ká-smái, altpreuss. ka-smu und goth. hva-mma; ersteres ist hinsichtlich seiner Stammsylhe insofern zweideutig, als e sowohl ein skr. a (wie z. B. in es-t er ist = म्रस्ति ás-ti), als ein द i vertreten kann. Steht es, wie ich am liehsten annehme, für a, so entspricht e-smei, e-sme dem skr. a-smai diesem (§. 366); steht es aber für i, wie die genannten Gelehrten annehmen, so hat man sich dafür im Sanskrit ein verlorenes i-simai (euphonisch für i-smai) zu denken, worauf der goth. Dativ i-mma, ahd, i-mu, unser ihm sich stützen (s. §. 362). Von lateinischen und griechischen Überresten des skr. Anhängepronomens ema wird später die Rede sein.

172. Die sechste gothische Form für das skr. Anhängepronomen sma hat von diesem nur das s übrig behalten

und erscheint unter andern in den Dativen mi-s mihi, thu-s tihi, si-s si-hi, wohei zu herücksichtigen, dass auch im Send und Präkrit das hetreffende Anhängepronomen in den Singular der beiden ersten Personen eingedrungen ist, wo sich das Sanskrit davon fern gehalten hat. Belegen lässt sich iedoch im Send nur der Locativ der 3ten P. perwert twa-hm'-î in dir (aus twa-smî) für skr. tváy-i, und ich folgere daraus hei der ersten P. ma-hm'-i. Das Prákrit zeigt tu-ma-sm-i in dir, und mit Assimilation tu-ma--mm'-i, auch tu-me (aus tu-ma), und tai (aus tvai = skr. tváy-i, und hei der ersten P. ma-ma-sm'-i oder ma-ma--mm'-i nehen  $ma-\hat{e}$  (wahrscheinlich aus  $ma-m\hat{e} = ma-ma-i$ ) und mai. Mehrere dieser Formen zeigen das Anhängepronomen doppelt, wenigstens zweisle ich nicht daran, dass z. B. tu-ma-smi, tu-ma-mmi, ma-ma-smi ma-ma-mmi Verstümmelungen sind von tu-sma-smi etc. Doppelt erscheint das Anhängepronomen auch in gothischen Formen wie u-nei-s nohis, i-svi-s vohis und den analogen Dualformen, denn das letzte s entspricht offenbar dem der Singularformen mi-s, thu-s und ist nur dem Anscheine nach eine Casus - Endung. Auch das s von vei-s wir und ju-s ihr gilt mir seinem Ursprunge nach nicht als Ausdruck des Casusverhältnisses, sondern als Verstümmelung des Anhängepronomens EH sma, wovon im Veda-Dialekt der Plural-Nomin. smê (smê nach §. 21) in a-smê wir, yu-smê ihr. Von letzterem hat auch das Send, gleichsam um einen Commentar zur Etymologie der germanischen und litauischen Schwesterform zu liefern, den Ausgang me ahgelegt und dabei den vorhergehenden u-Laut verlängert, so dass שינטטי vus") im huchstählichen Einklang mit dem lit. jus steht, während das u des goth. ju-s wahrscheinlich kurz ist, also gleich dem des vedischen yu-e'me' und des Thema's der obliquen Casus des klassischen Sanskrit. Die Vocalverlängerung des

<sup>\*)</sup> S. Burnouf, Yaçna Notes p. 75. 5. und 121. 1.

send.  $\hat{y}\hat{u}s$  ist wahrscheinlich nur ein Ersatz für die Verstümmelung des Anhängepronomens.

173. Îm Litanischen îst das Anhängepronomen əme mit Verlust des anfangenden s — wie in der Mitte der oben erwähnten präkritischen Formen wie tema-mmi und in althoebd. Dativen wie i-mu îlm — auch in die Declination der Adjective eingedrungen und zeigt sich hier in Dativen wie gerd-mmi (verstümmelt gerd-m) gut em und in Locativen wie gerd-mmi (verstümmelt gerd-m) gut em und in Locativen wie gera-mb verstümmelt gera-m. Von hier aus hat sich im Lettischen das weit verbreitete m unseres Anhängepronomens auch den männlichen Substantiven mitgetheilt, welche sämmtlich m als scheinharen Ausdruck des Dativershältnisses zeigen, daher wöß-m (geschrieben webja-m) vento, lötu-m (lectu-m) pluviae, gegenüber den Feminindativen wie akkai puteo (nom. akka), uppei rivo (nom. uppe aus uppja, vgl. p. 147), sirdi") cordi (Thema ehenso, nom. sirds für sirdi-s, wie in Goth ansts für anst-ü).

Das Páli und Prákrit ühertragen ehenfalls unser Anhängepromonen, sowohl suf Suhstantive wie auf Adjective (mit Ausschluß der Feminina), und zwar die erstgenannte Sprache im Ablat. und Locativ''), sofern der Stamm vocalisch endet oder einen Endoconsonanten in den hetreffenden Casus abwirft. Dies fübrt uns zu den auf umhrischen Sprachdenkmälern zahlreich vorkommenden Substantiv-Locativen auf me, worin ich mit Lassen "") den Verlust eines se annehme,

<sup>\*)</sup> Ich hezeichne im Lettischen das harte s (gewöhnlich durchstrichene f) durch s und das gelinde wie im Slavischen (s. p. 151) durch s, und so auch das harte aspirirte s durch s' und das gelinde durch s'.

<sup>\*\*)</sup> Der Dativ wird durch den Genitiv ersetzt.

<sup>&</sup>quot;") Beiträge zur Deutung der Eugubninischen Tafeln (Bonn, 1833) p. 38 ff. Wenn aber der genannte Gelehrte (p. 40), welcher bei dieser Gelegenheit auch des gehbischen Dativs thamme gedenkt, die erste Wahrnehmung, dals thamme aus kahame zu erklären sei und auf das skr. tämtä sich stütze, J. Grimm zuschreibt, so bat er übersehen, daß dieser selber an der citirten Stelle (Gramm. 2. Ausg.

174. Im Femininum sollte das skr. Anhängepronomen sma entweder sma oder smi lauten (vgl. 8, 119); zur Annahme eines Stammes små gibt jedoch die Pronominaldeclination im Sanskrit keine Veranlassung; nimmt man aber ami als weiblichen Stamm an, so erklären sich Dative wie tá-sy-ai, Genitiv-Ablative wie tá-sy-as und Locative wie td-sy-am als Verstümmelungen von -smy-ai, -smy-- ås, -smy - åm, nach Analogie von nady-åi, nady-åe, nady-am, vom weiblichen Stamme nadi. Dass es Formen wie ta-smy-ai etc., denen im Laufe der Zeit die Häufung dreier Consonanten an einem Encliticum zu beschwerlich gefallen sein mag, in einer früheren Sprachperiode wirklich gegeben habe, folgere ich aus dem Send, welches, wie schon in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik (März 1831 p. 380) bewiesen worden, die volle Form hmi (aus smi) nicht ganz hat untergehen lassen; denn wir finden hier Formen wie uahmua (zu theilen ua-hmu-a) als weibliche Locative und zugleich als Instrumentale. Im erstgenannten Casus zeigt das Send regelmäßig a für skr. am (s. §. 201), und somit setzt ya-hmy-a eine skr. Form derain yasmy-am statt des wirklich bestehenden, aber verstümmelten yá-sy-am voraus, welches letztere einem Thema yasî für yasmi angehört. Als Instrumentalis hat das sendische ya-hmy-a im Sanskrit keinen Anhaltspunkt, weil in diesem Casus die skr. Pronomina der gewöhnlichen Declination folgen, d.h. sich des Anhängepronomens enthalten, also vé-n-a m. n., yáy-á f., nicht ya-smê-n-a, ya-s(m)y-á. Für a-hmy-a durch diese zeigt der Veda-Dialekt die einfache Form ay-a nach Analogie von asvay-a, und im Mase, Neut. ê-n-a, auch ê-n-a', während im klassischen Skr. der Stamm a und sein Fem. a den Instr. ganz verloren haben.

I. p. 826) auf die Annale of Oriental Literature verweist, wo ich bei Erklärung des dor. Eµµii aus Erµii, akr. dam i, darauf aufmertsam gemacht habe, dafe nach demselben Princip das akr. tdemdi im Goth, zu thamma geworden sei.

Im Loc. fem. steht a-syā-m (aus a-smyā-m) dem send.
a-hmy-a gegenüher. Im Dativ, Gen. und Ablativ hat auch
das Send das weihliche Anhängepronomen nicht in seiner
vollen Gestalt bewahrt, sondern bat bier, im Nachtheil gegen
das Skr., nicht nur das m, sondern auch den Feminincharakter f. d. h. seinen euphonischen Vertreter y, schwinden lassen,
daher Sway-yw anhāo (§. 56-2) hujus f. (kommt oft vor)
für a-hmy-āo. Statt anhāo = skr. a-sy-ās findet man
auch Sway-yw anhāo, wo das dagewesene y gewissermaßen in der vorhergehenden Sythe seinen Reflex zurückgelassen hat (§. 44). Von einem anderen Demonstrativstamme finden wir den weiblichen Dativ Sway-yww avanhāi für ava-hmy-āi, und den Ablativ Sway-yww avanhāi für ava-hmy-āi, und den Ablativ Sway-yww avanhād für ava-hmy-āi, und den Ablativ Sway-yww avanhād für ava-hmy-āi.

175. Mit den oben erwähnten Sendformen steht das Gothische insofern in Einklang, als es ebenfalls von dem vorauszusetzenden weihlichen Stamme smi nur den Anfangscons. hewahrt hat, und zwar als s (z §. 86.5)), daher z. B. this-ai dat., thi-s-os gen., gegenüber dem skr. tá-sy-ai, tá-sy-ás. Von letzterer Form später; in ersterer und analogen Formen der gothischen Pronominaldeclination entspricht ai der sanskritischen und sendischen weiblichen Dativ-Endung di"). Oh aber auch in den Dativen der weihlichen Substantivstämme auf ô (= â §. 69) das ganze ai, z. B. von gibai dono, der Casus-Endung zuzuschreihen sei, oder nur das i, als Überrest der Endung di; oh gib-ai oder giba-i zu theilen sei, ist schwer zu entscheiden. In letzterem Falle würde giba-i mit den lateinischen Formen wie equae = equa-i, und litauischen wie aswai (aswa-i) auf gleichem Fusse stehen. Man könnte auch Formen wie gibai so fassen.

<sup>&#</sup>x27;) Die in der exten Ausg. §. 160 ff. veruuchte Vermittelung des german. Dativs mit dem akr. und send. Instr., wozu besonders die Dative der männlichen 1-Stämme Verzullasung gaben (gazia von gazii), ist bereits in der 3. Abh. (p. 311 ff.) zurückgenommen, und dort der germ. Datz wie früher als wirklicher Dativ dargestellt worden.

dass der Endvocal des Stammes zur Zeit, wo er noch nicht zu 6 entartet war und als a erschien, mit dem a-Laut der Endung ai sich vereinigte, wie im Sanskrit aus  $\hat{a} + \hat{e}$  (= ai) und aus a + 7 ai nach den Contractionsregeln nur ai werden kann. - Bei allen männlichen und neutralen Stämmen und auch bei den weihlichen auf i u. n und r hat das Germanische, schon im Gothischen, die Dativ-Endung ganz verloren. Bei consonantisch endigenden Stämmen und hei denen auf w liegt dies ganz klar am Tag; man vergleiche brôthr. dauhtr mit den entsprechenden skr. Dativen brätr-é. duhitr-e; namin mit नाम namn-e und dem lat. nomin-i; sunau filio und analoge weibliche Formen, z. B. kinnau genae, mit skr. sûnáv-ê, hánav-ê. So wie aber das au von sunau, kinnau nur die Gunirung des stammhaften u ist, so kann ich auch in dem ai von anstai nur das 知识 ay (aus ê = ai) sanskritischer weiblicher Dative wie pritay-ê erkennen. Dagegen ist hinter dem gunirenden a männlicher Dative wie gasta, vom Stamme gasti, das thematische i weggefallen, also gasta für gastai, wie bei Passiv-Formen wie bairada für bairadai = gr. φέρεται, skr. med. δάτατθ (aus Báratai) das letzte Element des Diphthongs at verschwunden ist. Von dem a der Formen wie gasta unterscheidet sich das a derjenigen wie vulfa lupo, daura portae (in Grimm's erster starker Decl.) dadurch, dass es kein Guna-Vocal, sondern stammhaft ist; es muss aber auch hinter diesem a früher ein i gestanden haben, und zwar als Dativcharakter, der auch dem oben mit den tasmai vermittelten thamma und analogen Formen, sowie den altpreussischen wie kasmu = skr. kásmái entwichen ist. Dagegen zeigen die altpreussischen weiblichen Pronominaldative. n den am treuesten erhaltenen Formen, si-ei, nach kurzen Vocalen ssi-ei \*), gegenüher dem skr. -sy-ai und goth. -s-ai: dalier z. B. stei-si-ei oder ste-ssi-ei für skr. ta-sy-ai, goth. thi-s-ai.

<sup>\*)</sup> S. Über die Sprache der alten Preußen p. 10.

176. Die litauischen Substantive haben i oder ei als Dativ-Endung; letztere findet sich jedoch nur an weihlichen i-Stämmen '), und man kann sie daher mit dem eben erwähnten altpreußischen ei der weihlichen Pronominal-Declination vermitteln (stei-si-ei). Es wäre also awi-ei (zweisylbig) ovi sowohl hinsichtlich des Stammes als der Endung identisch mit dem sanskritischen avy-ai, euphonisch für avi-ai, von avi f. Mutterschaf, wovon auch, wie vom männlichen ávi, ávay-é, wofür das Gothische im Fem. avai und im Masc. ava (s. §. 340) zeigen würde, wenn das Stammwort von avistr (them. avistra Schafstall) sich erhalten hätte oder zu belegen wäre, und den beiden Geschlechtern angehörte. Der litauische Dativeharakter i, der vom skr. Diphthong  $\hat{e} = ai$  nur den Schlusstheil bewahrt hat, kommt an consonantisch endigenden Stämmen nicht vor, da diese im Dativ, wie überhaupt in den meisten Casus, sich durch den Zusatz von i oder ia erweitern \*\*); mit schließenden Vocalen vereinigt sich derselbe zu einem Diphthong, wohei das männliche a sich zu u schwächt, also wilkui lupo vom Stamme wilka, wie súnui von sūnù. Das weihliche, ursprünglich lange, a bleibt unverändert, also áswai equae. Zu Formen wie wilkui stimmen merkwürdig die zu derselben Declination, d. h. zu den sanskritischen männlich-neutralen a-Stämmen, gehörenden oskischen Dative wie Maniúi, Abellanúi, Núvlanúi (s. Mommsen's Oskische Studien p. 32). Ühereinstimmungen dieser Art sind natürlich immer zum Theil zufällig, da urverwandte Sprachen leicht auf dem Wege der Entartung einander begegnen können.

177. Die griechischen Dative stimmen im Singular wie im Plural zu den sanskritischen und sendischen Locativen

<sup>&#</sup>x27;) Die m\u00e4nnlichen St\u00e4mme auf i bilden den Dativ aus einem erweiterten Stamme auf ia, daher g\u00e4nc\u00e4iui (zweisylbig wie p\u00fanui, s. Kurschat II. p. 267).

<sup>&</sup>quot;) Über altslavische Dative consonantisch endigender Stämme s. §. 267.

(s. §§. 195. 250 f.), dagegen fasse ich jetzt, in Übereinstimmung mit Ag. Benary, das lange i des lat. Dativs als Vertreter des skr. Dativcharakters & aus ai. Es hat sich also der Schlusstheil des ursprünglichen Diphthongs zur Entschädigung für den weggefallenen ersten Theil verlängert, wie in Pluralnominativen wie isti, illi, lupi (s. §. 228). Dagegen ist kurzes i, wo es ursprünglich am Wort-Ende stand, im Lateinischen entweder wie im Goth. unterdrückt '), oder zu e geworden (s. §. 8 p. 19); in keinem zuverlässigen Falle aber zu f. Auch ist zu berücksichtigen, dass im Plural der lateinische Dativ-Ablativ auf den entsprechenden Casus des Sanskrit und Send, und nicht wie der griech. Dativ auf den Locativ sich stützt (§. 244); ferner dass mi-hi, ti-bi, si-bi ihrem Ursprunge nach entschieden dem Dativ angehören (§. 215), dessen Endung in i-bi, u-bi, ali-bi, ali-cu-bi, utru-bi locative Bedeutung angenommen hat. Beachtung verdient auch bei Entscheidung in der vorliegenden Frage, daß das Oskische und Umbrische neben dem Dativ einen wirklichen Locativ besitzen, und dass im Umbrischen wirklich & = skr. & als Dativ-Endung bei consonantischen Stämmen vorkommt \*\*),

<sup>\*)</sup> Z. B. sum, es, est wie goth. im, is, ist, gegen gr. ἐμ-μί, ἐσ-σί, ἐστί, skr. ás-mi, á-si, ás-ti, lit. es-mi, es-ti.

<sup>&</sup>quot;) Die umbrische Schrift unterscheidet zwar nicht zwischen kurem und langem "ci beweißeln ahre nicht daren, daße es an den von Aufrecht und Kirchhof (p. 41) aungegebenen Stellen lang sei; auch steht ihm im Ostischen öfter ei gegenüber. Man wergleiche das diphthongische zim Latein, und Althochleutschen (§. 2 Annu. u. § 5.). Das Ostische sett im Dativ consonantisch endigender Stimme ei als Gasus-Endung, welches sich zum umbrischen und ansahrtisch-sendischen zu erthält, wie das gr. st. z. B. von fijst, zum sätz. 4 von z zu ich gelte. Beispielet quastiur-rig uns est ori, mediket im ag ist rat uit. Das altat. ei als Ausdruck des langen I kann hier nicht in Betracht kommen, wenngleich das langer istelber in dem unietne Fällen nur der Überreit eines Diphthongs ist und entweder für si, ei oder of stellt. Zwweilen aber ist die Verlüngerung des i die Entschädigung für eine

z. B. in nomn-ê für skr. namn-ê, send. namain-ê, lat. nomin-i; patr-e für skr. pitr-e (aus patr-e). - Betrachten wir aber den lat. Dativ seinem Ursprunge nach als echten Dativ, so dürfen wir z. B. ped-î nicht mit dem gr. xob-ı = skr. Loc. pad-i, sondern nur mit dem skr. pad-e (aus pad-ai) zusammenstellen; ferent-i nicht mit dem gr. фероут-ь, send. Loc. barent-i (skr. barat-i), sondern mit dem send. Dativ barent-e, barentai-ca (por p. 60) ferentique - skr. barat-e. In der 4ten Declin. entspricht fructu-i, abgesehen von der Sylbenzahl und der Quantität des i-Lauts, den litauischen Dativen wie sunui (zweisylbig) für skr. eûnáv-ê. Die ŏ-Declination hat in der klassischen Latinität den Casuscharakter verloren und zum Ersatz das stammhaste o verlängert; doch bietet die alte Sprache Formen dar wie populoi Romanoi, die wir also den oskischen wie Maniii und litauischen wie ponui dem Herrn gegenüberstellen. In der Pronominal-Declination hat sich das Casuszeichen in Vorzug vor dem Endvocal des Stammes behauptet, daher ist-i für istoi oder isto; so im Fem. ist-i für istai oder istae. Die altlateinischen Dative wie familiai und die oskischen wie toutai populo stimmen zu litauischen wie áswai equae. Das Umbrische bat hier nach sanskritischem Princip ai zu é zusammengezogen (tuté, später toté). Bei lateinischen i-Stämmen fliefst das i des Stammes mit dem f der Casus-Endung zusammen, also hosti aus hosti-f.

178. Zum Überblick der Dativ-Bildung diene folgende Zusammenstellung (s. §. 148), von welcher ich die vocalisch endigenden Neutralstämme ausschließe.

| Sanskrit | Şend     | Lat     | Lit     | Gothisch |
|----------|----------|---------|---------|----------|
| áśvâya   | aépái    | equô    | pónus · | vulfa ·  |
| ká-smái  | ka-hm âi | cu-i 1) | ka-m2)  | hva-mma  |

unterdrückte nachfolgende Sylbe, z. B. in der Endung 61 für skr. 6 yam (von 1 úb yam tibi), wosür man im Lat. bium zu erwarten hätte.

<sup>1)</sup> S. §. 389. 1) Altpr. ka-smu.

| Sanskrit    | Send                        | Lat.     | Lit.       | Gothisch |
|-------------|-----------------------------|----------|------------|----------|
| ásváy-ái    | hisvay-ai                   | equa-i   | áswa-i     | gibai 3) |
| pátay-ê ')  | pate - e? 5)                | hosti    | 6)         | gasta    |
| prítay-ê 7) | âfrîte-ê 8)                 | turrî    | áwi-ei     | anstai   |
| bávanty-ái  | bavainty-åi                 |          |            |          |
| tá-sy-ái    | aita-nh-ai")                |          |            | thi-s-ai |
| sû náv-ê    | paŝv-ĉ                      | pecu-î   | súnu-i 10) | sunau.   |
| hánav-é 11) | tanu-y-ê                    | socru-î  | ,          | kinnau   |
| vadv-åi     |                             |          |            |          |
| gáv-ê       | $g \acute{a} v - \acute{e}$ | bov-î    |            |          |
| n âv-ế      |                             |          |            |          |
| v â ċ-ē     | vá ó-ê                      | vôc-î    |            |          |
| barat-ê     | barënt-ê                    | ferent-î |            | fijand   |
| á śman- ê   | a ŝma in-ĉ                  | sermôn-î |            | ahmin    |
| namn-ê      | nâmain-ê                    | nômin-î  |            | namin    |
| bratr-ê     | bráthr-é                    | frâtr-î  |            | brôthr   |
| duhitr-é    | dug'd'er-ê 18)              |          | ,.         | dauhtr   |
| dátr-é      | dâtr-ê                      | datôr-î  |            |          |
| váćas-ê     | vaćanh-é                    | gener-î  |            |          |
| 100         |                             | -        |            |          |

## Ablativ.

179. Der Ablativ hat im Skr. t zu seinem Charakter, über dessen Ursprung, sobald man den Einslus der Pronomina auf die Casusbildung erkannt hat, man nicht im Un-

gewissen bleibeu kann, da man sogleich auf den Demonstrativstamm da geführt wind, der schon im neutralen Nomin, und Accus. die Natur eines Casusseichens angenommen hat, und den wir auch später heim Verbum die Function einer Personal-Endung werden ührenhems sehen. Dieser Ahlativ-Charakter hat sich jedoch im Skr. nur bei den Stümmen auf a behauptet, welches vor demselben verlängert wird, was den indischen Grammatikern, denen die Englischen gefolgt sind, Ahlafs gah,  $\pi$  all  $\pi$  denen die Englischen gestellen. Man hätte demnach anzunehmen, dafs in d stellen. Man hätte demnach anzunehmen, dafs in d sod das  $\alpha$  des Stammes mit dem d der Endung verschmolzen sei'n.

180. Im Send hat zuerst E. Burnouf ") den Ablativ-Charakter an einer Worklasse nachgewiesen, die ihn im Sanskrit verloren hat, und woraus sehon binlänglich hervorgeht, daß im Skr. ein bloßes t und nicht dt die wahre Ahlativ-Bezeichnung sei. Wir meinen die Declination auf > u, wovon später "). Was die Stämme auf a anbelangt,

<sup>&#</sup>x27;) Auf das Willkürliche und Unbegründete dieser Annahme babe ich schon im meinem ausführlichen Lehtgebäude' (1827 §: 158 Ann. und §: 264) aufmerksun gemacht, und aus den Ablativen der Pronom, und ach eine den eine Personen, (man, 1604) gefülgert, das ie entweder ar mit kurzem a, oder richtiger ein blofies / als Ablativ Endung angesehen werden mülkte. Diese Ansieht unterstützte ich in der lateischen Ausgabe meiner Gramm. dadurch, daß ausch im Althiebnischen ein blofies a als Suffix des Ablativ erscheint. Noch nachdrücklichen ber wurde seitdem die Richtigkeit meiner Auflässung des akr. Ablativs durch das Send bekräftigt, weil dasselbe in einem engeren und einleuchtenderen Verhältniß zum Snarkrit steht als das Lateinische.

<sup>&</sup>quot;) Nouveau journal Asiatique 1829. T. III. 311.

<sup>&</sup>quot;') Den meisten übrigen şendischen Wortklassen, namentlich den Stimmen auf 4, i und denen mit consonantischem Ausgang, habe ich zuerst eine vom Gentitiv abweichende Form des Ahl. sg. nachgewiesen, in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik, Mirz 1831 p. 381 und in der lateinischen Ausgabe meiner Sanskrit-Gramm. (1832) p. 324 f.

welche im Skr. allein den Ablativ bewahrt haben, so wird auch im Send der kurze Vocal verlängert, und so stimmt وسع والمعروب والمعر Stämme auf si haben im Ablativ bi-d. woraus man auf skr. Ablative wie patê-t, prîtê-t schliessen kann (§. 33), welche durch Gunirung des Endvocals mit den Genitiven auf e-e übereinstimmen würden. Der Send-Avesta bietet jedoch nur wenige Belege für solche Ablativ-Formen auf € 56-d: ihre erste Wahrnehmung verdanke ich dem Worte gato Jou afritoid benedictione in einer anderwärts erklärten und mehrmals wiederkehrenden Stelle des Vendidad (gramm. crit. p. 325). Beispiele von männlichen Stämmen sind vielleicht בשלפש זער שישונים צער שישונים ולישול בשל ושולים ווישולים ווי ragoid saratustroid "institutione saratustrica" (V.S. p. 86), wenn anders swall ragi, was mir sonst nicht vorgekommen, ein Mascul. ist; der Adjectivstamm saratustri aber gehört den drei Geschlechtern an. - Die Stämme auf u haben im Ablativ Ebw au-d, E>F eu-d, Ew> v-ad und av-ad, und an keiner Wortklasse, der auf a ausgenommen, lässt sich der Ablativ zahlreicher belegen, wenngleich nur an einer kleinen Anzahl von Wörtern, deren ablativer Gebrauch sehr häufig ist; z. B. Ebwert anhau-d mundo; von sersu anhu, sturpo tanau-d oder ews jup tanv-ad, oder ews wjup tanav-ad, corpore, von > wo tanu. Den Ablativ auf est eu-d belegt Burnouf (Yaçna Notes p. 8) durch die Form E>533300 mainyeu-d, von mainyu Geist '). - Die mit Consonanten

<sup>3)</sup> Da Barnouf I.c. and die erste Ausgabe dieses Buches p. 200ff. (soll heißen 210) verweist, so bitte ich nicht nöthig daranf aufmerker am zu machen, dafs die erste Abtheilung der ersten Ausgabe meiner vergl. Gramm. (§. 1 — §. 230) frühre erschienen ist als Burnouf's geomemierie unt ir Yapin's obwobbl die friher ausgegebene Vorrede des eben genannten Werkes die Unterschrift vom 15. Pebruar 1831 trägt, die meinige aber die vom Mira desselben Jahren. Diesen Umstand acheint Hr. Prof. Spiegel nicht in Erwägung gezogen abhen, als er mir an einer schon in der Gen Abth. der 1. Ausg.

endigenden Stämme können das abhative & dehen so wenig als das accusative m unmittelbar anschließen, und haben ad als Endung, die sich viellacht belegen läßet; z. B. Zwew ap-ad aquå, zw? wadthr-ad igne, zwwyzwy éas-man-ad oculo, zwwyzwy ndonkan-ad naso, zwzy? daryd-ad daemone, zwwył vió-ad loco (ygl. view nach & 21). Wegen der leichten Verwechslung des wa mit wu d, § 21).

dieses Buches (p. 1469) besprochenen Stelle das unverdiente Loh zu Theil werden liefs, die Sendformen, wie sie sich vornehmlich aus Burnouf's Forschungen ergeben bahen sollen, in meiner vergleichenden Grammatik großentheils zusammengestellt zu haben. Was aber nicht vorhanden war, konnte auch nicht zusammengestellt werden; übrigens bat auch Burnouf in seinem vortrefflichen Commentar, welcher leider unvollendet gebliehen ist, nur da, wo sich bei Erklärung von Textstellen Veranlassung dazu darbot, grammatische Sendformenbesprochen, und ich hätte, wenn ich blofs auf die von ihm zuerst an das Licht gezogenen Formen beschränkt gewesen wäre. an den meisten Stellen dieses vergleichenden Sprachwerkes das Send ganz unberührt lassen müssen, während ich mit Hülfe eigener Beobachtungen in demselben den ersten Grundrifs einer Sendgrammatik, verflochten mit der Beschreihung des Organismus der wichtigsten übrigen Glieder unseres großen Sprachstamms, glaube niedergelegt Mit den von Burnouf gelegentlich angestellten Vergleichungen sendischer Formen mit denen der europäischen Schwestersprachen bin ich nicht überall einverstanden, unter andern damit nicht, dass er in der oben (p. 2) erwähnten Recension einige Bildungen des sendischen Potentialis mit ähnlichen Erscheinungen des griech. Conjunctivs identificirt hat, indem er z.B. (in dem hesonderen Abdruck p. 41) dem sendischen woonw? wy baraeta (ich lese jetzt baraita, s. p. 60) und dem skr. b'areta das griech. φέρηται statt φέροιτο (s. §. 699) gegenüherstellt. Dem skr. b'arêta gleicht allerdings äußerlich in der vorletzten Sylbe die gr. Conjunctivform φέρηται mehr als die optative φέροιτο, was aber nicht bindert, dass os (neben ει und αι) der wahre Vertreter des skr. 2 und send. 20 2 oder mw ai ist, und dass mit dem sanskritischen und sendischen sogenannten Potentialis kein anderer griechischer Modus als der Optativ in einem wirklichen historischen Zusammenhang steht.

findet man zuweilen auch fehlerhaft www ad für wwad; so V.S. p. 338. www.munphus . faucant-ad für - buss purcuun saucant-ad Incente. - Die weiblichen Stämme auf w d und > i haben dagegen rechtmässig die Endung gw ad als Analogon zu der skr. weiblichen Genitiv-Endung Ale as (woraus im Send &w do); z. B. punsugu 4 dahmay-ad praeclara von ungu 4 dahma, Emiswins v urvaray-ad arbore von winss? urvara, puns ) 5 [ ] wy baretry-ad genitrice von + ) 5 [ ] wy barefri '). - Wenn nun gleich der Ablativ dem Send für alle Declinationen genügend nachgewiesen ist, und auch das ablative Verhältniss meistens durch den wirklichen Ablativ bezeichnet wird, so findet man doch nicht selten auch den Genitiv an der Stelle des Ablativs, und sogar Adjective im Genitiv, in Beziehung auf Substantive im Ablativ. So lesen wir V. S. pag. 479 בששש טינשש שלש שינשואים שינשפים woodywwsswaswe haca avanhad ") visad yad masdayaéndie "ex hac terra quidem masdavasnica".

181. Zum Send stimmt in Ansehung der Ablativ-Bezeichnung das Alt-Römische, und auf der Columnar vosterate und dem S. C. de Baechanalibus enden alle Ablative, mit Ausnahme der hierdurch verdächtigen Unterschrift des S. C. in agro Teurano und des offenbar verstümmelten praesente der C. R. ""), mit d, so daß es zu bewundern ist, daß man

<sup>&</sup>quot;) Über diese Form s. §. 174 Schluss.

<sup>&</sup>quot;") S. das Facsimile hei Ritschl "Inscriptio quae fertur Columnae Rostratrae Duellianae", wo praesente am Schlusse des erhaltenen

die Ablativkraft dieses Buchstaben übersehen, und mit dem leeren Namen eines paragogischen d sich hegnügen konnte. Die consonantischen Stämme setzen ed oder id als Ablativ-Suffix, wie sie im Acc. em statt eines hlossen m haben. Formen wie dictator-ed, covention-id stimmen daher zu sendischen wie saucant-ad athr-ad (lucente igne), während navale-d") praeda-d, in alto-d mari-d wie die oben erwähnten Sendformen gaben ragoi-d institutione, Ebujupo tanau-d corpore etc., und im Skr. dévá-t equo cinen hlossen t-Laut zur Ahlativbezeichnung haben. Auch das Oskische zeigt das Ahlativzeichen d in allen Declinationen, und zwar bei Suhstantiven und Adjectiven ohne eine einzige Ausnahme auf den erhaltenen Denkmälern; daher z. B. touta-d populo, eitiuva-d pecunia, suva-d sua, preivatú-d privato, dolu-d mallu-d dolo malo, slaagi-d fine, praesent-id praesente, convention-id conventione, lig-ud lege. Die Pronomina unterdrücken aher vor dem enklitischen k (vgl. lat. hô-c, há-c) den Ahlativcharakter, da dk am Wort-Ende unerträglich wäre; daher z.B. iú-k eo "), eisa-k

Theiles der 9ten Zeile. In die Lücke fällt das d der Endung und sumod nebst dem aufangenden d von dictatored.

<sup>&#</sup>x27;) Hier gehört das e dem zwischen e und i wechselnden Stamme.

<sup>&</sup>quot;) Man kann diese Form, sowie den Acc. ion-k und diejenigen Formen des lat i.r., za. i.d., welche zur 28te und atsen Decl. gehören, zum skr. Relativstamme ya. fem. yd ziehen, welcher im Litausischen und Slavischen die Bedeutung er, sie übernommen hat. Es wise demnach im Lat. z. B. e.u. ma zi.u.m (von i kommt i:m), and dieses aus ju-m = skr. 2711 ya-m, lit. ji:d. (euphon. für jo-n, dat. ja-m = dex. y ja-m = do, entanden. Hiergegen läßt sich freilibe invenden, daß das skr. y = j am Wort-Anfange im Lat. als Halbvocal sich behauptet bat (z. B. jecur, jungo, juvenis). Dies hindert aber nicht, der Vermuthung Raum zu geben, daß die Vocalisienne, welche der alte Halbvocal im Lat. hinter Coanonanten, im Innern des Worter, regelmäßig erchben hat, in einem besonderen Palle auch sin Anfange ein getreten est. Wenn dem so ist, so stätzt sich if suf 27 x = y zi, wie qui-rum safk f. i dem Chr. zum (suz id-rum) auf y f - i d.m, wie qui-rum safk f. i dem cht.

eå. Letzteres vergleiebe man in Ansehung des Stammes mit dem skr. ééá dieser, ééá diese, obgleich diese Stämme auf den gleichlautenden Nominativ beschränkt sind. Hiervon spitter mebr.

182. In der klassischen Latinität scheint eine Art von versteinerter Ablativ-Form in dem Anhängepronomen met enthalten zu sein, welches von der ersten Person auch auf die übrigen übertragen sein mag und zum Sanskrit-Ablativ mat von mir stimmt. Es könnte aber auch met ein anfangendes a abgelegt haben, und für amet steben, und so dem in §. 165 ff. erklärten Anhängepronomen FH sma anheimfallen, und mit dessen Ablativ småt verglichen werden, zu dem es in einem äbnlichen Verhältnifs steht wie memor (für smesmor) zu smar, smr sich erinnern. Die Verbindung dieser Sylbe mit den Pronominen der drei Personen bedürfte dann keiner Entschuldigung, da auch EH ema, wie gezeigt worden, an alle Personen sich anschliefst, obwohl es selber als ein Pronomen der dritten Person aufgefasst werden mufs. Auch die Conjunction sed ist gewifs nichts anders als der Ablativ des Reflexivs; auch kommt sed zweimal im S. C. de Bacch, als einleuchtendes Pronomen, und zwar von inter regiert vor, wobei man annebmen mag, dass inter mit dem Ablat, construirt werden konnte, oder daß auch in der alten Sprache der Accus. mit dem Ablat. bei den geschlechtlosen Pronominen gleichlautete; für letzteres spricht der accusative Gebrauch von ted und med bei Plautus.

1839. 1) Im Sanskrit drückt der Ablatúv die Entferung von einem Orte, das Verhältnifs woher ans, und dies ist die wahre, ursprüngliche Bestimmung dieses Casus, welcher das Lateinische noch bei Städte-Namen treu geblieben ist. Vom Verhältnisse woher wird aber der Ablativ im Sanskrit auch auf das ursächliche Verhältnifs übertragen, indem das, warum etwas geschiebt, als Ort aufgefafst wird, von dem eine Handlung ausgebt. Auf diese Weise herühren sich die Gebiete des Ablativs und Instrumentalis, und fran (£1620 kund fretfin (£46 mt ét könne beide deshalb

ausdrücken. In adverbialischem Gebrauch greift der Ablativ noch weiter um sich, und bezeichnet an einigen Wörtern Verhältnisse, die sonst dem Ablativ fremd sind. Im Griechischen mögen die Adverbia auf ws als Schwesterformen des skr. Ahlativs angesehen werden, so dass w-c von Stämmen auf o zum skr. a-t von Stämmen auf a sich verhielte, wie z. B. δίδω-σι zu dádá-ti. So mag denn z. B. δμώ-c dem skr. sama-t "aus ähnlichem" sowohl in der Endung wie im Stamme verwandt sein. Am Ende eines Wortes war im Griech. der Übergang von t-Lauten in c nothwendig, wenn sie nicht ganz unterdrückt werden sollten "), und wir haben in 8, 152 neutrale Stämme auf r ihren Endbuchstaben in den flexionslosen Casus durch die Umwandlung in c vor gänzlichem Untergang retten sehen. Wir erklären daher Adverbia wie ouw-s, ourw-s, w-s aus ouw-t, ourw-t, w-t, oder όμῶ-ὸ etc., und dies ist der einzige Weg, diese Bildungen mit den verwandten Spracben zu vermitteln, und es ist nicht glaublich, dass das Griech. für dieses adverbiale Verhältnis eine ganz eigenthümliche Form geschaffen haben sollte, eben so wenig als man andere, dem Griech. allein eigentbümliche Casus-Endungen aufweisen kann. Das Verhältnifs in den Adverbien auf ω-; ist dasselbe wie das von lateinischen Ablativ-Formen wie hoc modo, quo modo, raro, perpetuo. - Bei consonantischen Stämmen sollte man, im Einklauge mit sendischen Ablativen wie gujugwowo ćasman-ad oculo, og für or als Endung erwarten; allein dann wäre die ablative Adverbial-Endung mit der des Genitivs identisch; dieses und die überwiegende Analogie der Adverbia aus o-Stämmen mag Formen wie σωφρόν-ως herbeigeführt haben, die in Ansehung ihrer Endung sich mit den sendischen weiblichen

<sup>&#</sup>x27;) Wie z. B. in εύτω neben εύτω-ε, ωδλ, άφως, und in Adverbien von Prespositionen — έξω, άως, κάτω εξε. — Hierbei ist es zweckmößig, daran zu erinnern, daß auch im Str. die Ablait-Endung an Adverbien von Praspositionen vorkommt, wie z. B. in ad dæd en unten, pur dæd von nete.

Ablativen wie 8-ωως 70ξ/ως barêthry.ād vergleichen lassen. Auch müssen wir, in Ansehung der ungesetzlichen lasge dieser Adverbial-Endung, an den attischen Genitiv auf ως für cş erinnern.— Als Ablative, mit verlorenem t-Laut, können auch die dorischen Pronominal-Adverbia πῶ, τουπῶ, τηνῶ gefafst werden (Ahrens Diall. II. 374), zumal sie wirkliche Ablativ-Bedeutung haben und die Stelle der Adverbia auf 9τν = skr. tas. lat. tas (§. 421) vertreten, also z. B. πῶ aus πωτ, dem Sinne nach = πῶτη, skr. kú tas wo-her?. In τηνῶτη, τηνῶτη würe demnach eine Überladung des Ablativ-Audrucks, wie wenn im Sanskrit au die Ablative mat von mir, teat von dir, noch das Suffix tas, welches für sich allein die Stelle des Ablativ-harakters vertreten kann, angefügt wird (mat-tas, totat-dat-tas, totat-tea knn.).

2) Da das Gothische, wie gezeigt worden, in Folge eines durchgreisenden Lautgesetzes alle t-Laute am ursprünglichen Wort-Ende aufgegeben hat (s. §, 86.2. b.), so kann hier der sanskritische Ausgang a-t nicht genauer als durch o vertreten sein (s. §. 69. 1.); ich fasse daher die das echt ablative Verhältnis woher? ausdrückenden, von Pronominen oder Praepositionen entsprungenen Adverbia wie thathrô von da, hvathrô woher?, aljathrô anderswoher, dalathro von unten, als Ablative, welchen ein Thema auf thra zum Grunde liegt, welches Suffix offenbar mit dem später zu besprechenden thara zusammenhängt (s. §. 292) und also eines Vocals vor dem r verlustig gegangen ist, wie das Lateinische in Formen wie utrius, utri, ex-tra (gegen exterá), con-trá. Es hängt daher hva-thró mit hvathar (them. hvathara) wer von zweien? zusammen (mit Aufhebung der Beschränkung auf die Zahl zwei), und thathrô mit dem sanskritischen, noch unbelegten ta-tara dieser oder jener von zweien, aljathro mit म्रन्यता anyatará einer von zweien, dalathro von unten (vgl. dal, them. dala Thal als unteres) mit ádara der untere, dessen Comparativ adaratara lauten würde; es enthält aber, meiner Meinung nach, selber schon ein Comparativsuffix (d'ara für

tara). Die übrigen gothischen Ablativ-Adverbia dieser Art sind: allathrô von allen Seiten, jainthrô von dort, von jenem Orte, fairrathro von fern, iupathro von oben, utathro von aufsen. - Viele andere gothische Adverbia auf ô, wie z. B. sinteinô immer (vom Adjectivstamme sinteina continuus, sempiternus), galeikô similiter (them. galeika similis), sniumundo eilends, σπουδαίως, spranto subito, andaugió palam (vgl. skr. sáksát angesichts aus sa mit und aksa Auge im Abl.), dürfen nun, obwohl ihnen die ahlative Bedeutung ahgeht, wie vielen lateinischen Adverbien mit ablativer Form (raro, perpetuo, continuo etc.), ehenfalls als Ablative, theils von verlorenen, theils von erhaltenen Adjectivstämmen auf a, ja, angesehen werden, da die schwachen Adjective, mit Stämmen auf an, mit deren neutralen Accusativen die Adverbia auf 6 sich identificiren ließen (s. Grimm III. p. 101), verhältnißmäßig junge Erzeugnisse sind, aus einer Zeit, wo die Adverbia wie sprantô, sniumundô, andaugjô, als Schwesterformen lateinischer wie subitô und griechischer wie σπουδαίως, sanskritischer wie sáksát schon geschaffen waren. Aus thata andaneithó im Gegentheil, eigentlich das Entgegengesetzte, contrarium, als Übersetzung oder Nachahmung des griech, rowasτίον, 2. Cor. II. 7, wo andaneithô entschieden der Nomin-Acc. neut, des Stammes andaneithan ist, möchte ich keine Folgerung ziehen in Bezug auf die entschiedenen Adverhia auf ô ohne vorangehenden Artikel; eben so wenig aus thridiô"), welches an den heiden Stellen, wo es vorkommt (2. Cor. XII. 14; XIII. 1.), das Demonstr. thata nach sich hat, also thridiô thata zum dritten Mal, wörtlich dieses dritte, gegenüber dem griech. τρίτον und τρίτον τούτο. Hier ist also thridio entschiedenes Neutrum des Ordnungszahlwortes mit der

23

I.

<sup>&</sup>quot;) Ich habe diese Form in der ersten Ausg. mit Unrecht aus ihrem voraussusetzenden Primitivstamm thridja = skr. tpt/yazu erklären und mit dem Ablat. tpt/ya-t, lat. tertio zu vermitteln gesucht.

nach §. 140 im Nom. Acc. nöthigen Unterdrückung des stammhaften n und Verlängerung des a zu 6.

3) Das Altpersische, welches schließende T- und Zischlaute hinter einem vorhergehenden a oder a regelmäßig unterdrückt, kann den sanskritischen Ahlativen auf á-t und sendischen auf ww a-d, von Stämmen auf a, nichts anders als Formen auf a gegenüherstellen, wodurch der Ahlativ dem Instrumentalis äußerlich gleich geworden ist, was uns aber nicht ahhalten darf, YE. E. (11. > (E.17. > (F. TTY kabuğiya Camhyse (Beh. I. 40), parsa Persia (N. R. 18) und andere analoge Bildungen auf å, welche von der Praeposition haća von, aus, aufserhalb, regiert werden, als echte Ahlative anzuerkennen \*), obgleich dieser Casus häufiger durch das Suffix ta für skr. tas, wie im Prakrit durch das daraus entstandene दे। do ausgedrückt wird. Jenen altpersischen Ablativen auf a stehen als Schwesterformen mit gleicher Verstümmelung nach ähnlichem, aher allgemeinerem Lautgesetze (s. §. 86 2. b.) die gothischen auf  $\delta = \hat{a}$ , wie hvathro woher? gegenüher. Es mag hier sogleich hemerkt werden, dass, meiner Überzeugung nach, auch das Altslavische noch Überreste der Ahlativ-Bildung hat, natürlich ehenfalls mit der nach §. 92. m. unvermeidlichen Unterdrückung des schließenden t-Lauts, wodurch sie den erwähnten altpersischen und gothischen Ahlativen parallel laufen. Sie finden sich in der Pronominaldeclination und gelten als Adverhia, haben aber, wenigstens zwei derselhen, die ahlative Bedeutung mit der locativen vertauscht, während das dritte "wohin?" hedeutet, wie im Lateinischen die Ahlative quo, eô, illô adverhialisch auch wohin, dahin, dorthin hedeuten und im Sanskrit das Suffix tas, welches dazu bestimmt ist, die Entfernung von einem Orte, also das ahlative Ver-

<sup>&#</sup>x27;) Ich habe mich sehon im Monatsbericht d. Ak. der W. vom J. 1848 p. 33 in obigem Sinne gegen Ben fey ausgesprochen, welcher die betreffenden Formen als Instrumentale falst, und die Praep. haed sowohl den Abl. als den Instr. regieren läfst.

hältnis auszudrücken, an Pronominalformen auch mit locativer Bedeutung, und zugleich mit accusativer, die Richtung nach einem Orte ausdrückend, vorkommt '). Es kann daher keinen Anstofs erregen, wenn ich die altslavischen Formen tamo dort, jamo wo (relat.) und kamo wohin? ihrem Ursprunge nach als Ablative auffasse. Sie enthalten das ohen (§. 167. ff.) hesprochene Anhängepronomen mit Verlust des s, wie im Litauischen und Hochdeutschen. Da nun der Dativ Tomoy tomu diesem zum skr. tasmai, altpr. stes-smu, lit. ta-m, goth. tha-mma stimmt, und der Locativ TOME tomi in diesem zum skr. ta-smin, send. ta-hmi \*\*), so kann tamo dort nur dem skr. Ahl. tásmát anheimfallen: denn über den Dativ, Locativ und Ahlativ hinaus erstreckt sich von uralter Zeit her das Anhängepronomen nicht. Es hat sich also das lange å des skr. - små-t wahrseheinlich zuerst gekürzt, und das kurze a ist wie üherall am Ende der altslavischen Wortstämme zu o geworden (s. §. 92. a. und §. 257). Das mediale kurze a des skr. tá-smá-t hat sich aber in der slav. Schwesterform hchauptet, während es in to-mu, und to-mi, der überwiegenden Neigung zur Schwächung zu o gefolgt ist, was gewiss nicht hindert, in to-mu, to-mi, ta-mo einen gemeinschaftlichen Stamm = skr. lit. ta, goth. tha, gr. 70 zu erkennen. So wie tamo der Neigung zur Schwächung des a zu o widerstanden, so hat sich tamo jamo wo (relat.) = skr. vá-smá-t (von welchem, aus welchem, weshalb) von dem euphonischen Einflusse des Halhvocals frei gehalten und ist auch darum heachtungswerth, weil es die Relativbedeutung des skr. Stammes a ua bewahrt hat, welcher sonst in den lettischen und slavischen Sprachen die Bedeutung "er" übernommen hat; z. B.

<sup>&#</sup>x27;) So in einer Stelle des Mahábhárata (Des Brahmanen Wehklage I. 20. p. 51): yatah ks'éman taté gantum (euphonisch für yatas, tatas) wo Glück, dahin (ist) zu gehen.

<sup>\*\*)</sup> Nicht zu belegen, steht aber theoretisch fest (s. §. 201).

lit, ja-m, altsl. KMNV je-mu ihm; Loc. lit. ja-më, slav, KML jemi j. — Ka-mo wohin? (slovenisch Ao-mo) gelbit zum skr. ká-smá-t und hat sich von der Zusammensetzung frei gehalten, die wir sonst an den slav. Interrog. wahrnehmen (s. §. 388).

4) Der ossetischen Ablative auf ei für e-t ist hereits gedacht worden"), wir wenden uns daher jetzt zum Armenischen, dessen Ablativ Fr. Win dischmann, in seiner Abhandlung "Die Grundlage des Armenischen im arischen Sprachtamme") noch eine rüthschlafte Erscheinung nennt (p. 28). Ich glaube aber, daß man zu berücksichtigen hat, daß auch dieses, zum iranischen Zweig unseres Sprachstammes gehörende Idiom, die t-Laute vom ursprünglichen Wort-Ende verdrängt hat, daher z. B. in der 3ten P.

<sup>\*)</sup> Sollte das mit jamo gleichhedeutende amo nicht eine Verstümmelung von jamo sein, sondern umgekehrt jamo aus amo durch den helichten Vorschlag eines j entstanden sein, so würde a-mo zum skr. Denionstrativstamm a gehören und das Ganze zum Ahl. a-a-md.+.

<sup>&</sup>quot;) S. p. 10% wozu hier noch zu bemerten, daß k amet, welchen icht nur woh er?, sondern auch von wen? und durch we n? bedeutet, wie überbaupt die ossetischen Ablative ag, und pl. in dem von G. Ro oren hehandelten sidoszetischen Dialekt zugleich Ablativ und Instrumentalis ist. Daß aber die Endung ei auf den samkritischen und send. Ablativ und uicht auf den Instrumentalis stützt, sieht nam aus dem Anbängepronomen, wodurch kamet (kamen-) als =iktr. kā-smā-t-ş send. ka-hmā-d-y sich darstellt; so umet (u-med-4 von ihm, durch ihn als =iktr. a-smā-t-ş, send. a-hmā-d-y on diesem, während im Instr. nicht kā-met., sondern kei = send. kd, skr. kē-n-a zu erwarten wäre.

<sup>\*\*\*)</sup> Abhandlungen der k. bayer. Akad. d. Wiss. 1. Cl. Abth. II. Bd. IV.

<sup>†)</sup> Da die Endungen m, s der ersten und zweiten P. das i der skr. Endungen mi, si abgelegt baben, so brancht man auch das i der Endung f\(\frac{\tau}{\tau}\) im Armenischen nicht mitzurechnen, sondern wir d\(\tau\)fen ber-\(\textit{e}\) aus vorangegangenem ber-\(\textit{e}\)-t erkl\(\textit{laren}\).

und der zweiten ber-e-a, wohei der Klassenvocal b e = skr. und send. a, wie mir seheint, zur Entschädigung für den unterdrückten t-Laut zu t  $\dot{e}$  sich verlängert hat. Ich fasse daher auch das t  $\dot{e}$  der Ahlative, wie h  $\dot{m}$  a n  $-\dot{e}$  (them. h $\dot{m}$  a n  $-\dot{e}$  den sendischen Ablativen wie das ohen erwähnte  $\dot{e}$   $\dot{a}$   $\dot{m}$   $\dot{m}$  a n  $-\dot{e}$  den sendischen Ablativen wie das ohen erwähnte  $\dot{e}$   $\dot{a}$   $\dot{m}$   $\dot{m}$ 

<sup>\*)</sup> Petermann (Gramm. p. 108 ff.) fasst en als die ursprüngliche Endung des Ahlativs sg. und erkennt darin eine verstümmelte Praeposition plup end "in, cum, per, propter, sub" l. c.p. 255). Er berust sich dabei auf die Pronomina der beiden ersten Personen (Ablat. inen, gen) und der Demonstrativa, indem er den Ausgang ne im Abl. der letzteren (nmané, ainmané) als Umstellung von én betrachtet. Ich würde aber, wenn ne wirklich eine Umstellung von ¿n ware, in dem ¿ dieser Sylhe die wahre Ablativ-Endung erkennen, und somit auch dieses & als Verstümmelung von et fassen und in dem bloßen n ein pronominales Encliticum erkennen, etwa wie in dem e des lat. ho-c oder in der Sylbe nam von quisnam etc., oder in dem ch unserer Accusative mi - ch, di - ch, si - ch (goth. mi - k, thu - k, si - k s. §. 326b).). Aber auch, wenu, was ich für das Richtige halte, ne die Ursorm des Ausgangs der hetreffenden Ablative ist und somit ine-n. q'ê-n Verstimmelungen von inê-nê, q'ê-nê sind, erkenne ich in diesem Zusatz eine angetretene Partikel, die sich als solche hauptsächlich dadurch bewährt, dass sie auch im Plural-Ablativ hinter der eigentlichen Casus-Endung vorkommt (Linguit no-sa-ne von dies en, wo sa, wie ich nicht zweifle, eine vollständigere Form der in der Regel aus einem bloßen g i bestehenden Casus-Endung ist, woran in der gewöhnlichen Declination zugleich der Dativ und Genitiv pl. theilnehmen (s. §. 215). Ich sehe aber keinen Grund, anzunehmen, dass in einer früheren Sprachperiode auch die übrigen Pronomina und die sämmtlichen Substantive und Adjective an diesem enclitischen ne oder n Theil genommen haben. Sollte dies aber der Fall gewesen sein, und ist ne oder n wirklich der Überrest einer verdunkelten Praeposition, so müste doch der von ihr regierte Ahlativ ursprünglich auch eine Casus-Endung gehabt haben, in welcher man die Verstümmelung der sanskritischen Ablativ-Endung t erkennen dürste. Ich erinnere an das altpers, ma von mir = skr. mat, mit lautgesetzlicher Unterdrückung des schließenden /.,

In der Declination der a-Stämme \*) stimmt £ ê zum skr. a-t. send. ww d-d, altpers und pali'schen a, z. B. stane "), vom Stamme stana Land, zum skr. sťána-t, send. stana-d, pål, tana (gegen whilt akan-e ab oculo vom Stamme akan = skr. aks'an); denn das armenische & ê stützt sich meistens auf das skr. HI d. In der Pronominaldeclination, die, wie Windischmann gezeigt hat, auch im Armenischen das oben (8, 167 ff.) besprochene Anhängepronomen sma. mit dem so gewöhnlichen Verlust des e, gerettet hat, finden wir Ablative auf me gegenüber den sanskritischen auf sma-t, sendischen auf hma-d und pal, auf sma oder hma. Denn, wenn man Pronominal - Ablative auf mê mit den Dativen auf m - z. B. or -mê (mit Praep. h-or-mê) quô (relat.) mit oru-m cui - vergleicht, so bleibt nichts anderes übrig, als mê mit skr. - sma-t, und das dative m (vollständiger ma bei Demonstrativen, z. B. n-ma) mit skr. smāi zu vermitteln. Es hat also die armenische Pronominal-Declination im Dativ genau diesche Verstümmelung erfahren, wie die litauische und neuhochdeutsche. Man vergleiche daher das m von oru-m cui (nach heutiger Aussprache woru-m) mit dem der litauischen Formen wie ka-m wem? (für altoreufs. ka-smu, skr. ká-smái) und neuhochdeutschen wie we-m. de-m. Aus der Pronominal-Declination ist im Armenischen das An-

<sup>7)</sup> Den wahren Endhuchtaben der vocalisch endigenden Wortstimme erkenn man im Singalar am hesten aus dem Instrumentalis, dessen s, hinter Consonanten b, Fr. Wind is ch man n (1. c. p. 26. f. bezärfning) aus dem b verwandter sankritischer Casus-Endougen erklärt (s. § 215 ff.). Es mag daher bier auf eine merkwürdige, weangleich sufallige, Beggegung des Armeinschen mit den lettischen und absvichen Syrachen aufmerkam gemacht werden, in welchen die singulare Instrumental-Endung (filauisch mi) ebenfalls mit der pluralen (lit. miz = akt. b. 61) zusammenchingel.

<sup>\*\*)</sup> Ieh lasse absichtlich die Praeposition weg, die vor Consonanten als i, vor Vocalen als h (aus j) erscheint, und in letzterem Falle graphisch mit dem regierten Worte verhanden wird.

hängepronomen, wie im Páli und Prákrit und Lettischen. auch in die substantivische eingedrungen, jedoch mit Beschränkung auf die Stämme auf o (Decl. IV.), welches vor dem in Rede stebenden m in m. s übergeht, daher z. B. mardu-m homini nehen mardoi (spr. mardo). Wenn aber auch bei Ablativen dieser Wortklasse das Anbängepronomen vorkommt (Petermann p. 109), nur mit unterdrücktem Endvocal des Stammes (ad-me, dat. adu-m), so kann dies nicht befremden, da dem Ablativ wie dem Dativ in der Pronominaldeellnation das Anhängepronomen zukommt. Ich sehe daber in solchen Ablativen durchaus keinen Grund. sie vom Dativ abzuleiten, oder überhaupt im Armenischen den Ablativ aus dem Dativ entspringen zu lassen. -Bei Stämmen auf i \*) fasse ich die Ablativ-Endung & z. B. von uppunt sirté corde, als Gunirung des stammhasten i, so dass also die Ablative dieser armenischen Declination den sanskritischen Genitiv-Ablativen auf e-s (Im Ablat. aus é-t, s. p. 178) und den sendischen Ablativen auf oi-d, von Stämmen auf si gegenüherzustellen sind. Man vergleiche also sirté mit skr. Ablativen wie agné-s igne, aus agne-t, vom Stamme agni. Einige Beispiele mit armen. t ê gegenüber dem skr. Diphthong ê aus ai sind: atue gês-q'

<sup>&</sup>quot;) Peterma nn's alte Declination. Sie ist wie der genanste Gelehrte (p. 180) hemerkt, von allen die zahlreichste. Der sogenanste Charakter ist aher offenbar nichts anders, als der Endvocal des Stammes, den das Armenische im Nom. Acc. Voc. unterdrückt, und swar bei a. und i-Stimmen in Übereinstimmung mit dem Gothischen; also wie hier gast-s, gast, gast!, vom Stamme gast!, so im Armen. E. happur sir: Il ers in den 3 Gasus (abgeden von der im Acc. vortretenden Prasposition), dagegen im Instrum. sirti-s, im Gentanger in Dat. Abl. plun. aphophyg sirti-is, im Instrum. sirti-s, in Gentanger aus hard, lat. cord), allein das Armen. bat ihn wie das litusische zirt-szu Bengemünksleit der Declin. durch den Zusats eineig grweitert. Man mag daber im Instru, ag, das armen. zirti-v (um zirdi-s) dem lit. zirdi-mi (um zirdi-si., s. S. 161) (gegenüberstellen.

Haar vom skr. Stamme  $\widehat{q}_{N} \exists k \ell \delta s_{n} J \xi_{q} m \acute{e}g$  Nebel, vom skr. Stamme  $m \acute{e} \acute{g} \acute{u}$  Wolke,  $m \acute{e}_{q} \ell \acute{e} g$  Lanze von der skr. Wurzel  $\ell \acute{e} \acute{g}$  schärfen (aus  $\ell \acute{e} \acute{e} g$ ), gunit  $\ell \acute{e} \acute{g} \acute{e}$  den  $\ell \acute{e} \acute{e} \acute{e} \acute{e} \acute{e} \acute{e}$  Schärfe, Glanz '). In Bezug auf den doppelten Ursprung des armen.  $\acute{e} =$  skr.  $\acute{e}$  und  $\acute{e}$  vergleiche man den des latein.  $\acute{e}$  (§.5).

Zum Überblick der Ablativbildung mögen folgende Zusammenstellungen dienen:

Skr. άἐνά-t, s. αέρά-ḍ, lat. alto-d, osk. preivatá-d, gr. μω-ἐ (= skr. εαπά-t), altpers. kabugðiyā, armen. εtanê (= skr. εξάπά-t neut.), osset. aræi (= skr. fkeá-t urso aus ἀrkɨ ἀ).

Skr. ká-smá-t, s. ka-hmá-d, oss. Ka-mei, arm. or-mê\*\*), slav. ka-mo.

Send. urvarayá-d.; skr. urváráy-ás \*\*\*), lat. praeda-d, osk. touta-d.

Send. áfritői-d, skr. prité-s, lat. navale-d†), osk. slaagi-d, armen. sirdé.

<sup>\*)</sup> S. Bötticher in Zeitschr. d. D. M. Ges. IV. p. 363. n. 264 u. über mêş = Îtu mêş'á nr. 169.

<sup>&</sup>quot;) Die Vergleichung gilt bier natürlich, wie überhaupt bei diesen Zusammenstellungen nur der Bildung und nicht dem Stamme, da es nicht möglich ist, in den verschiedenen Wortklassen nur Wörter von gleichem Stamme einander gegenüber zu stellen.

<sup>\*\*\*)</sup> S. p. 178. Das send. urvard bedeutet Baum, das skr. urvard Frnchtfeld.

<sup>†)</sup> Man könnte auch nævoli-d nach Auslogie von mari-d erwarten köllte dar en einer Zeit, von echtließende Consonanten noch keinen kürzenden Einfluß suf den vorhergebenden Vocal hatten, lang gewesen sein, so könnte hier das é als Gunirung des í und somit als regelrechter Vertretter des skr. é (s. S. 3) gleitst werden. Es wäre also navoli-d hinsichtlich des voraussnetzenden é dem wirklich bestehenden des Plantals navoli-é, (s. S. 30) gleitsnutstillen. In Berutral stämme auf i und u die Genirung werdiger lieben, als die Masc. und Feminina, daher im Vocat. für wérei, måd auch vår i, måd auch vär i måd auch vär i, måd auch vär i måd auch vär

Send. baretry-ad, skr. bartry-as.

Send. anhau-d (b. §. 32), mainyeu-d, skr. sun6'-s, lat. magistratu-d.

Ial. magustratu-d.

Send. tanau-d, tanv-ad, skr. tanó-s, tanv-ás, altp.
bábiraus' (? s. p. 178 Anm.).

Send. víś-ad, skr. viś-ás \*).

Send. śaućant-ad splendente, skr. śóćat-as (vêd.), id. lat. praesent-ed, osk. praesent-id.

Send. éas'man-ad, skr. vártman-as (viâ), lat. covention-id\*\*), arm. himan-ê.

Send. datr-ad \*\*\*), lat. dictator-ed, arm. duster-é.

1839. 1) Das Armenische, dessen Ahlativ, nach einer früheren gelegeallichen Andeutung (1. Ausg. p. 1272), hier zum ersten Mal ausführlicher als Bildungsgenosse desselben Gasus anderer indo-europäischer Sprachen hesprochen worden, unterscheidet in der consonantischen Declination (afgesehen von Fremdwürtern wie z. B. Adam) in Übereinstimmung mit den germanischen Sprachen hauptstächlich swei Klassen von Wörtern, inämlich Stämme zuf nud solche auf r. Die Declination der ersteren ist, wie unsere sogenannte schwache Declination, sehr zahlreich, und läfst, wie überhaupt die consonatische Declina, den Genitiv und Dativ ohne Casuszeit.

<sup>\*)</sup> Das send. vis<sup>2</sup> f. hedeutet Ort, das skr. vis<sup>2</sup> als Fem. Eingang, als Masc. ein Mann der 3ten Kaste.

<sup>&</sup>quot;) Da das Geschlecht in diesem Casus keinen Unterschied in der Flexion hegründet, so mag hier auch ein Femioinum in der Gesellschaft von Neutren erscheinen. Das Armenische uoterscheidet überhaupt keine Geschlechter.

<sup>&</sup>quot;') Ich folgere diese Form aus dem Genit. 44 ir A, sowie aus dem belegharen dir-od ig ne vom Stamme diar. Von dugidar Tochter hann der Ahl. nicht wohl anders als dugider-od (euphonisch für dugidr-od, vgl. p. 344) lauten, womit das zm. duster-d zuvergleichen, welches wie das allaluz, XBIMTH distit (nom.) en düster-e, den ursprünglichen Guttural wegen des folgenden e in einen Zischlaut verwandelt hat.

chen, daher akan oculi, oculo, wie im Althochd. augin; so duster filiae, als Gen. und Dat., in merkwürdigem Einklang mit dem althochdeutschen tohter, gegenüber dem goth. dauhtr-s, dauhtr. Zu der Verstümmelung, welche die heiden letztgenannten Formen, so wie die analogen Masculina wie brôthr-s, brôthr (gegenüher dem Nom. Acc. brôthar, dauhtar) crfahren hahen, stimmen im Armenischen die Nominative ") akn oculus, dustr filia und ähnliche Formen. Man darf also hei der Betrachtung der armenischen Declination nicht, wie gewöhnlich geschieht, vom Nominativ sg. ausgehen und annehmen, dass ein Theil der ohliquen Casus bei Wörtern auf n und r einen Vocal zwischen diese Buchstaben und den vorhergehenden Cons. einschiehen, oder sich im Innern erweitern (Windischm. L. e. p. 26), sondern man muss umgekehrt dem Nominativ eine Neigung zur Zusammenziehung oder Verkürzung, die oft große Härten hervorhringt, zugestehen. Während vocalisch endigende Stämme größtentheils ihren Endvocal im Nom. unterdrücken, stoßen die consonantischen den vorangehenden Vocal aus. Gewiss ist, dass akn o culus nicht zum skr. Stamme aksi gehört, sondern zu dem Nehenstamme aksan, woraus die schwächsten Casus dieses unregelmäßigen Wortes entspringen (kl. Sanskritgr. §. 169), in welchen das vorletzte a wie im armenischen Nom, Acc. Voc. ausgestofsen wird. Man darf also will akn hinsichtlich des verstümmelten Stammes dem skr. Dat. und Gen. aks'n-ê, aks'n-as gegenüherstellen, und umgekehrt, den armen. Dat. und Gen. akan \*\*) dem skr. vollen Stamme aks'an, wovon im Locativ (der an dem starken Thema theilnehmen kann) aks'an-i (üher n s. §. 175), oder aks'n-i, So wie nun what a kan als Dat. und Gen. formell identisch ist mit dem skr. Stamme aks'an, goth. augan, so ist duster als Dat.

b) Zugleich Vocative und Accusative, nur daß letzteren überall die Praeposition q q präfigirt wird.

<sup>&</sup>quot;Im Pluralnom. whathe akun-o hat sich das alte a, wie sehr häufig, zu u geschwächt, ungefähr wie in althochdeutschen Pluraldativen wie tagu-m gegenüber den gothischen wie daga-m.

und Gen. identisch mit dem skr. Stamme duhitar, gr. Juyario, goth. dauhtar, während der Nom. dustr zum skr. du hitr (vor Consonanten du hitr') zum griech. Juyarp, goth. dauhtr der s ch wach en Casus stimmt, z.B. zum Dat. du hitr-e, Juyarp-i (letzteres eigentlich ein Loc.), goth. dauhthr. Hinsichtlich des Wortbildungssustixes stimmt das oben erwähnte himan-ê zu dem skr. Suffix man, welches auch in der german, schwachen Declination eine wichtige Rolle spielt (s. 8, 799). Vielleicht ist Show himan Grundlage, Nom. himn, identisch mit dem skr. siman Grenze (Wz. si binden), mit der in den iranischen Sprachen gesetzmässigen Umwandlung des e in h. At-a-man Zahn, nom. atamn gilt mir als essender, von der skr. Wz. ad, goth. at, lit. ed fressen, wovon ed-mene f. (aus -menja) Maul. Das armenische Verbum der betreffenden Wurzel hat den alten a-Laut zu u geschwächt (nunful utem ich essc), während die Zahnbenennung den Grundvocal bewahrt, und einen Hülfsvocal zwischen die Consonanten der Wurzel und des Suffixes eingeschoben hat, wie z. B. der althochdeutsche bildungsverwandte Stamm wahs-amon (nom. wahs-a-mo) Frucht als wach sende, wofür man im Goth. valis-man, Nom. -ma zu erwarten hätte (s. §. 140). Von den hierher gehörenden armen. Wörtern erwähne ich noch den Stamm zuit s'an Hund (= skr. évan), dessen Nom. s'un auf die skr. zusammengezogene Form der schwächsten Casus (sun, gr. xus) sich stützt. - Es fehlt unter den armenisehen n-Stämmen, welche in Joh. J. Schröder's Thesaurus linquae Armenicae die drei ersten Declinationen begreifen, auch nicht an Formen, welche im Nominativ, nach uraltem Princip (s. §, 139 ff.), den Nasal abwerfen; da aber zugleich. wie vor dem erhaltenen n, der Vocal der Endsylbe unterdrückt wird, so gewinnen wir auf diese Weise Formen, die mit unseren neuhochdeutschen Formen wie Bär, Ochs, Mensch, Nachbar, von den Stämmen Bären, Ochsen\*) (skr. úks'an,

<sup>\*)</sup> Der armen. Stamm hamb efan, nom. efn (skr. úks an, nom. úks a) hat den Guttural aufgegeben und gleicht in dieser Beziehung

nom. ἐκɨŋ) Menschen, Nachbarn, suf gleichem Fuße stehen. Beispiele dieser Art im Armenischen sind: ηωριακο galust Ankunft, ηωνίσιων pahust Schutz, ελοπέρ επιπα δετείε hung, Genitiv: galustean, pahustean, snundean (ε. Schröder's 2te Decl.). — Außer den Stämmen auf π und r (ρ r od. π. r) giht es in der consonantischen Declination nur noch Stämme auf η g (Schröder's 4te Decl.). Da aber dieser Buchstahe hekanntlich mit I verwandt ist und auch im Alphabet die Stelle des griech. λ cinnimmt '), da ferner die Liquidae r und I fast identisch sind (s. §. 20) und r annehmen und Ersetzungen des ursprünglichen r durch armen. η g erwarten. Eine solche findet sich z. B. in der Bennenung des Bruders, λημομρ effair, welches ich mit

dem Verhältnis des send. asi Auge zum skr. aksi. Hinsichtlich der Schwächung des a zu i in der Endsylbe des Stammes stimmt der Genitiv und Dativ esin sehr schön zum althochd. ohs in derselben Casus, und zum goth. auhsin-s, auhsin. So wie der goth. Stamma aulisan und alle analogen Bildungen, so schwankt auch das armenische Schwesterwort und alle ührigen von Schröder's 3ter Declin. zwischen a und i in den Endsylben. Es lautet z. B. der Instr. es am b (lautgesetzlich für eşan-b), und im Plural steht bymby eşanz als Dat. Abl. Gen. (s. §. 215) dem Nominativ eşin-q gegenüber. Überhaupt ist die Bewahrung des ursprünglichen a-Lauts in dieser armen. Declin. vorherrschend, und der geschwächte Vocal i erscheint im Plural nur im Nominativ - der überhaupt, wie der singularische, Stammschwächungen liebt - und in den auf ihn sich stützenden Casus, und im Singular bloß im Gen. Dativ, während der Ahl. gleich dem Nom, den Vocal ganz aufgibt (esn-é) und in dieser Beziehung den skr. Formen wie namn-as gleicht.

') Die dem Griechischen fehlenden Buchstaben sind im armen. Alphabet swischen die auch im Griechischen vorhandenen Loutzeichen eingeschoben; q. e' aber nimmt wie ein echtes I wirklich die Stelle des griech. A ein und reibt sich an k (§) mittelst der dem Gr. fehlennen Buchstaben § h und 4 §. Die Stelle des gr. e' nimmt q. jen, woraus erhellt, daßs zur Zeit der Anordnung des armen. Alphabets § als gelindes z galt.

Die fenhach ') aus brair erkläre, mit der im Armenischen heliehten Umstellung der Liquida und einem vorgeschobenen Hülfsvocal. In beiden Beziehungen gleicht also die armen. Bruderhenennung der ohen (p. 121) erwähnten ossetischen (arvade). In m.qm ugt Kameel, eine große Entstellung des skr. ústra, ist ebenfalls das alte r von seiner ursprünglichen Stelle weiter zurückgetreten; ich erkenne nämlich hier in dem q f nicht etwa das skr. s', sondern die Umwandlung des r. In Schröder's 4ter Declination, deren Stämme sämmtlich auf q d ausgehen, das dem q d vorangehende e . aber im Nom. und den ihm gleichlautenden Casus unterdrücken, finden wir unter andern die Benennung des Sternes in der Form wanten asted (them.), Nom. astd, worinman, das g als = r gefast, leicht das vedische star, str, send, étâr (étârĕ §. 30) und griech. ἀστήρ erkennt. Zu letzterem stimmt der armenische Ausdruck auch durch den. vorgetretenen Hülfsvocal, ohne welchen der Nomin. (std) unaussprechhar ware. Durch diesen Hülfsvocal gewinnt der betreffende armen. Ausdruck fast das Ansehen eines griechischen Lehnworts, wenn man unbeachtet lässt, dass das Armenische ehenso wie das Griechische und Ossetische solche vocalische Vorschläge lieht. Wir haben einen solchen bereits ohen in e-dbair erkannt, und ich erwähne hier noch, zum Belege dieser Erscheinung, die Entstellung des sanskritischen naman (thema) Name in der armenischen Form a-nun, wo ne u die Schwächung des skr. a. goth. a (them. naman) ist, und die Sylhe man nur ihren Nasal zurückgelassen hat. Hinsichtlich des vocalischen Vorschlags begegnet das Armenische hier wieder dem Griechischen (2-voua). - Unter den armenischen Stämmen auf ba ed finden sich auch mehrere Composita auf 4hmbq keteg, Nom. ketg; z. B. garketg' Steinhaufen. Dieses keteg' erinnert an das skr. kietra Feld, Platz, dessen Endsylhe sich leicht zu tar umstellt und aus diesem zu teg entartet

<sup>\*)</sup> Jahrb. für wiss. Krit. Sept. 1843, p. 447.

haben konnte, da & e im Armenischen der gewöhnlichste Vertreter des skr. Ha ist. Auch no und n. u erscheinen sehr häufig für sanskritisches a, weshalb sich die sanskritische Wortklasse auf a, welcher die griechische und lateinische 2te und die gothische 1ste (starke) Declination entsprechen, im Armenischen in drei Declinationen gespalten hat \*). Die erste begreift Stämme auf m a, die zweite Stämme auf ", die dritte solche auf ", welche im Instrum, in respectiver Ordnung auf a-v, o-v und u (letzteres ohne Casus-Endung) ausgeben (s. Schröder's 6te, 9te und 10te Declination). Ein Beispiel der a-Declination ist bereits oben (p. 358) durch tana, nom. tan (= skr. stana-m Ort), Instr. mubur tana-v, gegeben worden; ein Beispiel der o-Declination ist Suppn mardo Mensch, nom. mard, gen. mardoi (spr. mardô), instr. mardo-v. Die etymologische Bedeutung von mardo ist sterblicher, ohwohl es sich wahrscheinlich auf den skr. Stamm mrtd gestorben, oder vielmehr auf dessen Urform marta stützt, wie das griech. Sporó, aus μροτό. und dieses umstellt aus μορτό. Es ist demnach das o des armenischen Stammes identisch mit dem Endvocal des griech. Schwesterwortes. Zu derselben Wurzel, wozu mard gehört, ziehe ieh auch marmin "Körper als sterblicher, verganglicher ")" (them. marmno, auch marmni nach Schröder's 7. Decl.) und erkenne darin das skr. Suffix mana, send. mana oder mna, griech. usvo, in derselben Gestalt, die es im lat. mnő von al-u-mnő, Vert-u-mnő gewonnen hat. Zum griech. Stamme &w-po stimmt in Wz. und Suffix der gleichbedeutende armenische umpn turo, Nom. tur, von der skr. Wz. da, deren a sich im Armen. wahrscheinlich zuerst gekürzt und von da zu ne u geschwächt hat. Im Stamme dio (für divo), nom. di "deus fietus, idolum", gen. dioi (spr. dió) erkenne ich das skr. devd mit Verstümmelung des Diphthongs at (zusammengezogen é) zu þ i. Arçat (wpówb).

<sup>\*)</sup> Ir e feblt als Ausgang der Wortstämme.

<sup>\*\*)</sup> Das skr. mű'r-ti Körper gehört zu derselben Wurzel.

them, artafo, stützt sich auf das skr. ragata-m Silber als glänzendes, mit Umstellung von ra zu ar, wie im lat. argentum und dem zu derselben skr. Wz. 7151 rag (aus rag) gehörenden griech. acyupos. In dem Suffix uno, Nom. un, von Formen wie quant getun "sciens, conscius" erkenne ich das skr. Suffix ana, gr. avo (s. §. 930). Beispiele von Stämmen auf m. u (Schröder's 10te Decl.) für skr. a sind henu Schaar, m.qum. ug'tu Kameel (s. p. 365) under. kowu Kuh, Nominativ: hen, ug't, kow. Ersteres stimmt zum skr. sena fem. Heer ), wozu wir uns einen männlichen Stamm se'na zu denken haben, da das Armenische, welches keine Geschlechter unterscheidet, eigentlich nur Masculina hat, wie im Skr. die geschlechtlosen Pronomina der beideu ersten Personen durch die Accusative pl. asma'n, yusma'n sich als Masculina erweisen. So ist denn auch der armen. Stamm kowu Kuh, Nom. had kow, formell ein Masculinum und stützt sich auf den sanskritischen Stamm gava Rind, welches nur in Compositen vorkommt und mit UE pun für puns (in den starken Casus pumans) Mann zu pungava-s Stier, eigeutlich männliches Rind, sich vereinigt. Man kann aber auch den armenischen Stamm kowu vom skr. gô (aus gau) so ableiten, dass man dem Diphthong ô (oder vielmehr seinem Vorfahr au), den das Armenische nicht zu decliniren versteht, ein u als Schwächung eines älteren a beifügte; so entstände kown, und hieraus durch Apokope der Nomin. kow "). So hat auch der skr. Stamm nau Schiff sich zu bwene navu erweitert. wovon der Nom. nav, während der lat. Stamm navi den Zusatz eines i erhalten hat.

 Da wir uns in der Folge noch öfter mit dem Armenischen werden zu beschäftigen haben, so seheint es pas-

<sup>&</sup>quot;) Von si binden, also eigentlich das Zusammengefügte, Verbundene; man vergleiche in dieser Beziehung unser Bande.

<sup>&#</sup>x27;) Das mediale a o entspricht als Entartung eines ursprünglichen a dem gr. o von  $\mathcal{B}o(\mathbf{r})os$  etc., sowie dem lat. o von boois etc.

send, um das bisher Versäumte in möglichster Kürze nachzubolen, hier das armenische Alphabet vollständig herzusetzen und den verschiedenen Buchstaben ihre Vertreter in europäischer Schrift, mit den als zweekmäßig erachteten diakritischen Zeichen, gegemberzustellen.

14. 3 3 (ds) \*\*\*)

<sup>)</sup> Über die jettige Geltung der sämmtlichen Mutne s. p. 121, wobei jedoch zu bemerken, daß die jetzige Aussprache üßter nach früherer Verschiebung wieder zum Urlaut zurückgekehrt ist, indem z. B. die Medis der skr. Wurzel al da früher in Übereinstimmung mit dem germanischen Consonanteuverschiebungsgesetz zu w = 1 geworden ist (www tam ir, 6 gebe), w aber in der heutigen Aussprache die Geltung des d gewonnen hat; so daß also jetzt wieder dam dem skr. däddmi, und das d ug ibst der gleichlautenden lat. Schwesterform gegenübersteht.

<sup>&</sup>quot;) wird jetzt, wie das slav. 'b, mit vorschlagenden j ausgesprochen, s. § 92. e. und über ähnliche Erscheinungen im Albanesischen die oben (p. 12 Anm.) erwähnte Schrift.

<sup>&</sup>quot;') Nach Sehröder, der diesen Buchstaben durch dz umschreibt, ist in demselhen ein weicher Zischlaut enthalten, in A (ur. 17) aber ein harter, weshalb Sehröder den letsteren durch dr darstellt. Ich schreibe beide mit griech. Ç, dem ich, wo es die Verbindung eines d mit gelinden x (e) darstellen soll, einen Punkt

15. 4 k 16. < h

17. 2 5 (ds)

18. q g' (aus l oder r s. p. 364)

19. x g (ds)

20. ⊥ m

21. , h (anfangendes sanftes h), i \*)

untersetze. Etymologisch sind die beiden armenischen Laute insofern identisch, als sie heide in Wörtern, welche mit sanskritischen verwandt sind, öfter die palatale Media vertreten (3 6 = ds s. §. 14) doch & ? haufiger als & ?. Man vergleiche &bubb; ? nanel zengen mit der skr. Wz. gan id.; blo Ser alt mit garant (schwach garat alt), gr. yépovt; mpomf arçai Silber mit ragata; quibà gans Schatz mit ganga Schatzkammer. Sowie aber die sanskritischen Palatale selber nur Entartungen von Guttnralen sind, so hat auch das Armenische sein & & nnd & & nicht selten selbständig aus Guttnralen erzeugt, namentlich aus h = weichem x, (s. §. 23); z. B. in od of Schlange = skr. ahi-s (ved. dhi-s, gr. exi-s), ahib Siun Schnee, skr. himá-m (Wz. hi), Si Pferd, skr. hayá-s (Wz. hi); Abab Sern Hand (them. Seran, gen. dat. Serin) stimmt in seiner Wurzel zum skr. har ana-m Hand als nehmende, und im Suffix zu 3 an (§. 924). Ein Beispiel mit & für skr. h ist Sho meg grofs (them. mega, instr. mega-v) = ved. maha-s.

') Das anfangende A' (nach der jetzigen Aussprache) ist seinem Urprunge nach überal die Entstrung der Laute unserens, des skr. Z γ; z. B. in μωμές Καιεεί op fern von der skr. Wz. Z\ γ; α. B. in μωμές Καιεεί op fern von der skr. Wz. Z\ γ; α. β. in den Eigennamen wie Nack δαν ν. Prudas, Νασερεία. In der Mitte, and in einigne einstylligen Wörtern anch am Eade, bildet μ mit vorangehendem ω α und n ο die Diphthonge at und ui, indem n o in dieser Verbindung wie u gesprochen wird (Peterman n p. 31); daher z. B. μης at la li us = ukr. αnγ δ-ν. μην tut is lux = ukr. rud, nom. uk. Am Wort-Ende, einige einsyllige Wörter ausgenommen, wird das μ i dieser Diphthonge nicht mehr ausgesprochen, doch behalte ich es bei Übertragung in lat. Schrift, in Übereinstimmung mit W ind is ch man na (welcher μ, μη durch αγ, σγ darstelli) bei. Man mag diese verstummte i mit dem lürz ausberet vergleichen, der vohregehende Vocal wird lang. z. B. dingar mardoi. mandu.

22. 23. 24. . o ) 25. 2 6 (t s) 26. 27. 9 g (ds) 28. a + (hartes r) 29. 30. 31. p r (weiches r) 32. # 2 (te, deutsches z)

24. ν (unser w) vor Vocalen; ν vor Consonanten und gelegentlich schließend \*\*).
 35. ψ p

 26. 29 q' (wie send. 22 q' häufig für skr. sv., s. §. 35).

37. • 6 38. \$ f.

Da die armenische Schrift, wie die vorstehende Liste zeigt, einen großsen Reichtbum an Buchstaben besitzt, welche wie unser z = u, das griech. Z = ör und englische j = de', einen t-Laut mit einem Zischlaut in sich vereinigen, so dürfen wir nicht unterlassen, die Frage aufzuwerfen, ob nicht einer oder mehrere dieser Buchstaben gelegentlich oder regelmfäßig aus dem Laute unseres j bervorgeangen seien, wie

<sup>&</sup>quot;) Wird jetat am Ansange der Wörter mit einem vorschlagenden w ausgeprochen (wo); mit, bildet es den Diphthong ui, der vielleicht früher of gesprochen wurde. Dald das einstehe e synnologisch, wir das griech. "O µuxçov und slav. O, dem skr. o entspricht, ist bereits bemerkt worden (s. p. 366). Sch röd der gibt dem s in jeder Stelle des Wortes die Ausstrache uis oder und

<sup>&</sup>quot;) In Verbindung mit vorangehendem so drückt a den Vocal u (kurz) aus, daher z. B. quesmp dustr Tochter (them. duster) für skr. duhitá (them. duhitár), slav. dűsti, gen. dűster-e.

dies oben (§. 19) binsichtlich des griech. 5 gezeigt worden? Ich hahe von diesem Gesichtspunkte aus den armenischen Sprachhau untersucht, und glaube entdeckt zu haben, dass g z = ts, welches in der armenischen Grammatik, sowohl in der Declination der Nomina und Pronomina, als in der Conjugation der Verba eine sehr wichtige Rolle spielt, überall, wo es als Flexionshuchstahe vorkommt, sich aus dem Laute unseres j, des skr. 71 y, erklären lässt, und dass, wenn man ihm diesen Ursprung zuschreiht, die hetreffenden Formen sich mit analogen sanskritischen, welche a y darhieten. vermitteln lassen. Von den Casus-Endungen, die ein g & enthalten, wird in Kurzem die Rede sein '); hier aber scheint es mir zweckmäßig, im Voraus einen Blick auf die Conjugation zu werfen, weil diese und die Declination der Substantive und Pronomina sich wechselseitig einander aufklären. Ich beginne mit dem Conjunctiv des Praesens. Hier steht beim Verbum substantivum bgha icem dem skr. Potentialis syam gegenüber. Letzteres steht für asvam. wie s-mas wir sind für aemás, dor. louis, lit. es-me. Das Armen, hat wie das Griech, den Wurzelvocal behauptet, und zwar mit der sehr gewöhnlichen Schwächung des a zu i, wie im griech. Imper. ic-St. Der Zischlaut ist dem armen. Verbum suhst. durchgreifend entschwunden, wenn er nicht, wie ich vermutbe, in der 3ten P. sg. des Imperf. zu r geworden ist, daher & er (erat) = ved. as, send. as, dor. ne (s. §. 532); dagegen entspricht in der 2ten P. the êir (= skr. asis) das r für s dem Personalzeichen. Das & é, für b e des Praesens em ich bin, ist wahrscheinlich Folge des Augments. Fassen wir nun im Conjunctiv das # 2 als Vertreter des j, welches wir bier wie im Skr. durch y schreiben wollen, so stimmen iyem, iyes, iyê schön zum gr. ein, eing, sin (aus toine etc. für tojne) und zum skr. (a) syam, (a) syas, (a) syat. Die attributiven Verba verbinden sich, wie mir scheint, im Praes. Conjunct. mit dem Verhum subst., daher

<sup>&#</sup>x27;) S. §§. 215. 244.

sir-iżem amem aus sir-iyem, ungefähr wie altlat. fac-sim, welches, wenigstens formell, nichts anders als die Verhindung der Wz. mit dem Conjunct. von sum ist. In der 2ten armen. Conjugation bildet das i von iżem mit dem vorangehenden a den Diphthong ai, daher manughif adaiżem molam aus aga-ivem. Hinter dem n. u der 3ten Conjug. fällt das i des Hülfsverhums ab. daher von tog-u-m sino der Conjunct. Bannegard tog'użum, tog'użus, tog'użu, aus tog'uyum, -yus, yu. Das u der Endungen, statt des e der heiden ersten Conjugationen, erklärt sich durch den assimilirenden Einfluss des u der vorhergehenden Sylhe aus dem ursprünglichen d. Sollte aher im Conjunctiv praes, der 3ten Conjugation das Verhum suhst, nicht enthalten sein, so muss man Formen wie fog-u-żum mit sanskritischen Potentialen der Sten Klasse (s. p. 220), z. B. mit tan-u-ya-m (extendam), -ya'-s, ya'-t vermitteln; aher auch hei dieser Auffassung das w der 3ten Sylhe der Assimilationskraft des w der 2ten zuschreihen. - Das armen. Futurum halte ich, seinem Ursprunge nach, für den Conjunctiv des Aorists, wie das lateinische Futurum der 3ten und 4ten Conjug. längst als Conjunct. des Praesens dargestellt worden (s. §. 692), wohei daran zu erinnern, dass auch im Veda-Dialekt die Modi des Aorists hinsichtlich ihrer Bedeutung denen des Praes, gleich stehen, und daß im klassischen Sanskrit der sogenannte Precativ nichts ist als der Potentialis oder Optativ des Aorists. Man vergleiche bû-ya-t er möge sein mit abû-t er war. Ist nun aher das armen. Futurum identisch mit dem skr. Precativ, oder griech. Optativ des Aorists, so darf man darin auch eine Vertretung des skr. Modal-Ausdrucks zu ya und des griech. in (aus je), z. B. von do-in-v, do-in-c, do-in (aus do-jn-v etc.) erwarten. Diese Vertretung finde ich in der Sylbe at že oder żu, heide für ża (nach meiner Theorie aus ye, yu), und in dem blossen g # der 1. P. sg., z. B. von ww.g ta-ż daho, ta-że-s dahis, ta-że dahit, ta-żu-g (für ta-żu-mg) dahimus, ta-że-n dahunt. In der 2ten P. pl., wo das alte & der Sylbe all ya sich zu i geschwächt

hat, wird durch den Einfluß dieses i das  $g \neq zu \neq g (-ds)$ , daher  $\min_{i \neq j} e_i a j i q$  dabitis. Wir gerathen also hier gewissermißen in das Gebiet des Präkrit, wo das skr.  $\overline{q}_i$  y sehr gewähnlich zu  $\overline{q}_i$  geworden, d. h. von der Aussprache des deutschen und italiänischen j zu der des englischen übergeangen ist. Stellen wir nun sowohl für  $g \neq a$ ls für  $g \neq a$ den ursprünglichen j-Laut mit der graphischen Bezeichnung durch y wieder her, so stimmt das armen. Futurum insofern genauer zum griechischen Optat. des Aorists, als zum sankritischen Precativ, als letterer in den meisten Personen, nach Analogie des griech.  $\delta \omega (grav, das Verbum subst. der Hauptwurzel anschließt. Die genaueste Übereinstimmung findet in der 2ten P. ag. der drei Sprachen statt. Man vergleiche:$ 

| Sanskrit       | Griechisch            | Armenisc |
|----------------|-----------------------|----------|
| dê-ya-sam ")   | 80-17-2               | ta-y     |
| dê-ya-s        | 80-17-5               | ta-ye-   |
| dê-ya-t        | δο-ίη                 | ta-yê    |
| dê-ya-sma      | δο-ίη-μεν             | ta-yu-   |
| dê-ya-sta      | δο-έη-τε <sup>.</sup> | ta-yi-   |
| dê-ya'-sus **) | ∂0-iĕ-v               | ta-ye-   |
|                |                       |          |

Im Aorist des Indicativs hat das in Rede stehende armenische Verbum das wurzelhafte a zu u geschwächt — eine Schwächung die im Arm. sehr häufig eintritt — in der 3ten P. sg. aber ganz abgeworften; daher e-tu, e-tu-r (aus e-tu-r), e-t, gegenüber dem sk. d-de-m, d-dd-t, d-dd-t, gr. i-du-r, i-du-

<sup>\*)</sup> Für da-ya-sam, s. §. 705.

<sup>&</sup>quot;) Aus de-ya-sant.

schwache Conjug. sich stützt, und ich erkläre demnach das g ż, z. B. von 19h lżi ich füllte an (l als Verstümmelung von pl) aus dem skr. a y, z. B. von pår-ayami ich fülle (Wz. par, pf. cl. 10), womit das betreffende armen. Verbum verwandt ist. Diese Klasse von Verben entbehrt im Sanskrit des Aorists und ersetzt ihn durch reduplicirte Formen wie z. B. ácheuram ich stahl, welches mit dem Charakter ava (in den allgemeinen Tempp, av) nichts zu thun hat und mit dem Praes, cor-aya-mi und Imperf. acor-aya-m nur wurzelbaft, nicht bildungsverwandt ist. Das Armenische aber, welches im Impersect das Verb. subst, an das Verbalthema des Hauptverbums anfügt, benutzt bei dieser Klasse von Verben die Form des skr. Imperfects zu seinem Aorist '), Wenn aber die Aoriste der regelmäßigen Verba der armen. 1sten und 2ten Conjug. in ihren Formen auf hab ezi, mah ażi auf den Ausgang AQ ay der skr. 10ten Kl. sich stützen, so braucht daraus nicht nothwendig gefolgert zu werden. dass auch die Specialtempora dieser Verba zur skr. 10ten Klasse gebören, denn es könnten ja die Specialtempora zur starken, die allgemeinen aber zur schwachen Conjugation gehören (wenn man Grimm's Terminologie auch auf das Armenische übertragen will), ungefähr wie im Latein, z. B. sero (aus seso s. p. 218) und strepo zur starken, se-vi, strep-ui, aber, wegen des angetretenen Hülfsverbums, zur schwachen Conjugation gehören, und umgekehrt spondeo zur schwachen, spopondi zur starken. Es könnten aber auch im Armenischen sir-e-m ich liebe und ag-a-m ich mable (die Musterverba bei Petermann) in ihrem Klassenvocal eine Kürzung oder Verstümmelung erfahren

Man vergleiche in dieser Beziehung die litauischen Aoriste wie je i köjau (Rahi ge ite Conjug), welches deutlicher als sein Praess je ikau (ich anche) den Charakter der sir. otten Klasse an sich trägt (rgl. p. 229) und sich ehen so wenig als die armenischen Aoriste auf i i = ji darum lümmert, das das Str. in dieser Conjugationsklasse den Aorist inslich hat verloren gehen lassen.

haben, so dass sir-e-m für sir-e-m und ag-a-m für ag-ai-m stünde; é-m wäre dann wie das pråkritische é-mi und althochd. ê-m von Grimm's 3ter schwacher Conjug. eine Zusammenziehung von aya-mi (s. p. 227 f.); eben so as des vorausgesetzten aq-ai-m. Das Futurum, d. h. der die Stelle des Fut. vertretende Coninnet. (skr. Potent.), setzt an den indicativen Aoriststamm auf g ż den ohen hesprochenen, mit y z = skr. a y heginnenden Modus-Exponenten, und zwar in der ersten P. sg., welche keinen Personal-Ausdruck hat, mittelst eines Bindevocals i (uhphyghy sireż-i-ż, mumphy agaż-i-ż), in den übrigen Personen aber unmittelbar. und es geht dann das g ż des Aoriststammes vor dem des Futur- oder vielmehr Moduscharakters in & über (s. Petermann p. 207f.), in welcher Beziebung ich an den in §. 102 f. besprochenen Ühergang von t-Lauten - das alt- und mittelhochd. z = arm. g ż mithegriffen - vor andern t-Lauten in s erinnern; also sires-że-s amabis, agas-że-s moles, aus sireż-że-s, ag'aż-że-s, wie im Alt- und Mhd. weis-t du weifst, für weiz-t. In sanskritische Lautverhältnisse umgesetzt ergäbe sich aus ag'aszes, d. h. aus seinem Ausgangspunkt agazzes (abgesehen vom g aus r oder l) die Form agay-ya-s. Das Sanskrit wirst aher bei seinen Precativen (d. h. Potentialen des Aorists) der 10ten Klasse und Causalform den Klassencharakter AU ay (der allgemeinen Tempp.) ab, daher cor-ya-s du mögest stehlen, vêd-ya-s du mögest wissen machen, für ééray-ya-s, véday-vá-s. Ich glaube die heiden letzten Formen als die organischen voraussetzen zu müssen und mache darauf aufmerksam, dass auch vor dem Gerundialsussix ya der Klassenoder Causalcharakter ay in der Regel verschwindet (a-vêd--ya für a-vêd-ay-ya), hier jedoch nicht ganz spurlos untergegangen ist, sondern in dem Falle sich behauptet hat, wo ein wurzelbaftes a unverlängert bleiht; daher vi-ganay-ya im Gegensatze zu Formen wie ni-pat-ya (von ni-pat-ay niederfallen machen), wo die Causalform auch nach Unterdrückung ihres Charakters ay durch die

Verlängerung des Wurzelvocals sich hinlänglich bemerklich macht. So erkennt man in bod-yd-s du mögest wissen machen (für das vorauszusetzende bod-ay-vas) das Causale an der Guna-Steigerung, welche diese Form hinlänglich von bud-va-e du mögest wissen unterscheidet. mache noch darauf aufmerksam, dass das Sanskrit aus Abneigung gegen die Verbindung zweier 71 v. die es nur im aufsersten Nothfall gestattet (wie oben in viganay-va) auch vor dem Passiv-Charakter ya den Causalcharakter 32 ay unterdrückt; daher z. B. mar-ya-te er wird getödtet (sterben gemacht), wofür eigentlich maray-ya-tê stehen sollte. Ich darf nicht unterlassen, dem armenischen # 2 als Abkömmling eines z y (j) auch Analoga im Send nachzuweisen, indem hier die skr. Wurzel mar, mr sterben im Causale das skr. a y in o é, der Aussprache nach = te, umgewandelt hat, daher měrěć, und mit vorgeschobenem Nasal, měrěné ), tödten, d. h. sterben machen (= skr. maray), wovon der Imper. med. merenéanuha tödte (= skr. marayasva s. §. 721) und das Nom. agentis (mit Verwandlung des é in & k. wegen des folgenden t) měrěktar Mörder, ferner das Desiderat, med, mimareksanuha (2. P. imper. med.), mimarekeaite (3. P. conjunct.). Ich glaube aber nicht mit Burnouf, dass auch das Substantiv mahrka Tod von diesem Causale stamme, da der Tod nicht vom Tödten, sondern vom Sterben benannt ist. Ich erkenne vielmehr in mahr-ka das gewöhnliche Bildungssuffix ka, skr. of ka, mit dessen Fem, wahrscheinlich unsere Abstracta auf ung, ahd. unga, zusammenhangen (s. §. 950). -Es gibt noch einen andern Fall im Send, wo der skr. Halbvocal a y aller Wahrscheinlichkeit nach zu o c = ts' geworden ist, von hier aber, wegen der unmittelbaren Verbindung mit einem folgenden Zischlaut, in & & überging; ich

<sup>\*)</sup> S. Burnouf in der oben (p. 2) erwähnten Recension p. 37, wo jedoch des mir unsweifelhaft scheinenden Zusammenhangs dieser Form mit dem skr. Causale nicht gedacht worden.

meine die Form pour with kemad (über ke s. §. 52) für skr. yusmat (Pron. 2. P. pl.). Das a y der Anfangssylbe I yu, welche das Send in Formen wie yusmad, yusmakem, ahgesehen von der Quantität, unverändert gelassen hat, ist in der Form kemad \*) schwerlich mit einem Sprung zum Guttural geworden, sondern ich glauhe, dass aus yu zunächst éu oder éu, und hieraus, nach Unterdrückung des Vocals, & k geworden sei; denn die Verhindung és oder és wäre dem Send ehen so unerträglich, als dem Sanskrit die Verhindung to der to ce, daher z. B. vake-u von váć Rede. - Ich erwähne nun noch ein im Armenischen vereinzelt stehendes Wort, in welchem ein sanskritisches Q y, wie oben (p. 373) in der zweiten Pluralpers. des Futurums, zu ? g = ds' geworden ist; nämlich ste meg Mitte, welches offenhar dem skr. mádya entspricht, womit es auch Petermann p. 26 vermittelt hat; ich glauhe aber nicht. das in dem arm.  $g \dot{g} = ds'$  das skr. d' sammt dem n y vertreten sei, so dass das, der Aussprache nach, in d enthaltene d das skr. y d, und der Zischlaut das z v vertrete, sondern ich nehme Wegfall des y d' und Entschädigung für dasselhe durch die Verlängerung des vorhergehenden Vocals ( $\hat{e} = \hat{a}$ ) an, so dass das ganze  $\hat{g}$   $\hat{g}$  nichts als die Entartung des skr. a y sei, wie oben (p, 32) das gr. 5 von σχί-ζη, φύ-ζα aus dem j des vorauszusetzenden σχιδ-ja, φυν-ja erklärt worden.

## Genitiv.

484. In keinem Casus stehen die verschiedenen Glieder des indo-europkischen Sprachstamms in einem so vollständigen Einklang als im Genitiv sg., nur daß im Lateinischen die beiden ersten Declinationen, nehst der fünften, so wie die heiden ersten Personen der Pronomina, die alte Endung verloren und durch die des alten Locativs ersetat haben.

<sup>&</sup>quot;) Hieraus durch Einschiebung eines Bindevocals k'samad, k'samakem etc. (s. Brockhaus, Index p. 250).

Die Sanskrit-Endungen des Genitivs sind s, as, sya und as. Die heiden ertsten sind den drei Geschlechtern gemeinschaftlich, doch ist as im klassischen Skr. hauptstichlich auf die consonantischen Stämme heschränkt "), und verhält sieh daher zu s, wie im Accus. am zu m, und im sendischen Ablativ ad zu d.

185. Vor dem Genitivzeichen q. erhalten die Vocale i und s. Guna, und an dieser Steigerung nimmt das Send, und in beschränkterem Grade auch das Litauische und Gothische Theil. Alle w-Stümme setten nämlich im Litauischen und Gothischen ihrem Endvocal ein a von daher entspricht. sönad-s und g. eunau-s dem skr. sönő-s (Illii) aus sönau-s. Bei den i-Stämmen beschränkt sich die Gunirung im Gothischen auf die Feminina; so stümmt anstai-s gratise zu ziriqu prité-s. Über litauische Genitive der i-Stämmen s. § 193. Das Hochdeutsche hat bei allen Femininen das Genitivzeichen, sehon in der ältesten Periode, aufgegehen; bei consonantischen Stämmen (§§ 125, 127) fehlt ihm auch in den übrigen Geschlechtern die Genitivbezeichnung.

186. Die Form, welche die sanskritische Genitiv-Endung nach Consonanten gleichsam nothgedrungen annimmt (§. 94), nämlich as für e. ist im Griechischen, in der Gestalt es, auch auf die Vocale i und v und die mit v schließenden Diphthonge übergegangen, und Genitive wix zorie-5; zezu-5, die §. 185 gemäß wären, sind unerhört, sondern πόστ-ο5; πίσυ-ο5 stimmen wir πόδ-ο5 zu sanskritischen Genitiven der Consonanten-Stümme, wie pad-ds p cells, vidé-ds vocis. Das Lateinische hingegen stimmt mehr zu den übrigen Schwestersprachen, doch ohne Guna; so ist hosti-e gleich dem goth. Gen. gasti-s. Bei den u-Stümmen (4. Decl.) mag

<sup>3)</sup> Außerdem findet sie sich nur noch bei einsylbigen Stämmen auf a (am Ende von Compp.), t, d, di und du (b'j-da, b'vuo-da, ndo-da) und bei Neutris auf i und u, die durch Annahme eines euphonischen n in den meisten Casus der Consonanten-Declination eleichkommen.

die Verlängerung des 18 den Guna ersetzen, oder richtiger, diese Wortklasse folgte dem griechischen oder consonantischen Princip, und der vor 8 abgefallene Vocal wurde durch die Verlängerung des 18 ersetzt. Das S. C. de Bacch. liefert den Gen. sematu-os im griechischen Gewand. Sonst erklärt sich die Endung is der consonantischen Stämme besser aus dem 18 kr. as als aus dem gr. 2; weil das alte 18 kr. a unch an vielen anderen Stellen im Lat. 16 kr. u. i geschwächt hat, wie häufig im Gothischen (§§. 66, 67). Es kommt aber im Altlateinischen auch us als Vertreter der 18 kr. Genitiv-Endung as vor. 2 B. nöminus für nöminis – 18 kr. afm. as im S. C. de Bacchanalibus. Andere Inschriften belegen die Genitive Venerus, Castorus, Cererus, ezercituus (s. Hartung "Über die Casus") p. 161.

187. In Ansehung des eben erwähnten senatu-os ist es wichtig zu hemerken, dass im Send die u-Stämme, anstatt im Genitiv ein hlosses a anzusetzen, wie worganjawe mainyeu-s Geistes von mainyu, auch nach Art der Consonanten-Stämme \$ 6 (aus as) anfügen können (vgl. S. 316); daher z. B. \$>>evau danhv-6 oder \$>>wevau danhav-6 für danheu-s loci von >20304 danhu. Im Veda-Dialekt können sowohl die Stämme auf i als die auf u im Genitiv die Endung as annehmen, mit Unterlassung der Gunirung, daher stimmen z.B. ary-ás, pasv-ás (von arí Feind. paśú Thier) zu griechischen Genitiven wie πόσι-ος, νέκυ-ος. Aus as ist durch Schwächung des a zu u die Endung us entsprungen; diese findet sich im klassischen Sanskrit an den Stämmen páti Herr, Gatte und sáki Freund, wovon páty-us, sáky-us; für ersteres steht jedoch am Ende von Compp. regelmässig pate-s. Die Endung us gestattet auch noch eine seltene Klasse von Adjectiven auf ti (oder nî) und ki (s. kl. Skr. Gramm. §. 162). Man vergleiche mit diesen Genitiven auf us die oben erwähnten altlateinischen wie nomin-us, deren Endung wir jedoch als ein selhstständiges Erzeugniss aus dem ursprünglichen as ansehen, ebenso die etruskische Genitiv-Endung us, an consonantischen Stämmen, in Formen wie Arnthial-us, Tanchfil-us (s. O. Müller, "Die Etrusker" p. 63).

188. Die Stämme auf য় a und die Pronomina der dritten Person, wovon jedoch nur amu mit einem andern Vocal als a endet, haben im Skr. im Masc. und Neutr. die vollere Genitivbezeichnung sya; daher z.B. vrka-sya lupi, tá-sya hujus etc., amú-sya illius (§. 21%). Im Send erscheint diese Endung meistens in der Gestalt von hê (§. 42); daher z. B. neway) evel věhrkahê lupi, nevnos? son tůiruê--he quarti für tüirva-he. Zwei andere Formen, wodurch die skr. Endung aya im Send vertreten ist, sind waser hud und wast q'yd (s. p. 63). Sie finden sich beide in dem oben (p. 56) erwähnten Dialekt, in welchem, wie im Altnersischen und gelegentlich, doch nur in gewissen Endungen, auch im Vêda-Dialekt das skr. kurze a am Wort-Ende verlängert wird. Auch begegnet die sendische Dialektform hud wirklich der gleichlautenden altpersischen Genitiv-Endung huá"), z. B. von martiya-hyá hominis. Beispiel eines sendischen Genitivs auf hya ist asa-hya puri, welches Neriosengh an der von Burnouf (Yaçna, Notes p. 139) mitgetheilten Stelle durch Quata punyasya übersetzt. Ein Beispiel auf q'ya ist das schon oben (p. 53) erwähnte ép entag'ya sancti. Die Endung hya findet sich auch an dem Pronomen der 2ten Person in Verbindung mit dem Stamme fwa, daher twa-hud tui, wofür man im Sanskrit tva-sua zu erwarten hätte. Dass es eine solche Form gegeben habe und wahrscheinlich auch bei der ersten Person eine Form ma-sya, glaube ich nicht nur aus der erwähnten Sendform, sondern auch daraus folgern zu dürfen, dass das Altpreu-

b) Über die Veranlassung zur Kürzung des 4 der altpers. Genitiv-Endung bei Monattnamen, welche mit dem darauf folgenden allgemeinen Audruck des Monats eine Art Compositum hilden, habe ich mich bereits im Monatsbericht der Akad. der Wiss. Märe 1848 p. 135 augesprochen. Ein Beispiel ist viraknahra mährä des Vivakna-Monats.

Isische seine Genitiv-Endung se oder sei (hinter kurzen Vocalen seei), worin man leicht das skr. eya wiedererkennt, nicht nur bei den Pronominen der 3ten Person, sondern auch beidenen der beiden ersten zeigt, so dass twai-se tui dem send. twa-hya (aus twa-sya) gegenübersteht, während die erste Person die Form mai-sei zeigt, wofür der in Rede stehende sendische Dialekt ein unbeleghares ma-hya erwarten lässt. - Ob das r der Endung ra oder r im Genit. der armenischen Pronomina, z. B. von no-ra illius (nom. na, also o eine Schwächung von a) in irgend einer Weise mit der skr. Endung eya zusammenhängt, ist schwer zu sagen. Da s in den iranischen Sprachen vor Vocalen und Halbvocalen gewöhnlich zu & geworden oder ganz verschwunden ist, so kann man Bedenken tragen, in dem r der gedachten Endungen den Anfangsconsonanten des skr. sya oder altpers. und send. hya zu erkennen, und vielleicht vorziehen. das r der betreffenden armen. Endung als den Vertreter des y von sya, hya anzuschen, da dieser Halhvocal im Armen. öfter zu. l geworden ist "), l und r aber fast als identisch zu betrachten sind. Da iedoch r auch im Genitiv plur, der beiden ersten Personen vorkommt, wo eine Vermittelung dieser Liquida mit einem skr. 2 y unmöglich ist, so fasse ich die, ein r enthaltenden armenischen Genitive sing, und plur, am liebsten als Possessiva, und erinnere in dieser Beziehung an das Hindostanische (s. die Anmerkung zu §. 340); die skr. Genitiv-Endung sya aber, d. h. ihren Halbvocal mit Verlust seiner Umgebung, erkenne ich in dem , der armenischen Genitive auf my, ny und in dem f i von Schröder's 6ter Declination, welche ihr stammhaftes a vor der Casus-Endung unterdrückt, wenn nicht vielleicht anzunehmen ist, dass das a des Stammes sich im Genitiv und Dativ zu i geschwächt habe, dass also z. B. das i von etani des Landes identisch sei mit dem a des Stammes (Instr.

<sup>&#</sup>x27;) Außer der oben (p. 38) erwähnten Benennung der Leber zeugen auch [m 4 tu 2 Joch, 18hl 12et verbinden (skr. yus' jungere für die Verwandtschaft des 1 mit 7 y (Windischmann p. 47).

stana-v), während es, wenn man stan'-i theilt, dem u des skr. und send. stana-sya, stana-hya entspricht. Daran aber zweifle ich kaum, dass das , von dingg mardo-i hominis (Petermann's 4. Decl.) - obgleich es nicht mehr gesprochen wird, sondern seinen Ersatz in der Verlängerung des vorhergehenden Vocals findet (s. p. 369) - dem skr. y von mrtá-sya (aus marta-sya) entspricht, und so unter andern auch das , von may oro-i (spr. oro) cujus (relat.) dem y des skr. ya-sya, dessen stammhaftes Z y im Armen. zu r geworden ist, dem dann ein im Armenischen beliebter Vorschlagsvocal voran getreten ist. Will man diese Erklärung des Relativs nicht zugeben, so muss man doeh oro als sein Thema gelten lassen und im Nom. or die Unterdrückung seines Endvocals annehmen. Man vergleiche noch, da um ail and erer (them. ailo) ein anerkannter Verwandter des skr. Stammes anyá (gr. άλλο) ist, den Genitiv "yyy ailo-i (spr. ailo) mit dem sanskritischen anyá-sya und gr. άλλοιο (s. §. 189). Hinter at u (als Entartung von 3 a) ist das armenische Genitivzeichen auch graphisch verschwunden, was auf eine sehr frühzeitige Unterdrückung des , in dieser Stellung hindeutet; man vergleiche ungmnt ugtu cameli mit dem skr. ús'tra-sya (s. p. 367). So steht auch im Instr. ug'tu ohne Casuszeichen, oder, mit Bewahrung des ursprünglichen a: ug'ta-v. Von Jud jam Stunde (Schröder's Musterheispiel) lautet der Gen. jamu, der Instr. eben so oder s'ama-v'). Bei Stämmen auf & i läst es sich nicht unterscheiden. ob der Vocal, z. B. von erti cordis, cordi (s. p. 359) dem

<sup>&#</sup>x27;) Ich glube in diesem Worte den ikr. Stumm y å me ("the eight) part of a day, a watch of three hour?") zu erkenne, mit den Othergang der Lauten unseren j (== tkr. 2], y) in den des französischen j, wobei daran zu erinnern, dafs auch im Send gelegentlich eb s¹ fint kr. 2], y vorkommt. Ein Beispiel ist ydis'm libr gegenißer dem samkritischen ydydm. Ich kenne jedoch im Send kein anderes Wort, in welchem gb; die Stelle teines skr. y einnimmt, und auch markene ich bis jettl kein anderes Beispiel mit d'; als muthmafülchem Vertetter eines skr. Z j. n.

Stamme angehört, wie z. B. im althochd. eneti (nom. acc. anet), oder der Casusbezeichnung. - Genitive auf my finden sich, wie es scheint, fast nur in fremden Eigennamen, die eine ähnliche Stamm-Erweiterung erfahren, wie im Althochdeutschen, wo z. B. von petrus der Accus. petrusa-n kommt (s. p. 312 und Grimm p. 767). - Es bleibt noch die Frage zu heantworten übrig, oh diejenigen armenischen Dative, welche in ihrer Flexion vom Genitiv nicht unterschieden sind, auch in ihrem Ursprung mit demselben identisch sind? Ich muss diese Frage verneinen, denn wenn. wie dies im Prakrit der Fall ist, der Genitiv auch im Armen. zugleich das Dativ-Verhältniss ausdrückte, so würde wahrscheinlich in heiden Zahlen, oder im Singular in allen Wortklassen, der Genitiv zugleich den Dativ vertreten; es würde z. B. der Genitiv ailoi (= ailo) des anderen zugleich dem andern bedeuten. Es endet aber der Dativ in der Declination der Pronomina (die der beiden ersten Personen ausgenommen) auf m oder ma, und so steht namentlich ailu-m dem sanskritischen Dativ anya-smai gegenüber, während in der Substantivdeclination das verstummte i, z. B. von mardoi homini mit dem der sendischen Dative wie aspai übereinstimmt. Der Aussprache nach stimmt mardoi = mardo zu lateinischen Dativen wie lupô aus lupoi. Diejenigen armenischen Dative, welche, wie z. B. stani (= send. stanāi) vom Stamme umuhm stana den Endvocal des Stammes vor dem Casuszeichen unterdrückt haben, stehen in dieser Beziehung mit den lateinischen Dativen der Pronominaldeclination auf gleichem Fusse, wo z. B. illî, ipsî aus illoi, ipsoi verstümmelt sind.

189. Dem Griechischen hahen wir schon anderwärts einen Üherrest der Genitiv-Endung ₹21 sya nachgewiesen \*), und zwar gerade an Stellen, wo sie zuerst erwartet werden

<sup>&</sup>quot;) "Über das Demonstrativum und den Ursprung der Casus" in den Abhandlungen der historisch-philol. Kl. der Akad. der Wiss, aus dem J. 1826, p. 100.

darf. Da die Stämme auf A a den griechischen auf o entsprechen, o aber im Griechischen am äußersten Rande der Wörter zwischen zwei Vocalen gewöhnlich verdrängt wurde, so bege ich nicht den geringsten Zweifel, dass die altepische Genitiv-Endung auf 10 eine Verstümmelung sei von 010, und dass z. B. in roio = तस्य tá-sva (nach bengalischer Aussprache tosvo) das erste o dem Stamme, und nur 10 der Casusbezeichnung angehöre. Was aber den Verlust des σ in roio anbelangt, so bietet uns die gr. Grammatik noch ein anderes oso dar, dem ein o abgeht, dessen Nothwendigkeit und ursprüngliches Vorbandensein aber Niemand bezweifeln kann; ἐδίδοσο und die uralte Stellung des Σ in der zweiten Person zeugen für διδοισο statt διδοῖο, wie für έλεγεσο statt έλίγου, eben so wie das indische tá-sya für το-σιο statt τοῖο. In der gewöhnlichen Sprache ist nach dem σ auch das ausgefallen, und das übrigbleibende o der Endung mit dem des Stammes zu ov zusammengezogen, daher rou aus το-ο. Die Homerische Form αο (Βορίαο, Αἰνείαο) gehört ebenfalls bierber, und steht für a-10, und dieses für a-010. Das Lateinische hat, wie es scheint, unser pr sya zu jus umstellt, mit der beliebten Umwandlung des alten a vor schliefsendem s zu u, wie z. B. in equu-s, ovi-bus, ed-i-mus, gegenüber den gleichbedeutenden sanskritischen Formen deva-e. ávi-byas, ad-más. Es gibt aber noch eine andere Art, die lat. Endung jus mit dem Skr. zu vermitteln, worauf ebenfalls schon in der ersten Ausgabe dieses Buches (p. 497) aufmerksam gemacht worden, wornach jus eine Verstümmelung von ejue wäre und auf die oben (p. 175) erwähnten sanskritischen weiblichen Pronominal-Genitive auf eyde sich stützte. Es wäre demnach ou-jus = skr. ká-syas, goth. hvi-soe, und ware, vom Femininum aus, mifsbräuchlich in die beiden anderen Geschlechter eingedrungen; ein Verfahren, welches weniger auffallend wäre, als dass im Altsächsischen der Ausdruck der 2ten Person plur, praes, zugleich als Ausdruck der ersten und dritten Person gilt. Jedenfalls findet in der lateinischen Pronominaldeclination

eine Geschlechtsverwirrung hinsichtlich der Genitiv-Endung statt: denn wenn z.B. cu-jus (in der älteren Sprache quoius) auf das skr. ká-sya masc. neutr. sich stützt, so passt diese Form nicht für das Femininum, da die Endung Eu sya und ihre Analoga im Send, Altpersischen, Altpreussischen und Altslavischen (s. §. 269) auf das Masculinum und Neutrum beschränkt sind. Es hleiht uns also die Wahl, cujus - welches uns als Musterform der Singular-Genitive in der lateinischen Pronominaldeclination gelten mag :- da es in den drei Geschlechtern steht, entweder aus dem männlich-neutralen skr. ká-sya, oder aus dem weihlichen ká-syas zu erklären, und in letzterem Falle den Ausfall eines e vor dem i anzunehmen und den Übergang eines langen a zu u. wahrscheinlich durch die Mittelstufe eines kurzen a. wobei unter andern an das Verhältnifs der pluralen Genitiv-Endung rum zur sanskritischen साम sam zu erinnern wäre. Die Unterdrückung eines mittleren s wäre auch eingetreten. wenn Corssen ") Recht hat, jus aus ju für skr. sya durch Antretung einer neuen Genitiv-Endung an die alte zu erklären, in derselhen Weise, wie offenhar in den äolisch-dorischen Formen wie ἐμοῦς, ἐμέος, ἐμεῦς (für ἐμοῖο) zwei Genitiv-Endungen vereinigt sind. Mit dieser Erklärung ließe sich auch die Ansicht verhinden, dass die so entstandene Endung jus nur dem Mascul, und Neutrum zukomme, dass aber das weibliche -jus auf das skr. sy as (aus smy-as) sich stütze. wozu unter andern auch das altslav. jan von TOIA to-jan huins (fem.) gegenüher dem männlich-neutralen to-go gehört (§. 271). Ist aber das lat. -jus im Masc. und Neut. eine Umstellung von sju, so könnte die Umstellung in dem Gefühle erzeugt oder begünstigt worden sein, dass dem Genitiv ein schliefsendes s zukomme. Umstellungen, besonders von Halbvocalen und Liquiden, kommen übrigens in unserem Sprachstamme häufig vor, und was namentlich das Lateinische anbelangt, so erwähne ich hier nur tertius aus tretius für tri-

<sup>1)</sup> Neue Jahrbücher der Phil. u. Paed. Bd. 68, 1853. p. 237.

tius, ter aus tre, skr. tris, gr. τρίς, creo aus cero, skr. Wz. kar, kr machen, argentum aus ragentum, skr. ragatá-m (p. 367), pulmo aus plumo, gr. πνεύμων, - Fasst man mit Aufrecht und Kirchboff (Umbr. Sprachd. p. 118) die oskische Endung eis im Genitiv der 2ten Declination so, dass das e eine Schwächung des ú oder o des Stammes sei, und also bloss is der Casusbezeichnung zukomme, so darf man auch in diesem is eine Umstellung annehmen, also z. B. Abellaneis aus Abellane-si, und so auch eise-is huius aus eise-si "), denn der zweiten Declination, wozu auch die meisten Pronomina gehören, kommt im Masc. und Neut. nur eine vocalisch schließende und mit a beginnende Endung zu; erklärt man also hier is aus si, so erglbt sich eine klare Analogie mit der skr. Endung sug, welche nach Abfall des a zu si werden musste. In den Genitiven der oskischen Stämme auf i fasse ich das el. z. B. von Herentatel-s. in Übereinstimmung mit den genannten Gelehrten (p. 122), als Gunirung des stammhaften i, so dass also hier nach sanskritischem Princip bloss & die Casus-Endung, und ef dem skr. e. z. B. von agné-s (aus agnai-s) des Feuers entspricht \*\*). Die consonantisch endigenden Stämme erweitern, wie die lateinischen im Nominativ plur. (s. §. 226), den Stamm durch ein beigefügtes i und guniren dasselbe, ebenfalls wie die lat. Pluralnominative. Wir haben also im Oskischen nirgends

<sup>\*)</sup> Im Skr. hätte man vom Pronominalstamm es a dieser, der auf den Nomin. heschränkt ist, einen Genitiv es a-sya zu erwarten.

<sup>&</sup>quot;) Dem Dair der odischen i Stämme, z. B. Herentatei, kans ich eine Casu-Endung nicht zugetehen. Ich erkenen sämlich in dem ei das ikr. ay aus ai, z. B. von agnåy-ë igni, worsus, nach Unterdrickung der Casus-Endung, agnå (aus illerem agna) werden milite. Hieren stimmt das odische Herentatei (mit e für a) sowie die gothischen Dative wie ans tas i (p. 340). Im Umbrischen hat auch die 4th Delin, welche im Okischen sich mit der 2ten vereinigt hat, den Dativ-Charakter verloren; also manu wie im Gothischen handau, nar ohne Cuna.

eine organische Genitiv-Endung auf is, die man dem skr. as von pad-ás und dem gr. ος von πεδ-ός und lat. is von ped-is oder altlateinischen us von nomin-us, Vener-us (s. p. 186) gegenüherstellen könnte, und wir werden hierdurch um so mehr herechtigt, das oskische is, welches in der 2ten Declination und in jener der Pronomina dem skr. sya, altpreuß. se und griech. 10 (0-10) gegenühersteht, als Umstellung von si zu fassen. - Während das lat. jus von cu-jus etc., wenn es auf die skr. männlich-neutrale Endung sya von ká-sya sich stützt, mishräuchlich auch in das Femininum eingedrungen ist, haben sich die altitalischen Dialekte im Genitiv sg. der Pronomina in der rechten Schranke gehalten, indem sie die vollere Endung is (aus si) vom Femininum ausschließen; wenigstens zeigt das Umhrische den Genitiv era-r illius (aus erg-s), woraus hervorgeht, dass das Oskische, in welchem uns keine weiblichen Pronominal-Genitive erhalten sind. dem ohen erwähnten männlichen eise-is ein weihliches eisa-s gegenühergestellt haben wird, nach dessen Analogie man im Lateinischen, in einem früheren Sprachzustand, weihliche Pronominalgenitive wie quá-s, há-s, eá-s, illá-s, ipsá-s, istá-s zu erwarten hätte. Im Stamme könnte das ohen erwähnte umbrische Pronomen, dessen männlicher Genitiv erer (aus ereis) lautet, mit dem des skr. adá-s jenes (aus ada-t) zusammentreffen (s. 8, 350) und somit sein r aus d erzeugt haben, wie das lateinische meridies (s. 8, 174).

<sup>\*)</sup> Ich habe mich in obigem Sinne zuerst in meiner Abhandl, über

chung von dieser Auffassung erklärt Schleicher (Beiträge etc. von Kuhn u. Schleicher p. 115 u. 119) das lit. ø im Genitiv der männlichen a-Stämme als Zusammenziehung von aja aus asia. Es hätten sich also nach Ausfall des i die beiden kurzen a zu der entsprechenden Länge vereinigt. Ich würde mich. wenn ich diese Ansicht über die Entstehung des lit. Genitivs déwo theilte, auf eine ähnliche Entstehung des goth. ô aus skr. aya berufen, in Formen wie laig-ô-s, laig-ô-th = lêh-áya-si, lêh-áya-ti\*). Eine nachdrückliche Unterstützung würde diese Erklärung dadurch gewinnen, wenn man unbedingt mit Schleicher annehmen könnte, dass schließendes s im Litauischen nicht ahfalle. Ich erinnere dagegen an den Verlust des schließenden s in den Dual-Endungen der ersten und zweiten Person praes, auf wa, ta für skr. vas. tas und goth, ős (aus a-vas), te (aus tas), Den Verlust eines schließenden a zeigt das Litauische auch im Genitiv du, in Übereinstimmung mit dem Send, welches hier \$ 6 dem skr. 6s gegenüberstellt (s. §. 225). Wie dem aber auch sei, so muss den altpreussischen Genitiven wie deiwa-s, wenn auch keine entscheidende, doch eine wohl zu berücksichtigende Stimme hei Erklärung der litauischen Schwesterform déwo eingeräumt werden. Es mögen aber die altpreußischen Genitive auf a-s selher aus a-sja = skr.

die Sprache der alten Preußen ausgesprochen, während ich früher (erste Ausg. § 190) an eine Entstehung des lit. 5 aus as nach sendischem Princip dachte.

y S. p. 228. In dem litauischen ö von j ki k· ö· me (wir su chen), worauf sich S ch lei cher (l. c. p. 119) berußt, erkenne ich bloß das erste a des sir. Klassencharstters σ γ α, welches in der betreffenden lit. Conjugation eine unorganische Verlängerung erfahren hat. Dafür sengt das Pret. jri ki köj α. p. jri ki köj ö· m. sowie such die Presensformen wir rau ab ju = sit. reda - dy d- mit (s. p. 129). Überhauft geht das Litauische etwas verschwenderisch mit seinem stets Inspen onm, und zeigt im Du. and Pl. des Aorists auch für das ech 1 i e- fi e n d e α von πητ αγα cin ö, daher jri k· öj ö· ma, ji ki h-öj ö· ma,

asya durch Wegfall der Sylhe य ya entstanden sein, so dass also die Sylbe EU sya sieb in doppelter Weise entstellt hätte, einmal durch hloße Verdrängung des Halbvocals, wodurch se für sje, nid dann durch Unterdrückung des Vocals dieser Sylhe, ungefähr wie im Griechischen die Endung ou der 2. P. praes. (das dor. 20-of ausgenommen) zu c verstümmelt worden, so dass z. B. δίδω-ς dem skr. dádási gegenühersteht. Vor der verstümmelteren Endung s hat das Altpreussische den schweren a-Laut des Stammes hewahrt. während es ihn vor der volleren Endung se in e oder ei verwandelt hat. Man könnte auch das i des letzteren durch Zurücktretung aus der Endung in die vorhergehende Sylbe erklären, so dass z. B. stei-se aus ste-sie entstanden wäre, und bei den Pronominen der heiden ersten Personen (die das alte a im Stamme bewahren) mai-se aus ma-sie, twai-se aus twa-sie, ungeführ wie in der griech. 2ten P. praes. und fut. φέρ-ει-ς aus φερ-ε-σι = skr. bár-a-si, búσει-c aus δω-σε-σε = skr. dá-svá-si.

191. Das Gothische hat eben so wenig als das Litauische und Lettische einen Überrest der volleren Genitiv-Endung sya bewahrt, und die gothischen a-Stämme sind in diesem Casus den i-Stämmen gleich, weil a vor schliefsendem s nach §. 67 zu i sich geschwächt bat; also vulfi-s für vulfa-s, wie denn auch im Altsächsischen die entsprechende Decl. noch a-s neben e-s, wenn gleich seltener, darhietet: also daga-s des Tages gegenüher dem gothischen dagi-s. Die consonantischen Stämme, die auf nd ausgenommen, hahen im Gothischen ehenfalls ein blosses s zum Casuszeichen; daher ahmin-s, brôthr-s (§. 132). Die Participialsubstantivstämme auf nd (p. 260) enden im Genitiv auf is; diese Form belegt Massmann (Skeireins p. 153) durch nasiandis salvatoris. Vielleicht nöthigte hier der Umstand zu einer abweichenden Form, dass ein Genitiv nasjand-s vom Nom. sg. und Nomin. Ace. pl. nicht unterschieden wäre, während den Genitiven wie ahmin-s, brôthr-s, dauhtr-s kein gleichlautender Casus gegenüberstebt. Übrigens konnten auch

Ta. Trans Coopy

Genitive wie vulfi-s, gasti-s, von den Stämmen vulfa, gasti, auf das Sprachgefühl, dem das wahre Thema der verschiedenen Wortklassen nicht mehr klar vorschwebte, leicht den Eindruck machen, dass is die wahre Genitiv-Endung sei, und dass also auch vulf-is, gast-is zu theilen sei, und demgemäß auch nasjand-is. Ohwohl das is der letztgenannten Form sich leicht aus der skr. Genitiv-Endung as der consonantisch endigenden Stämme erklären liefse, so glaube ich doch nicht, dass die nd-Stämme in Vorzug vor r- und n-Stämmen eine vollere Genitiv-Endung hewahrt haben, und ich nehme lieber eine Thema-Erweiterung an, wodurch der Stamm auf nd = skr. lat. gr. nt. yr, entweder in die i- oder a-Declinat. eingeführt worden. Ich theile also nasjandi-s. Sollten sich Plural-Dative wie nasjanda-m, welches v. Gabelentz und Löbe in ihr Schema dieser Declination aufnehmen, wirklich belegen lassen, oder gäbe es wirklich im Gothischen Formen auf nda, von Participial-Substantiven, als Anfangsglieder zusammengesetzter Wörter, so wäre natürlich nasjanda als unorganische Erweiterung des Primitivstammes nasjand anzunehmen. - Zu den gothischen Genitiven wie brother-s stimmt das sendische nar-s viri. hominis. Sonst aber ist im Send 6, aus ursprünglichem as (nach §. 563), die Genitiv-Endung der Stämme auf r. im Einklang mit den Genitiven anderer Stämme mit consonantischem Ausgang, jedoch mit Unterdrückung des, dem r vorangehenden Vocals. nach dem Princip der schwächsten Casus (§. 130) und analog den griech. Formen wie πατρ-ός, μητρ-ός, und lateinischen wie patr-is, matr-is. Man vergleiche hiermit die von Burnouf (Yaçna p. 363 Anm. und p. 241 ff.) nachgewiesenen Genitive datr-6 datoris oder creatoris, und nafedr-6 nepôtis, letzteres euphonisch für naptr-6 (§. 40). Von atar Feuer kommt der Genit. öfter in Verbindung mit ća vor (á tras-ća ignisque). Es erhellt hieraus, dafs nar die ihm eigenthümliche, dem Gothischen sich nähernde Form nar-s bloss seiner Einsylbigkeit zu verdanken hat. -Das Sanskrit zeigt bei allen mit y wechselnden Stämmen

auf ar oder  $\dot{ar}$  (§. 127) im Genitiv und dem ihm gleichlautenden Ablativ, ur ohne Casus-Endung, daher z.B.  $\ddot{b}r\ddot{a}tur$  fratris,  $m\dot{d}tur$  natris,  $\dot{d}dtur$  attoris. Das u ist offenbar eine Schwächung von a, also z. B.  $\dot{d}dtur$  aus  $\dot{d}dtar$ , wahrscheinlich als Umstellung von  $\dot{d}dtra$ , mit Verlust des Casuszeichens, durch dessen Wiederherstellung die Form  $\dot{d}dtr-a$  dem erwähnten sendischen  $\dot{d}dtr-\dot{a}$  analog wäre.

192. Die Feminina haben im Sanskrit bei vocalisch endigenden Stämmen eine vollere Genitiv-Endung, nämlich ås für blosses s (s. p. 244), und zwar so, dass die kurzendigenden Stämme auf i und u nach Willkür entweder blofses s oder as gebrauchen können, und statt prite-s, hand-s auch prity-as, hanv-as gesagt wird. Die langen Vocale a, î, û haben jedesmal AII ds "), daher asvay-as, bavanty-as, vadv-as. Diese Endung as lautet im Send nach 8,560, do, daher swasussee hisvay-do, swasquasussus bavainty-do. Bei Stämmen auf 3 i und > u ist mir diese Endung nicht vorgekommen; neben ~ushowle afritoi-s. worfwe taneu-s oder boofwe tane-6, boomwe tanav-6, kein swastalow afrity-do, swaspuro tano-do. verwandten europäischen Sprachen zeigen im Fem. keine stärkere Endung als im Masc. und Neut.; das Gothische zeigt jedoch eine Neigung zu größerer Fülle im weiblichen Genitiv dadurch, dass die 6-Stämme diesen Vocal im Gegensatz zum Nom. und Accus. bewahren, die i-Stämme aber, wie oben gezeigt worden, diesen Voeal guniren, während Masculina ihm keine Verstärkung geben. Man vergleiche aibo-e mit dem flexionslosen und stammverkürzten Nom. und Aceus. giba, und anstai-s mit gasti-s. Über pronominale Genitive wie thi-sô-s s. §. 172. Auch das Griech. schützt in seinen Fem. 1. Decl. die ursprüngliche Vocal-Länge bei Wörtern, welche den Nom. und Aceus. geschwächt haben;



<sup>\*)</sup> Nur die wenigen einsylbigen Wörter auf t und it machen eine Ausnahme (s. kl. Sanskritgr. §. 130).

daher σφύρας, Μούσης gegen σφύρα, σφύραν, Μούσα, Μούσαν°). Auch steht im Lateinischen d-s, mit der ursprünglichen Länge des Stammes (familia-s, esca-s, terra-s) im Gegensatze zu familia familia-m etc. Von einer Entlehnung dieser Genitivformen aus dem Griechischen kann nicht die Rede sein; sie sind gerade so, wie man sie als Eigenthum einer Sprache, die s zum Genitiv-Charakter hat, erwarten kann. Dass aber diese, ursprünglich gewifs üher alle d-Stämme verhreitete Form nach und nach bis auf wenige Überreste ausgestorben ist, und dass die Sprache sich dann anders beholfen hat (s. §. 200), ist dem gewöhnlichen Schicksale der Sprachen gemäß, die von ihrem alten Stammgut immer mehr einbüßen. - Im Oskischen enden alle Genitive der ersten Decl. auf a-s (a-s), ebenso im Umbrischen, nur dass hier die jüngeren Denkmäler r für s zeigen, wodurch sie den Genitiven der entsprechenden Wortklasse im Altnordischen gleichen, wo z. B. giöfa-r dem goth. gibô-s gegenühersteht. Oskische Beispiele sind: eitua-s familiae, pecuniae, scrifta-s scriptae, maima-s maximae, molta-s mulctae. Umbrische: fameria-s Pumperia-s familiae Pompiliae, Nonia-r Noniae. Auch dem Etruskischen sind Genitive auf as oder es von weiblichen Eigennamen auf a, ia nachgewiesen (O. Müller l. c. p. 63); so Marchas, Senties, von Marcha, Sentia \*\*).

193. Das Litauische gleicht in seinem Genitiv de'nd-s, für de'nd-s, dem Gothischen, und ersetzt auch in einigen anderen Gasus das weihliche d durch d. Die größsteutheils weihlichen Stimme auf 's haben Guna wie im Gothischen, gledoch mit Zusammenziehung von ei zu d, wie im Sanskrit;

<sup>5)</sup> Die attieche Endung we ist vielleicht eine vollständige Überlielerung des sankritischen ds, so daß Formen wie πέλε-we zu ppel y- ds stimmen. Wenngleich das gr. we nicht suf das Fem. beschränkt ist, so ist es doch vom Neutrum ausgeschlossen (αστεσε), und die überviegende Annahl der «Stümme ist weiblich.

<sup>\*\*)</sup> In der Form auf es mag das vorangehende s einen assimilirenden Einfluß auf den folgenden Vocal geübt hahen (vgl. p. 147 £).

daher awé-s ovis ') gegenüher dem skr. avé-s (von म्राज्ञ avi Mutterschaf) und den gothischen Genitiven wie anstai-s. Auch bei Masculinstämmen hat das Litauische, und zwar in Vorzug vor dem Gothischen, die Gunirung bewahrt; daher genté-s. Das Altpersische setzt die Vriddhi-Steigerung (s. p. 46) statt der Gunirung, d. h. a statt a, daher cispai-s' als Genitiv des Stammes cispi (Teispes, Beh. I, 6) čičikrai-s' des Cičikri (l. c. II. 9), wo also das a dem send. ô der Genitive auf ôis entspricht (§. 33). Wo aher. bei Monatsnamen, ais für ais steht, ist dies schon anderwärts demselben Grunde zugeschrieben worden, woraus ohen (8, 188) Genitive auf hya für das gewöhnliche hyd erklärt worden. Es steht nämlich auch den Genitiven auf ais immer mahya des Monats, womit sie ein unechtes Compositum bilden, zur Seite; z. B. bagayadais' mahya des Bagavad'i-Monats (l. c. L. 55).

194. Was den Ursprung der Form anbelangt, wodurch im Genitiv der bezeichnete Gegenstand personificirt wird, mit dem Nehenbegriff der stumitiehen Verhältnisses, so kehrt die Sprache in diesem Casus wieder zu demselhen Pronomen zurück, woraus in §. 134 der Nominativ erklärt worden. Auch für die vollere Endung giht es ein Pronomen, nämlich Etz sys, welches nur in den Véda's vorkommt (vgl. §. 55) und dessen s in den ohliquet Gasus, wie im Neutrum, ebenfalls durch t ersetzt wird (s. §. 353), so dafs sys zu ts-m, ta-t. Offelnhar sind daher in sys, tys die ta-m, ta-t. Offelnhar sind daher in sys, tys die

<sup>\*)</sup> Die Schreibart am 16s scheint ein blofter graphischer Misbrauch zu sein, da 1 vor langem enzeh Kursch at nicht ausgesprochen wird, und auch niegenst in dieser Stellung eine etymologische Begrindung hat, weshalb ich es jetat in Obereinstimmung mit Sahl eich er weg-lasse. Dazu rechtlertigt auch, was die Genitire der 1-Stämme anbelangt, das Altpreufsische, welches sich der Gunirung enthält, daher z. B. perginni-s, preiginni-s, von den Stämmen perginni Geburt, prätigim A z. b.

Stämme sa, ta enthalten, mit unterdrücktem Vocal und verbunden mit dem Relativstamme & va. - Das Albanesische. welches der alten Casus-Endungen größstentheils verlustig gegangen ist, hat sich, was wichtig ist zu beachten, für den Genitiv eine neue Endung im alten Geiste unseres Sprachstammes geschaffen, wenn ich Recht habe, in dem u und i der unbestimmten Genitive Pronomina der 3ten Person zu erkennen"). Es ist gewiss kein Zusall, dass nur diejenigen albanesischen Substantive, welche in der bestimmten Declination w als hinten angehängten Artikel gebrauchen, im Genitiv der unbestimmten Declination mit u schließen, und dagegen diejenigen, welche als Artikel anfügen, auch im Genitiv der unartikulirten Declin. auf ausgehen. Man vergleiche z. B., in v. Hahn's 2ter Declination, xjg-covo; (nom. acc. xjg) mit dem gleichlautenden artikulirten Nomin. xjgy-t ό κύων, und in v. Hahn's 3ter Declination: μίκ-μ φίλου (eine zufällige Begegnung mit der gr. Genitiv-Endung ov) mit dem artikulirten Nominativ μίκ-μ ο φίλος. Die bestimmte Declination setzt im Genitiv (zugleich Dativ) hinter die Genitiv-Endungen i, w ein r als Artikel \*\*), wenigstens glaube ich Formen wie κίξειτ τοῦ κυνός, μίκαι τοῦ φίλου so zergliedern zu müssen, dass der dein 7 vorangehende Vocal die Genitiv-Endung sei, so dass kje νετ, μίκατ buchstäblich κυνός-του, φίλου-700 bedeuten. Der Ursprung des suffigirten Artikels : und der gleichlautenden Genitiv-Endung findet sich entweder in dem skr. Demonstrativstamm i, oder, was mir jetzt wahrscheinlicher ist, in dem Relativstamme & ya, der im Litauischen "er" bedeutet (vgl. l. c. Anm. 9). Den Ursprung des # von μίκε Freundes und der Freund erkenne ich in dem v des skr. Reflexivstammes ava, der sich auch in manchen anderen Functionen im Alban. zu u zusammengezogen

<sup>\*)</sup> S. die oben (p. 12 Anm.) erwähnte Schrift p. 7 und p. 60 Anm. 13, und über die pronominale Herkunft der weiblichen Genitiv-Endung ε, z, B. von δι-ε (αἐγός) l. c. p. 62 Anm. 17.

<sup>&</sup>quot;) Dieses τ ist verwandt mit dem skr. Demonstrativstamm ta (s. §. 349), dem goth. tha (nach §. 87) und griech. το.

hat (vgl. l. c. p. 22 ft). Gehört aber ι zum skr. Relativstamm, der einen Bestandtheil der Demonstrativstämme s-ya und t-ya ausmacht, so ergibt sich hieraus die ursprüngliche Identität der Genitiv-Endung von κέρ-ι Hundes unddes aler griechischen Genitive wie το-ιο und des verstummten armenischen j i der Genitive wie diappay mardoi = βροτοίο (s. p. 381).

Es folgt hier der Überblick der Genitivbildung:

| 5   | ianskrit     | Send          | Griech,          | Lat.        | Lit.     | Goth.    |
|-----|--------------|---------------|------------------|-------------|----------|----------|
| m.  | áśva-sya     | aśpa-hê       | ΐππο-ιο          |             | póno     | vulfi-s  |
| m.  | ká-sya       | ka-hê         |                  | cu-jus      | ko       | hvi-s    |
| ſ.  | áśvây-âs     | hisvay-âo     | χώρα-ς           | terrā-s     | ás wo-s  | gibô-s   |
| m.  | pátê-s 1)    | patôi-s       |                  | hosti-s     | genté-s  | gasti-s  |
|     | ary-ás       |               | πόσι-ος          |             |          |          |
| £.  | prite-s      | áfritói-s     |                  | turri-s     | awé-s    | anstai-s |
|     | prity-as     |               | φύσε-ως          |             |          |          |
| £.  | bávanty-á.   | s bavainty-âo |                  |             |          |          |
| m,  | 8 û n ố' - 8 | paścu-s       |                  | pecû-s      | sūnaú−s  | sunau-s  |
|     | pasv-ás      | pasv-0 2)     | <b>หย่</b> หบ-05 | senatu-os   |          |          |
| ſ.  | hanô-s       | taneu-s       |                  | socrû-s     | /        | kinnau-s |
|     | hánv-ás      | tanv-ô ")     | γένυ-os          |             |          |          |
| f.  | vaďv-ás      |               |                  |             |          |          |
| m.i | £.gô−s       | geu-s         | βο(ν)-ός         | bov-is      |          |          |
| ſ.  | náv-ás       |               | να(F)-ός         |             |          |          |
| £.  | váć-ás       | v á ć - 6 °)  | òπ-ός            | vôc-is      |          |          |
| m.  | bárat-as     | barent-6 1)   | φέροντ-ο         | s ferent-is |          |          |
| m.  | ásman-as     | asman-62)     | δαίμον-ο         | sermô- a    | ıkmèn-s  | ahmin-s  |
|     |              |               |                  | n-is        |          |          |
| n.  | namn-as      | naman-ô 2)    | τάλαν-ος         | nômin-is    |          | namin-s  |
| m.  | brätur       | brátr-ô 2)    | πατρ-ός          | frátr-is    |          | brôthr-s |
| ſ.  | duhitur      | dugder-ô2)    | θυγατρ-ός        | mátr-is d   | luktèr-s | lauhtr-s |
| m.  | dátúr        | dátr-ô2)      |                  |             |          |          |
| n.  | váćas-as     | nacanh-62     | iπε(σ)-00        | gener-is    |          |          |

<sup>1)</sup> Am Ende von Compp.; einfach paty-us s. §. 187.

<sup>2)</sup> s. §. 135 Anm. 3.

<sup>3)</sup> Auch bowlwy barato mag vorkommen, s. §. 131.

## Locativ.

195. Dieser Casus hat im Sanskrit und Send i zu seinem dah hat im Griechischen das Geschäft des Dativs übernommen, aher auch die locative Bedeutung nicht untergehen lassen, daher z. B. டில்ல்ற, Magaதல், Sadaņin, appē, čica, yaṇaf; und übertragen auf Zeit: ரர் லார் ந்பூர்க் www.f. So im Sanskrit दिवास divase am Tage, निधि तांडी in der Nacht.

497. Sehr merkwürdig stimmen im Litauischen, den ein eigentlicher Locativ zu Gebote steht, die Stämme auf ein diesem Casus zum Sanskrit und Send, indem sie diesets mit dem alten locativen i, welches nirgends mehr rein erscheint, zu e zusammenzichen; daher stimmt z. B. dere il Gott, vom Stamme daben, zu ≳ die efe, χυγνουβ daief. Der Umstand, daß das lit. e im Locativ der α-Stämme kurt ist (a. Kurschat II. p. 47). darf uns nieht hindern, es seiner Entstehung nach als Diphthong zu fassen, da die zusammengesogenen Diphthonge der Kürzung untetworfde sind, in welcher Beziehung ich an das althochdeutsche ein Conjumetiven wie beire feram, ferat, im Gegensatze zu böre-s, börönte, berét erinnere (s. §. 81) sowie an das lat. e von amem, amet gegen amés, ememus, ametis. Auch zeugt-das slavische big, im Locat der entsprechenden Wortklässen.

(a. §. 269), für die ursprüngliche Länge des litauischen e, da \( \frac{\pi}{n} \) in der Regel dem sir, e beggenet (a. §. 92 e.). Das Lettische bat den i-Laut des Locativcharakters unterdrückt und zum Ersatz den vorhergehenden a-Laut verlängert, daher z. B. ratzi im Rade gegendiber dem lit. ratzi id. und skr. rätzi im Wagen. Diese Form spricht deutlich für die verhältnismäsig späte Zusammenziehung von ai zu e im lit. Locativ der betreffenden Wortklasse. Hierhei ist es auch wichtig zu beschten, daß das Lettische in den Pronominallocativen den Schultschle des Diphthongs ein, und zwar in gedehnter Form, bewahrt hat; daher taf in dem, in diesem, wofür im Lit., mit Anfügung des oben (§. 165 ft.) besprochenen Anhängepronomens, to-mê. Das Sanskrit würde, wenn .wma in diesem Casus der regelmäßigen Declination folgte, tözi må zeigen.

198. Die männlichen Stämme auf 3 i und 3 u, und nach Willkür auch die weiblichen, haben eine abweichende Locativ-Endung im Sanskrit, nämlich au, wovor i und u abfallen, ausgenommen bei páti Herr und sáki Freund. welche ihr i in seiner eupbonischen Umwandlung zu Z y beihehalten; daher paty-au, saky-au. - Erwägt man die in §. 566), gezeigte Vocalisirung des e zu u, und dass aller Wahrscheinlichkeit nach auch im Dual Al aus Ale as hervorgegangen ist (§. 206), ferner den Umstand, dass im Send die Masculinstämme auf i und w ebenfalls Genitiv-Endungen mit locativer Bedeutung setzen, so wird man sehr geneigt, in diesem 朝 du, aus 知刊 ds, eine Art attischer, d. b. erweiterter Genitiv-Endung zu erkennen. Wären aber die Locative auf au bloss auf die u-Stämme beschränkt, so läge nichts näher, als in ibrem du, eine blosse Seigerung des Endvocals des Stammes zu erkennen \*), wie oben (p. 340) in den goth, Dativen wie sunau, kinnau, denen wir nun auf diese Weise die sanskritischen Locative sundu, handu gegenüberstellen müßsten. Es passt aber diese Erklärung

<sup>\*)</sup> Vgl. Benfey, vollst. Gramm. p. 302.

nicht zu Locativen wie agnáú von agnáf Feuer, denn da u schwerer als i ist, und die vocalischen Entartungen am gewöhnlichsten in Schwächungen hestehen, eine Umwandlung von i in das schwerere u aber im Sanskrit nitgends vorwommt, so kann man nicht wohl annehmen, daß z. B. agní Feuer, ávi Schaf, deren i sieh durch die verwandten Sprachen als uralt erweist, ihren Locativ aus einem Nebnatamme agnu, aus gehildet haben, und daß ein ähnlichst Verfahren bei allen anderen männlichen i-Stämmen (und nach Willkür auch hei weiblichen) eingetreten sei, augsenommen hei den oben erwähnten Locativen páty-áu, séky-áu, hei welchen sich áu deutlich als Casus-Endung, das y aber als regelmäßige Umwandlung des stammhaften i su erkennen gibt.

Das Send setzt hei den u-Stämmen statt des Lo-199. cativs gewöhnlich die Genitiv-Endung & 6 (aus मा as), während hei genitiver Bedeutung die Form wose eu-e gebräuchlicher ist; so lesen wir z. B. im V. S. p. 337 sewoow sowsussome ent bosen aitahmi anhoo yad ait vainti in hoc mundo quidem existente. Diese sendische Endung ô (aus a+u) verhält sich nun zur sanskritischen du, wie kurzes zu langem a, und die heiden Locativ-Endungen unterscheiden sich nur dureh die Quantität des ersten Gliedes des Diphthongs. Dagegen finden wir an dem weiblichen Stamme > wo tanu Körper sehr häufig die echte Locativ-Form >>> 100 tanv-i - Analoge Formen auf v-i, oder mit Guna av-i, zeigt auch der Veda-Dialekt, namentlich tanv-í (von tanú fem. Körper), gleichsam als Vorbild der gleichlautenden Sendform, und dagegen mit Guna faculfa visnav-i, von dem männlichen Stamme visna (s. Benf. Gloss. zum Samaveda). Von sûnú Sohn erwähnt Benf. (Vollst. Gramm. p. 302) den Locativ sûndv-i. wozu trefflich das altslavische sünov-i (Loc. und Dat.) stimmt. -Bei Stämmen auf i setzt das Send die gewöhnliche Genitiv-Endung 6i-s mit locativer Bedeutung; so z. B. im V. S. p. 234. வாழ்வையை வாக கார் விருவி விருவி விருவி namanê yad maşdayas'nôis "in hac terra quidem maşdayas'nica".

200. Durch das Send sind wir nun hereits genöthigt, ein Bündniss zwischen Genitiv und Locativ anzuerkennen, und, wie wir den Locativ durch den Genitiv hahen ersetzen sehen, so werden wir im Lateinischen ein Ersetzen des Genitivs durch den Locativ anerkennen müssen. Durch die formelle Übereinstimmung der hetreffenden lateinischen und sanskritischen Endung und durch den Umstand, dass nur hei den heiden ersten Declinationen der Genitiv mit locativer Bedeutung vorkommt (Romae, Corinthi, humi), nicht bei der dritten, oder im Plural (ruri, nicht ruris), ist zuerst Fr. Rosen veranlasst worden, den lateinischen Genitiv der beiden ersten Declinationen als entlehnt vom alten Locativ zu hezeichnen; eine Ansicht, die ich längst auch zur meinigen gemacht hahe, und die ich jetzt auch durch das Oskische und Umhrische unterstützt sehe. Diese beiden Dialekte setzen ihren Genitiv, der überall seine eigentliche Endung bewahrt hat, niemals mit locativer Bedeutung, und sie hesitzen, wenigstens das Umhrische, einen wirklichen, vom Genitiv unterschiedenen Locativ, welcher im Oskischen, in der ersten Declination, gleich dem Dativ auf af ausgebt, in der zweiten aher vom Dativ auf úi sich durch den Ausgang ei unterscheidet '). Beispiele sind: esai viai mefiai "in ea via media"; miúnikei terei "in terra communi" (terum ist Neutrum). In dem Diphthong ei vertritt das e den Endvocal des Stammes, in welcher Beziehung man den lat. Vocativ der 2. Decl. vergleichen mag (s. §. 204), und das Ganze mit dem sanskritischen, aus as zusammengezogenen Diphthong & von áévé in equo. Was den umhrischen Locativ anhelangt, so sehe ich mich jetzt nach wiederholter Untersuchung genöthigt, die oben (p. 337) und schon früher in meinem vergleichenden Accentuationssystem des Sanskrit und Griechischen (p. 55) in Übereinstimmung mit

<sup>\*)</sup> S. Mommsen, Oskische Studien p. 26 f. und p. 31 f.

Lassen gegehene Erklärung zurückzunehmen. Ich kann aber auch nieht mit Aufrecht und Kirchhoff (l. e. p. 111) die vollständigere Form der Endsylbe, mem\*), mit der skr. Dativ-Endung byam (s. §. 215) vermitteln, ohwohl ich ebenfalls auf diese Endung, schon in der ersten Ausg., die Sylhe bi der latein, Locativ-Adverbia ibi, ubi etc. zurückgeführt hahe, und auch an dem Übergang des skr. 6 in den organgemäßen Nasal keinen großen Anstoß nehmen würde (vgl. §. 215). Es ist aher wichtig zu beachten, dass in der ersten Declination die Formen auf mem, men, me oder blosses m, wo sie das echt locative Verhältnifs andeuten, statt des a des Stammes ein e zeigen. Käme dieses e auch da vor, wo die betreffenden Formen die Richtung nach einem Orte ausdrücken, welches Verhältnis im Sanskrit in der Regel durch den Accusativ ausgedrückt wird, so könnte man in jenem e eine durch das Gewicht der hinzutretenden Sylhe veranlasste Schwächung des stammhaften a erkennen. Dies ist aber nicht der Fall, sondern das a des Stammes bleibt, wo der Zielort gemeint ist, unverändert, also tota-me in die Stadt (welches jedoch selher nicht vorkommt) gegen tote-me in der Stadt, wie im Lateinischen gesagt wird in urbem, und dagegen mit locativer Bedeutung in urbe, und analog im Deutschen in die Stadt gegen in der Stadt, nur dass wir den Dativ zur Umschreihung des Ruheorts setzen. Ist nun im umhrischen tote-me (in der Stadt) eine wirkliche Locativ-Endung enthalten, so steckt sie in dem e der 2ten Sylbe, welches höchst wahrscheinlich lang und eine Zusammenziehung von at ist. Nothwendig ist es aher nicht, in tote-me eine Locativ-Endung zu erkennen, denn da tote (toté) der Dativ von tota ist, so steht der Annahme nichts im Wege, dass der Dativ in Verbindung mit mem, me etc. und

<sup>\*)</sup> Sie kommt nur 2mal vor, und dafür dreimal men (l. c. §. 24, 3 und 4 b); sehr zahlreich belegt aber ist me, wofür gelegentlich auch ein bloßes m.

gelegentlich auch für sich allein\*) das locative Verhältniss ausdrücke, dass aber die Richtung wohin, oder der Zielort, durch den Accusativ in Verhindung mit den genannten Sylben ausgedrückt werde. Da aber die Verdoppelung eines Consonanten in der umbrischen Schrift, wie in der altlateinischen, nicht hezeichnet wird (s. Aufr. u. Kirchh. §. 13), so haben die Singular-Accusative in Verbindung mit dem mit m anfangenden Encliticum - welches ich für eine Postposition halte - nicht die Fähigkeit, sich durch die graphische Darstellung bemerklich zu machen. Wir dürfen also z. B. Akeruniamem, arvamen, rubiname als = Akeruniammem etc. auffassen, oder wir müssen annehmen, dass der Accusativ vor dem folgenden m der angehängten Postposition sein m verliere, zumal er auch im einfachen Zustande öfter ohne m erscheint (l. c. p. 110), weshalh es nicht befremden kann, daß der Zielort gelegentlich durch Formen auf a ohne angefügtes Verhältnisswort vorkommt, da kein Casus mehr als der Accusativ dazu geeignet ist, für sich allein die Richtung nach einem Orte auszudrücken, wie dies, abgesehen vom Sanskrit, im Lateinischen bei Städtenamen der Fall ist. In der 2ten umbrischen Declination findet eine Unterscheidung des Ruheortes vom Zielorte nicht statt, d. h. die angehängte Postposition kommt hier bloss in Verhindung mit dem Accusativ, oder dieser allein mit abgelegtem Casuszeichen vor; z. B. vuku-men, esunu-men, esunu-me, anglo-me, perto-me, carso-me, somo (l. c. p. 118), wofür man auch vukum-men etc. sprechen könnte. Bei den i-Stämmen stimmen locative Formen auf i-men, i-me, i-m, e-me, e-m, e zu den Accusativen auf im, em, e. In rus-e-me, von dem consonantischen Stamme rus, ist das e wahrscheinlich Bindevocal (l. c. p. 128) und das flexionslose rus der neutrale Accusativ. Als Bindevocal mag auch das e der Plural-Locative auf em gelten, wenn nicht etwa hier em

<sup>&#</sup>x27;) Aufrecht und Kirchhoff (p. 113) erwähnen rupinie, sate, Akerunie, Jovine, tote rubine, sahate als den Ruheort bezeichnend.

eine blosse Umstellung von me ist, zur Erleichterung der Verhindung mit dem vorangehenden f, worin ich die gewöhnliche pluralische Accusativ-Endung erkenne (s. §. 215, 2.), wobei es wichtig ist zu beachten dass die Formen auf f-em niemals eigentliche Locative sind, sondern hlofs den Zielort hezeichnen (l. c. p. 114), was um so mehr herechtigt, sie als Accusative mit einer angefügten Postposition zu erklären. Der Neigung zur Ahwerfung eines schließenden m folgt das Umhrische auch bei diesen Bildungen, so daß die angehängte Postposition im Plural meistens aus einem blossen e hesteht, oder ganz verschwunden wäre, im Fall dieses e ein blosser Bindevocal ist. Man könnte in dieser Beziehung die griechischen Accusative wie οπ-α gegenüher den sanskritischen wie vac-a-m vergleichen. Zur Unterstützung der Ansicht, dass die scheinbare Casus-Endung der umbrischen Locative nichts als eine zur Postposition gewordene Praeposition sei, muss noch daran erinnert werden. daß das Umbrische überhaupt die Verhältnisswörter gerne hinten anfügt (l. c. p. 153ff.). So erscheint die dem Umbrischen eigenthümliche Praeposition tu oder to ans, von. nur im Verein mit den von ihr regierten Ahlativen. Auch ar = lat. ad wird dem von ihm regierten Suhstantive stets angehängt, kommt aher auch als Praefix vor Verhalwurzeln vor. Wir kebren zum Lateinischen zurück, um zu bemerken, dass sich die Adverhia auf é der 2ten Declination als Locative fassen lassen, während die auf 6 Ahlative sind; es ware also z. B. novê = skr. navê (im neuen), von dessen Diphthong ê = ai der Genitiv novî nur das Schlufs-Element bewahrt bat.

201. Die Pronomina dritter Person haben im Sanskrit ₹₹ in statt i im Locativ, und das a des Anbängepronomens sma wird elldirt (s. §. 165), daber z. B. tásm'in in ihm, kásm'in in wem? Dieses n erstreckt sich nicht auf die beiden ersten Personen — deren Locativ mögn-i, teäg-i lautet — und fehlt im Şend auch bei denn der dritten; daher z. B. 5çw ahmi in diesem. — Was den Ursprung des auf den Ort oder die Zeit des Verharrens hindeutenden i anhelangt, so ist er leicht gefunden, sobald man i als Wurzel eines Demonstrativums erkannt hat, die aher den indischen Grammatikern, wie die wahre Gestalt aller anderen Pronominaktwarzeln, entgangen ist.

202. Die mit langen einfachen Vocalen endigenden weibliehen Stämme hahen im Sanskrit eine eigenthümliche Locativ-Endung, nämlich am, woran nach Willkür auch die Feminina auf kurzes i und u Theil nehmen können, während die einsylbigen weihlichen Stämme auf langes i und û für âm auch das gewöhnliche & i zulassen; daher z.B. biy-am oder biy-i in Furcht, von bi. - Im Send hat sich diese Endung am zu a verstümmelt (vgl. §. 215), daher z. B. wssewyo yahmy-a in welcher von sewyo yahmi (vgl. §. 172). Diese Endung scheint aher im Send weniger Aushreitung zu haben als im Sanskrit, und auf die Femininstämme auf i und u nicht anwendbar zu sein. -Das Litauische hat wie das Send von der Endung am den Nasal verloren und zeigt bei seinen weiblichen Stämmen auf a im Locativ oj-e gegenüber dem skr. ay-am, also áswoj-e (= skr. ásváy-ám), wobei das j einen assimilirenden Einfluss auf den folgenden Vocal geübt haben mag (vgl. p. 146f.). Bei Stämmen auf i gesellt sieh zu diesem i noch der entsprechende Halbvocal j, das i selher aher verlängert sich zu y (= 1), daher awyj-e gegenüber dem skr. avy-am (euphonisch für avi-am) von Ha dvi Mutterschaf '). Die Casus-Endung kann im Litauischen bei Stämmen auf i auch wegfallen, daher awy (awf). Da

<sup>\*)</sup> Es mag bei dieser Gelegenheit bemerkt werden, daß im Päli regelmäßig das schließende i der Wortstämme vor vocalisch anfangender Casus-Endong su jr (== lit. ij) wirdt, daher z. B. von ratit fem. Nacht der Locativ [Appl ratitjr-an, oder [Appl ratitjr-da, letzteres mit unterdrücktem Nasıl, wodurch diese Form, abgeschen von der bewährten Länge des Vocals, den Endungen der litusischen Formen wie awyf-è sehr nahe kommt.

aber die i-Stämme in der genannten Sprache größtentheils weiblich sind, so mag ihre Analogie auch auf die Masculinstämme auf i eingewirkt haben, so dass diese ebenfalls im Locativ ij-e zeigen, also gentij-e in dem Verwand-Befremdender ist es, dass auch die u-Stämme, obwohl sie sämmtlich männlich sind, an der Endung j-e theilnehmen, also sūnuj-ė"), wofür jedoch, nach Schleicher (p. 190), auch sūnui, welches sich vom Dativ súnui (s. 8, 176) blofs durch die Accentuation unterscheidet. Wenn aber die locative Form saniti, welche Ruhig und Mielcke nicht kennen, eine alte Begründung hat, und nicht eine Zusammenziehung von sanuje ist, so stimmt sie schön zu dem oben erwähnten sendischen und vedischen tanv-i (vom weiblichen Stamme tanu) und unterscheidet sich von demselben bloss durch die Beibehaltung des Vocals u, der im Sanskrit und Send lautgesetzlich zu v werden musste. Man vergleiche auch die gunirte mannliche Vedaform sunav-i und das analoge slav. sunov-i.

203. Wir geben hier einen Überblick des sanskritischen, sendischen und litauischen Locativs und des bildungsverwandten griechischen Dativs.

|       | Sanskrit. | Şend.     | Litauisch. | Griechisch. |
|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| m.    | ášvé 1)   | aé p ê    | ponè       | ĩππφ        |
| m. n. | ká-sm'-in | ka-hm'-i  | ka-mè      |             |
| f. '  | áśváy-ám  | hisvay-a? | de vooj-e  | χώρα °)     |
| m.    | páty-âu3) |           | *)         | πόσι-ι      |
| f.    | príť-áu3) |           |            | πόρτι-ι     |
|       | prity-am  | ,         | awyo-è     |             |

<sup>&</sup>quot;) Vielleicht besser zwnu-j-è zu theilen, wie in Pâli-Locativen von weiblichen Stämmen auf u, z. B. y agu-y-an oder y agu-y- a (vgl. §. 43) im O pfer.

s) Vgl. lat. equi, humi, Corinthi, aus equoi etc., und dagegen nov & (aus novai) mit A nave im neuen (§. 200 Schluß).

<sup>\*)</sup> Vgl. lat. equae, Romae, alt equai, Romai (p. 12).

<sup>8)</sup> S. §. 198. 4) Nach Analogie der Feminina.

|       | Sanskrit.   | Send.       | Litanisch. | Griechisch.     |
|-------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| n.    | vári-n-i    |             | ,          | 18 pt-1         |
| f.    | bávanty-ám  | bavainty-a? |            |                 |
| m.    | sûn'-aŭ 3)  |             |            |                 |
|       | sûnáv-i 4)  |             | કહેમાોલ    | véxu-i          |
| f.    | hán-áu      |             |            |                 |
|       | tanv-i 5)   | tanv-i      |            | γένυ-ι          |
| n.    | mádu-n-i    |             |            | μέθυ-ι          |
| f.    | vadv-ám     |             |            |                 |
| m. f. | gáv-i       | gav-i?      |            | βο(F)-ί         |
| f.    | náv-í       |             |            | να(F)-ί         |
| f.    | váć-í       | váć-i       |            | òπ-í            |
| m.    | bárat-i     | barënt-i    |            | φέροντ-ι        |
| m.    | ásman-i     | aimain-i    |            | δαίμον-ι        |
| n.    | namn-i 6)   | nâmain-i    |            | τάλαν-ι         |
| m.    | bratar-i7)  | bratr-i? 8) |            | πατρ-ί          |
| f.    | duḥitár-i7) | dugder-i 9) |            | <i>Συγατρ-ί</i> |
| m.    | dátár-i7)   | datr-i? 1)  |            | dorijo-i        |
| n.    | váćas-i     | vaćah-i     |            | ἔπε(σ)-ι        |

<sup>5)</sup> Vedisch s. §. 199.

<sup>4)</sup> Oder naman-i, s. kl. Sanskrit-Gr. §. 191.

<sup>2)</sup> Die Stämme, in deren Endaylbe ar oder år mit 7 wechselt, seigen sämmlich im Locat. ar-i, während die allgemeine Theorie der schwächsten Casus die Unterdräckung des, dem themstischen rvorangehenden Vecals erwarten ließe, also z. B. pitr-i für pitár-i, gegenüber dem gr. Datir warp-i, s. p. 271.

a) Die Ausstofung den, dem r im Stumme vorangebenden, Vocals, nach dem Princip der übrigen schwächten Canus, it um ir wahrscheinlicher als die Beischaltung deuelben, also ördiri, ddiri, wie z. B. im Gen. brdiri-ahm, ddir-ahm. Dagegen behält das Send bei Stümmen auf an den Vocal, auch wenn ihm nur ein Consonant vorbregebt, in allen achwachen Casus in der Regel bei; daber oben nåmain-i für skr. nåmn-i der nämain-t, im Dativ and Gen. nämain-t, näman-d für skr. nåmn-ei, nämn-ei, nämn-ei, nämn-ai, im Brockbau's Index die aus däman und nämane nörpringenden Casus.

<sup>1)</sup> Für dug'dr-i s. p. 344. Anm. 12. Man könnte aber auch

## Vocativ.

dug deiri und analog im Dativ dug deire erwarten (s. §. 4t. p. 71).

<sup>&#</sup>x27;) In Beung auf die Lehre der indischen Grammatiker, duß Vocater und Verha, wenn lettzteren nicht durch gewisse accentschüttende Wörter der Ton hewahrt wird, nur am Anfange des Satzes betont werden, verweise ich auf mein vergleichendes Accentuationssystem Aam. 37. Hier nur soriel, daß es unmöglich ist, daß Vocative wie räßen zu utra oder Verhalformen wie aß auf zij Amahi wir wir en (med.) an irgend einer Stelle des Satzes gans toolos sein können.

<sup>\*\*)</sup> Der Nominativ der beiden letzten Formen muß umprünglich gleich dem akt. mata, auhsta orytonirt gewesen sein; denn daß, der Ton der Endylbe des Simmens zukommt, erhellt aus der gancen Declination dieser Wörter. Eine eigenthimliche Bewadmüß hat et au nur ein unorganischer Vorschlag, der sich aber mit Ausnahme des Nom, g. in allen star ken Casus (k. § 129) den Ton aneignet, also nicht nur dürze = akt. nar, sondern auch döbga, döbgt, döbgte, döbg

tern im griechischen Vocativ sg. die Betonung des Wort-Anfangs dem Umstande zugeschrieben werden, dass die griech. Composita in der Regel die möglichst weite Zurückziehung des Accents verlangen, so dass also der Vocat. εύσαιμον die dem Wortstamme zukommende Betonung hat, während im Nomin. εθαίμων der Ton aus bekanntem Grunde von seinem Stammsitze herabsinken musste. - Was die Form des Vocativs sg. im indo-europäischen Sprachstamm anhelangt, so hat derselbe entweder gar kein Casuszeichen, oder ist identisch mit dem Nominativ; ersteres ist das Princip, letzteres die praktische Entartung und beschränkt sich im Skr. auf einsylbige Stämme mit vocalischem Ausgang, daher z. B. भीस bi-s Furcht! wie xi-s; und so auch gau-s, nau-s im Gegensatze zum gr. βοῦ, καῦ. Ein schliefsendes a der Wortstämme bleibt im Skr. und Send unverändert; im Litauischen wird es zu e geschwächt \*); und auch das Grieehische und Lateinische ziehen in dem flexionslosen Vocativ der entsprechenden Declination ein kurzes e dem o oder s vor, welche unter dem Schutze von Endungen als Endbuchstahen des Stammes erscheinen. Man hüte sich also in ιππε, eque Casus-Endungen zu erkennen; diese Formen verhalten sich zu άθτα wie πέντε, quinque zu páńća, und das alte a, welches in inno; als o, in equus als u erscheint, hat endungslos die Gestalt & angenommen. - Die consonantischen Stämme behalten im Send, wenn sie s im Nominativ haben, dasselhe auch im Vocativ bei : so haben wir mehrmals beim Partic. praes. die Gestalt des Nomin. im Sinne des Voe. gefunden.

205. Die Stämme auf i und u haben im Skr. Guna, die Neutra jedoch auch den reinen Vocal; dagegen verkür-

<sup>&#</sup>x27;) Das Altpreußische kann bei seinen männlichen Stämmen auf aufen Vocal unverändert lassen, oder daßir e setzen, oder die Form des Nominativs gebrauchen; daher deien a Gott! (= skr. dfon), oder deiene (= lit. dewe), oder, wie im Nominativ auch deiene). Das Lettlische setzt durchgreifend den Nominativ sauch deienes). Das Lettlische setzt durchgreifend den Nominativ satt des verlorenen Vocative.

zen die mehrsylbigen Feminina auf i und i diese Endvocale, während ein schließendes HI a zu e wird; d. h. es schwächt sich die letzte Hälfte des d. = a + a. zu i, welches mit der ersten Hälfte zu ê zusammengezogen wird. Die Sprache aber beabsichtigt, sowohl bei Erweiterung wie bei Verkürzung des Endvocals, offenhar ein und dasselbe Ziel, nur auf entgegengesetztem Wege, und zwar einen gewissen Nachdruck bei der Anrede. - Zur Guna-Form III 6, aus a + u, stimmen merkwürdig das Gothische und Litauische durch Formen wie sunau, sunau, gleich dem skr. suno "). Gothische Feminin-Stämme auf i sind hei Ulfilas im Vocat. nicht beleghar; da sie aher in anderen Beziehungen den u-Stämmen parallel laufen, und wie diese im Gen. und Dativ Guna haben, so zweisle ich kaum an Vocativen wie anstai. - Die weiblichen u-Stämme sind im Vocativ ebenfalls nicht zu belegen, da sie aber in allen belegharen Casus der Analogie der männlichen u-Stämme folgen. so darf man wohl Vocative wie handau \*\*) ohne Bedenken dem männlichen sunau, magau gegenüherstellen. Männ-

<sup>&</sup>quot;) Das Şend kann ein schließendes » a nach Willike entweder gemiren oder nicht, und man findet sowohl ψακιρως mainya das λαμους mainya uk Vocativ von λαμους mainya uk Geist. Daggen habe ich ein schließendes i nur ohne Guna gefunden, und zwar öfter αγολων μαίτί Herri; so V. S. p. 456. ψημως νη μυγριανωλα μαϊτίλιεία namhnd-paiti, "stehe auf, Orts-Herri"

<sup>&</sup>quot;') V. Gahelentz und Loche (p. 64) setzen hondus, aber auch szung, lettzere offenbar aus Versehen, denn die Form sonnu ist von Grim mehon in der ersten Ausgabe einer Grammatik dreimal helegt, und mogau einmal. Wir durfen um also die schöne Analogie, und mogau einmal. Wir durfen um also die schöne Analogie, nicht entziehen lassen. Da sich aber der Voeztiv von allen Causa netwersten belegen jülit, well lehlore Gegenatione nicht leicht angeredet werden, so dürfte man hei diesem Causa nicht anterlassen, für die Formen, die man ansetzt, Belegstellen aus der hetreffenden Wortklasse zu gehen. So bin ich auch jetzt darüber zweifelhaft, od is Stimme auf n. (die schwache Declica) gleich dem Sanskrit das

liche Stämme auf i hahen im Gothischen, gleich den männlich-neutralen a-Stämmen, ihren Endvocal im Vocat., ehen so wie im Accus, und Nominat., verlorent daher vulf', daur', gast'. Dagegen gunirt das Litauische in den heiden Geschlechtern ein schließendes i ehen so wie u, daher gente Verwandter! awe Schaf! wie im Skr. pate, dve. - Die Adjective sind im Germanischen in Ansehung des Vocativs von der alten Bahn abgewichen, und bebalten das Casuszeichen des Nominativs hei; daher z. B. goth. blind -s hlinder! Diesem ungesetzlichen Gehrauch des Nominativzeichens folgen im Alt-Nordischen auch die Substantive. - Das Griechische hat seine Vocative noch ziemlich zahlreich vom Nominativzeichen rein erhalten, und setzt in manchen Wortklassen den nackten Stamm, oder diejenige Verstümmelung desselhen, welche Wohllautsgesetze oder Verweichlichung nothwendig machten; daher z. B. τάλαν gegen τάλας, χαρίιν für γαρίεντ gegen γαρίεις, παι für παιδ gegen παις. Bei Guttural- und Labialstämmen ist, weil κς und πς (ξ, ψ) sehr beliebte Verhindungen sind, denen auch die Schrist durch besondere Buchstahen gehuldigt hat, die Sprache das Zeichen des Nomin, im Vocativ nicht wieder los geworden. Doch ist der Vocativ ava nehen avag merkwürdig, und lautet so. wie ihn ein Thema avaxr, dem im flexionslosen Zustande weder xr. noch auch füglich das x gelassen werden konnte. erwarten lässt. "Übrigens ist leicht zu denken Isagt Buttmann S. 180), dass hesonders diejenigen Gegenstände, welche nicht gewöhnlich angeredet werden, wenn einmal der Fall eintritt, lieher die Form des Nom. hehalten, wie J ποῦς" °). - Das Lateinische hat den vom Griech, vorhereite-

Thema als Vocativ gebrauchen, oder den Nominativ, ob also der Stamm hanan im Vocat. eben so lautet, oder hana.

<sup>\*)</sup> Diesem Umstand mag auch das Neutrum der o-Stämme die Wiedereinführung des Casuszeichens v verdanken, während das Skr. den nackten Stamm setzt. Außerdem mag auch der Umstand gewirkt haben, daß der Grieche sich von der nackten Grundform im

ten Weg der Entartung des Vocativs weiter verfolgt, und setzt statt dessen, mit Ausnahme des Masc. 2. Decl., überall den Nominativ. — Die in §. 148. genannten Substantiv-Stümme bilden im Vocativ:

|      | Sanskrit.     |            | Griech. | Latein. |       | Gothisch.  |
|------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|
| m.   | áśva          | aśpa       | ίππε    | eque    |       |            |
| n.   | dána          | dâta       | δῶρο-ν  | dônu-n  |       | . daur'    |
| f.   | áévê          | hisva 1)   | χωρά    | -equa   | áśwa  | giba       |
| m.   | pátě          | paiti      | πόσι    | hosti-s | genté | gast       |
| f.   | pritê         | âfrîti     | πόρτι   | turri-s | awé   | anstai?    |
| n.   | väri          | vairi      | ίδρι    | mare    |       |            |
| f.   | bávanti       | bavainti   |         |         |       |            |
| m.   | sún ô         | paśu       | vénu    | pecu-s  | sûnaú | sunau      |
| f.   | hánô          | tanu       | γένυ    | socru-s |       | . kinnau   |
| n.   | m á d'u       | madu       | μέθυ    | pecû    |       |            |
| f.   | váďu          |            |         |         |       |            |
| m. f | . gâu-s       | g âu - 8   | βοῦ     | b∂-s    |       |            |
| f.   | n âu-8        |            | vaŭ     |         |       |            |
| £.   | $v \hat{a} k$ | v á k'-s?  | ōπ-ς    | voc-s   |       |            |
| m.   | báran         | baran-s    | φέρων   | feren-s | áugān | -s fijand? |
| m.   | ákman         | aéman      | δαῖμον  | 8ermo   | akmů' | ahma?      |
| n.   | naman         | nâman      | τάλαν   | nômen   |       | namó?      |
| m.   | bråtar        | brâtarě 2) | πάτερ   | fråter  |       | brôthar    |
| f.   | dúhitar       | dugđarě 2) | θύγατερ | måter   | dukté | dauhtar    |
| m.   | dátar         | dâtarě 2)  | δοτήρ   | dator   |       |            |
| n.   | váćas         | vaćô       | Ĕπος 3) | genus   |       |            |
| **   | 1.1.1.        |            | A-G     |         | C     |            |

Voc. leichter entwöhnte, weil sie am Anfange von Compositen viel seltener als im Sanskrit in ihrer ganzen Reinheit erscheint (s. §. 112).

<sup>\*)</sup> So dredja a 1 Vocativ von dredja, Name eines weiblichen Genius (wordtich best landige Pered e habe nd), aus drea, sist drude drea, sist drude drea, sist drude drea, sist drude drea, sist drea, drea,

<sup>\*)</sup> S. §. 44. 3) S. §. 128.

## Dual.

## Nominativ, Accusativ, Vocativ.

206. Diese drei Casus haben im Sanskrit hei Masc. und Fem. die Endung du, welche wahrscheinlich aus ds durch Vocalisirung des sentstanden (vgl. §. 56<sup>th</sup> und 198), und somit nur eine Verstärkung der Plural-Endung as ist. Der Dual lieht, weil ihm eine klarere Anschauung zum Grunde liegt als der unhestimmten Vielheit, zu stärkerem Nachdruck und lehendigerer Personificirung, die breitesten Endungen, sowohl in den genannten Casus als in den ühren. Man vergleiche auch beim Neutrum das lange i des Duals mit dem kurzen des Plurals, z. B. अमुणों वंडमधार्श mit अमुणों वंडमधार्थ mit अमुणों वार्ष अमुणों क्षार अमुणों अमुणों क्षार अमुणों क्षार अमुणों अमुण

207. Während das Pråkrit und Påli den Dual eingebüsst hahen, hat ihn das Send noch bewahrt, doch so, dass man statt desselben auch häufig den Plural findet, und z. B. im V. S. p. 203. Espanusspyceb au a senubyaścia, bis zu den Knieen, mit pluraler Endung steht. Beim Verhum ist der Dual noch seltener, doch ist er auch hier nicht ganz untergegangen und durch mehrere Stellen des V. S. belegbat\*). Die skr. Endung au findet sich an den entsprechenden Stellen im Send in der Gestalt von &w do, welches nach & 564) zugleich für die skr. Endung de steht, und einen nachdrücklichen Beweis ahgiht, dass die skr. Dual-Endung au nichts anders als eine Entartung von de sei, und zwar eine gelegentliche, nur einmal oder zweimal (s. §. 198) in der Grammatik sich zeigende, während das hierdurch vom Skr. gegebene Beispiel vom Send zum allgemeinen Princip erhoben worden. Diese Ansicht wird fast zur unumstößlichen Thatsache, dadurch, dass das Send sogar im Dual den Zischlaut

<sup>&</sup>quot;) Vgl. Gramm. crit. add: ad r. 137.

vor der Partikel ωρ ĉa wirklich bewahrt hat, und doi-da sagt, nicht do-da, wie zu erwarten wäre, wenn im Skr. die Dual-Endung åu die ursprüngliche Gestalt und nicht eine Entartung von ås wäre. So lesen wir im V. S. p. 225 ωραμμωρογεζεςω ωραμμωρογελεν herrödi-da ... amērētāt-doi-da').— Was Anquetil in seinem Vocabular (p. 456) naerskeido schreibt und durch "deuzefmmen" übersetzt, kann nichts anderes als ξωμομογελοων nāirikā, Die Form ξωμομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομογολομο

<sup>\*)</sup> Vgl. Anque til II, t75. Die beiden Genien, welche Anque til "Khordad" und "Amerdad" schreibt, erscheinen sehr häufig im Dual. anch mit der Endung bya (§. 215), nbwohl jeder für sich im singularen Verhältnis steht; also mit dem im Texte l. c. vorangehenden toi ube (so zu lesen für γρωι» ub ai) die se heiden (Genien) Haurvat und Amertat. Es erklärt sich diese Erscheinung, wie sehnn in der ersten Ausgabe (p. 246) vermuthet worden, mach dem Princip der vêdischen copulativen Compositen, wie pitar 4-matar 4 Vater und Mutter, wörtlich πατέρε-μητέρε, wo jedes der verhundenen Wärter die Summe des Ganzen ansdrückt (s. §. 972). - Für hurodos ca ist haurodosca zu lesen (s. Westergaard's Zendavesta p. 66. 11.). mit > au für a nach §. 46. Die vnllständige Form des Namens dieses Genius lautet im Stamme haurvatat (d.h. Ganzheit), woraus zunächst hauroat (wovnn der Instr. Dat. Ahl. dn. hauroadbra) und hieraus, mit Ahlegung des ganzen Suffixes, hauroa = skr. sároa. Der Stamm ameretat, etymologisch Unsterblichkeit, verkurzt häufig das a seiner Endsylhe, daher oben ameretataos-ed und analog im Instr. Dat. Ahl. ameretadbra. Dagegen zeigt der Acc. sg. die noverstümmelte Form ameretatem. In ihrem Ableitungssuffix stimmen die Namen dieser beiden weihlichen Genien zum lat. 161 und griech. τητ. Man vergleiche, abgesehen vom Primitivum, ameretatem mit dem lat. immortalitatem. Das Primitivum des send. Ausdrucks kommt im V. S. nicht vor, es stützt sich aber wahrscheinlich auf das skr. amara unsterblich; wo nicht. so muß man ein sanskritisches amar vnraussetzen, dessen r nach S. 44 den Zusatz eines e' nicht entbehren knnnte.

208. Im Vêda-Dialekt findet man die Endung Ar du häufig zu a verstümmelt, so dass das letzte Element des Diphthongs unterdrückt ist; daher z. B. aśvin-a die beiden Aswinen, von asvin: uba' deva' die beiden Götter, von ubá dévá; rágáná die beiden Könige, von ra'dan. Im Send ist die aus do verstümmelte Endung ebenfalls gehräuchlich, und zwar häufiger als die vollständigere; namentlich freut es uns, das genannte indische. durch seine jugendliche Schönheit berühmte Zwillingspaar auch am Himmel des Ormusd glänzen zu sehen. Wir lesen nämlich im 42. Ha des Yasna -wc wwwysessw negowewe bluss aspina-ta yavanê yasamaidê "Asvinosque juvenes veneramur", was Anquetil übersetzt durch "je fais Izeschné à l'excellent toujours (subsistant)". Das sanskritische asvina kann nämlich im Send nichts anderes als aspina oder aspina geben (§, 50); bemerkenswerth aber ist an dieser Stelle der Plural vavan-ô (aus yavanas) in Bezug auf den Dual aspina; er liefert einen neuen Beweis, dass in dem erhaltenen Zustande des Send der Dual schon seinem Untergang nahe war; wie denn auch das auf nominale Dual-Formen sich beziehende Verbum meistens im Plural gefunden wird.

209. Von der Veda-Endung α und dem im Send dafür stehenden kurzen α \*) gelangt man leicht zum griechischen

<sup>\*)</sup> So z. B. V. S. p. 23. wownes? Egw wows > 7>wer haurata ameretata die beiden Hauryat's und Amertat's;

dualen e, da dieser Vocal am Ende sehr gern das alte ā vertritt; und wie oben im Vocativ (§. 204) ίππε für asva, aspa stand, so entspricht nun auch hier arde-e (mit euphonischem d) dem vedischen All nar-a und sendischen nar-a. Wenngleich auch w nach §. 4 sehr häufig für 311 a steht, so hüte man sich doch, etwa ιππω als Analogon von ásvá zu hetrachten (s. §. 211). Dass aber das litauische duale u der männlichen Stämme auf a mit der gedachten vedischen und sendischen Dual-Endung zusammenhange, d. h. aus & hervorgegangen sei, kann ich um so weniger hezweifeln, als auch hei den übrigen Declinationen der litauische Dual in diesem Casus auf das genaueste mit dem Skr. ühereinstimmt, und das litauische u auch an manchen anderen Stellen der Vertreter eines alten a ist (s. §. 161); man vergleiche also z. B. dewù zwei Götter mit dem vedischen deva und sendischen w>>>w4 daiva. Die Pronomina der 3ten Person zeigen & (s. p. 135) für w. verhinden sich aber mit dem Zahlworte du zwei, (Schleicher p. 195), daher z. B. tû'du diese heiden, anûdu jene beiden, judu sie heide. Im Accusativ du. fügt man gewöhnlich in allen Declinationen dem Endvocal, nach Analogie des Acc. sg., das Nasalzeichen bei, welches aber im Dual keine etymologische Begründung hat, und da es überhaupt nicht mehr ausgesprochen wird (s. §. 10), hier füglich weggelassen werden kann, wie es auch Schleicher wirklich gethan hat \*). Ich schreibe demnach dewù so-

<sup>&#</sup>x27;dem Sinne nach: Haurvat und A mertat, die beiden (acc.), p. 156 mod öfter den en en zewei Menschen. Dberhaupt scheint langes d der betreffenden Dual-Endung nur in dem oben (p. 56) erwähnten Dialekt vorzukommen, der nach Analogie des Altpersischen auch die ursprünglich kurzen en am Wort-Ende verlängert, daher oben as pind-éd für .- «a. Es können also sendische Duale saf 6, sofern sie in den zu dem abweichenden Dialekt gebrenden Kapiteln der Yaina erscheinen, für die Theorie der Causbildung keinen Werth laben.

<sup>&#</sup>x27;) Ich habe mich schon in meinem vergleichenden Accentuations-

wohl im Accus, als im Nom, und Vocativ, und in letzterem Casus gegenüber dem vedischen deva, mit zurückgezogenem Accent (nach §. 204).

210. Männliche und weibliche Stämme auf i und s unterdrücken im Sanskrit die duale Casus-Endung, und verlängern zum Ersatz den Endvocal des Stammes in dieser flexionslosen Form; also pátî von páti, sûnû von sûnú. Vor diesen verstümmelten Formen zeichnet sich vortheilhaft das in 8, 207 erwähnte send. Sw> Swuj basv-ao Arme (von basu) aus. Es fehlt aber auch dem Send nicht an der verstümmelten Form, die sogar die im V. S. allein beleghare ist. Von >>> >> mainyu Geist finden wir häusig den Dual yssiswe mainya, dagegen für 1557 eresa zwei Finger die verkürzte und daher mit dem Thema identische Form 35675 eresu (V. S. p. 318: w>>4 >5575 dva ěrěsu).

211. Das Litauische stützt sich hei seinen i - und u-Stämmen auf das erwähnte sanskritische Princip der Unterdrückung der Endung, doch unterläßt es die Verlängerung des Stammvocals, oder vielmehr, es hat das ursprünglich verlängerte t und û im Laufe der Zeit wieder in seine Kürze zurücktreten lassen; daher awl zwei Schafe, sunit zwei Söhne für skr. aví (nom. acc. voc.), sunu (nom. acc.), su'nu Vocativ. Jedenfalls ist die Übereinstimmung der litauischen und sanskritischen Formen in den hetreffenden Wortklassen so grofs, dafs man sie kaum für zufällig halten kann. Gründen sich aber die litauischen Formen, und die analogen altslavischen wie kosti zwei Knochen, auf Überlieserung aus der Zeit der Identität der lettischen und slavischen Sprachen mit dem Sanskrit, so erkenne ich in dieser Begegnung einen neuen Beweis der verhältnissmässig späten Absonderung der lettischen und slavischen Idiome von ihren

system (1854. Anm. 151) gegen den Gebrauch des lautlosen Nasalzeichens im Acc. du. ausgesprochen und l. c. p. 88 sanu die beiden Söhne im Acc. wie im Nom, dem skr. sånd gegenübergestellt.

aiatischea Schwestersprachen, (vergl. §. 21° p. 39), während griechische Formen wie πόσει-ε, πόστι-ε, γέου-ε, γέου-ε auf eine Zeit sich stützen, wo im Sanskrit die mäntlichen und weiblichen Sümmen auf e und win den in Rede stehenden Dualchen Sümmen auf e und win den in Rede stehenden Dualcaus noch Endungen hatten. Dagegen hat das Griechische in Formen wie δίχ. « Modeā die Casus-Endung aufgegehen, und dieselhe nach dem Princip der sanskritischen Formen wie δίχ. « κα » — aber unabhängig vom Sanskrit — durch Verlängerung des Stammvocals ersetzt, der zwar in der griech, ersten Declination, seinem Ursprunge nach, überall ein 1 an g e s a ist, aber doch im Singular nicht überall seine Länge und die alte «-Qualität hewahrt hat, also. Du. Modeā gegen Sg. Mößeß, «dochő gegen wigh», aus swebd. 3.

212. Die Neutra haben im sanskritischen Dual der betreffenden Casus nicht au sondern i zur Endung, wie sieim Plural nicht as, sondern kurzes i haben. Ein schliefsendes & des Stammes geht mit diesem i in ê über (§. 2), daher z. B. éaté, zwei hundert aus éata-i. Andere Vocale setzen ein euphonisches n ein, daher z. B. สเคติ ตัดแน-ก-รั die beiden Kniee. Im Send folgen die mit a oder einem Consonenten endigenden Stämme dem Princip des Sanskrit, daher wooswas (kommt oft vor) für skr. éaté (§. 41), wass4 wo waugwer duyê haşanhrê zwei tausend (§. 54) für दे सहस्रे dvé sahásré"). Beispiel eines sendischen Duals von consonantischem Stamm ist ລາງພຽມພຸດ casmaini die beiden Augen (s. Burnouf, Yasna p. 497), welches abgesehen von dem nach §. 41 eingefügten euphonischen i genau zu skr. Formen wie vartmanî zwei Wege stimmt. Man findet aber auch das > i der Casus-Endung gekürzt. z. B. in dem oben (p. 269) erwähnten siburgou as'auni; so in sersaus vanuhi, umstellt aus vanhvi, vanhu gut. Diese Kürzung ist, wie es scheint, als Regel anzusehen, denn auf die Vocallänge in dem ohigen casmaini ist, meiner Meinung nach, darum kein Gewicht zu legen,

<sup>\*)</sup> Über das Verhältnis von duye zum skr. doe s. §. 43.

weil das Kapitel des Yasna, worin dieser Ausdruck vorkommt, dem ohen (§. 188) erwähnten Dialekt angehört, der die Verlängerung kurzer Endvocale lieht. — Die entspreehende skr. Form für das erwähnte vanuh-i ist vasu-n-1, mit euphonischem n, woran das Send keinen Antheil nimmt (s. §. 133).

213. Das Griechische verzichtet in den in Rede stehenden Casus auf eine das Neutrum von den beiden natürlichen Geschlechtern unterscheidende Endung; das Sanskrit aher hat scheinbar das ohen erwähnte neutrale i auch auf die weihlichen d-Stämme ausgedehnt. Allein die Begegnung der weiblichen Formen wie asve zwei Stuten mit dem neutralen dane zwei Gahen ist, wie das Send uns helehrt, nur äußerlich, und die beiden Formen kommen auf ganz verschiedenen Wegen sich entgegen, und verhalten sich zu einander so, dass in dane (aus dana + i) wirklich eine Dual-Endung, und zwar die gewöhnliche der Neutra enthalten ist, in dive aber die männlich-weihliche Endung du (aus de §. 206) vermisst wird, jedoch aus der in §. 207 erwähnten Sendform swsswgs?swi nairikay-ao, zwei Frauen, wieder hergestellt werden kann. Ich glauhe nämlich, dass 我親 dávê aus aévay-au so entsprungen oder verstümmelt sei, dass, nach Abfall der Endung, der vorhergehende Halhvocal zu seiner Vocal-Natur zurückgekehrt ist und mit dem a des Stammes sich diphthongirt hat (s. §. 2 und vgl. p. 227 f.). Der Dual ásvé hätte also nur eine Schein-Endung, d. h. eine Erweiterung des Stammes, welche ursprünglich die wirkliche Casus-Endung hegleitete. Im Send kommt jedoch die verstümmelte weibliche Dualform auf no é ehenfalls vor, und ist sogar die vorherrschende '); allein es ist merkwürdig und für meine Behaup-

<sup>\*)</sup> Ich weiß Formen wie nairikayao im V. S. als Dual nicht zu belegen, denn im 16ten Fargard des Vendidad, wo dieser Ausdruck mehrmals vorkommt, ist es der Genitiv sing. und es gründet sich hier der Ausgang do auf die akr. weihliche Genitiv - Endung d... Sollte

tung eine schöne Unterstützung, dass auch diese verstürnmelte Form auf & &, wo die Anhängepartikel wa ca ihr zur Seite steht, das Casuszeichen & bewahrt hat; und wie oben ωρωεωρουρε?ερω amērētat-āoš-ćā "die beiden Ameriat's", so finden wir V. S. p. 58 wownersew wewgew ameses-ca spente "und die beiden Amschaspant's" ("non-conniventesque Sanctas", vgl. HITHU amis'a und Nalus V. 25, 26 u, s. §. 50) '). Die Form שנט es- ist aus dem aus 8, 207 zu erwartenden vollständigen assussa ay-aos- so zu erklären, dass nach Ausfall des ¿w do das vorhergehende ay zu é zusammengezogen werden muſste, gerade wie p. 227 im Pråkrit êmi aus skr. ayami durch Ausstofsung des a geworden. - Die Entstehung von 知道 ásvé aus ásvay-áu können wir auch noch dadurch unterstützen, dass im Veda-Dialekt auch die weiblichen î-Stämme der Dual-Endung âu verlustig gehen können, und dann den nackten Stamm zeigen; so in den Scholien zu Panini लागली उपानली va'rahî upanahau "Eberlederne Schuhe" für va'rahyau; so yahvi die beiden großen für yahvyau (Rigv. m. VI. h. 17, 7). Eine analoge Sendform ist אינישטא פאר tevisi die beiden starken (vom gleichlautenden weiblichen Stamme), welches öfter als Epitheton der beiden Genien Khordad und Amertat vorkommt \*\*).

aber die in Anquetii's Glossar als Dual gegebene und durch "deux femmes" übersetzte Form auf einem Misverständnis beruben, so würde mich dies nicht abbalten, die skr. weibliche Dual-Endung auf als Verstümmelung von ay-dusu erklären, und wie bei den Duale nauf van die Untertrüktung der Casus-Endung anzunehmen.

Der lithographirte Codex hat hier ωρωισμέρω ames'ε'ε'εα, allein e findet sich häufig, aber wie es scheint feblerhaft, an der Stelle des xv; vgl. l. c. S. 88. ερωιέρω ωνοξέω ames ε'ερεπτε und s. §. 31.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. das vedische tavis a stark und tavis i Störke, Kraft. Auch das send. tevis i kommt als abstraktes Substantivum vor, und wird

214. Zu den sanskritischen und sendischen weiblichen Dual-Formen auf & stimmen litauische auf i, also aswi zwei Stuten = skr. dśve. Es ist also dem Litauischen von dem Diphthong  $\hat{e} = ai$  nur das Schluss-Element verblieben, während das altslavische sein 'b (je), dessen ursprünglicher Laut offenbar é gewesen ist (s. p. 140), dem skr. é gegenüberstellt, also BhAOBB vidovje zwei Wittwen = skr. vidavê. Da ich die, der wahren Casus-Endung beraubten weihlichen Duale auf é im Sanskrit und Send als Folge einer erst nach der frühesten Sprachtrennung eingetretenen Entartung ansehe, so betrachte ich diese Begegnung mit dem Litauischen und Altslavischen als einen neuen Beweis der späteren Trennung der letztgenannten Idiome von ihren asiatischen Schwestersprachen. - Das Lateinische hat nur bei duo und ambo einen zum Griechischen stimmenden Überrest des Duals bewahrt, der aber in den obliquen Casus durch Plural-Endungen ersetzt wird.

Es folgt hier ein Überblick der Bildung des Nominaties und Accusativs dual., welche, unter Berücksichtigung des sanskritischen Accentgesetzes (§. 204), zugleich die Stelle des Vocativs vertreten.

|    | Sanskrit | Send?          | Griechisch | Litauisch   |
|----|----------|----------------|------------|-------------|
| m. | a śvá u  | aipão          |            |             |
|    | áśvá     | aśpa           | ίππω       | pōnù        |
| n. | da'n ê   | dâtê           | ဝိဏ်ဝယ     |             |
| f. | á śvê    | $hisv \hat{e}$ | - χώρᾶ     | ásivi       |
| m. | pátî     | paiti?         | πόσι-ε     | ········ 1) |
| f  | priti    | âfrîtî?        | πόρτι-ε    | awi         |
| n. | vari-n-î |                | ιόρι+ε     |             |

von Burn ou f (Yaçna, Notes p. 149 Amn. 27) durch "é ne reg s'e "übersetzt. Die Wa. ist en, welche im Skr. wach sen, im Send können bedeutet. Man vergleiche unter andern das wällisische tyr-u wachsen. — Auch uteryditt kommt als weiblicher Dual üfter in Besug suf die genannten Genien vor. Wa es bedeutet, weiß ich nicht, allein sein Thema schließt blichte wahrscheinlich ehenfalls mit langen.

<sup>1)</sup> Aus erweitertem Stamme auf ia.

|     | Sanskrit     | Send          | Griechisch        | Litauisch |
|-----|--------------|---------------|-------------------|-----------|
| f.  | bávanty-áu   | bavainty-âo   |                   |           |
|     | bávantî      | bavainti      |                   |           |
| m.  | sûnű'        | paśû          | νέκυ <b>-</b> ε   | sûnù      |
| £.  | hánû         | tanû          | ytro-e            |           |
| m.  | mádu-n-î     | mado-i        | μέ 20-e           |           |
| f.  | vadv-áù      |               |                   |           |
| m.f | gav-au       | gav-ao        |                   |           |
|     | g ấ v - â    | gåv-a?        | βό <b>(F)</b> -ε  |           |
| f.  | náv-áu       |               |                   | .,        |
|     | nav-d        |               | vã(F)⊸r           |           |
| £.  | vá'ć-áu      | váć-áo        |                   |           |
|     | vấc-â        | váć-a         | ŏπ-ε              |           |
| m.  | bárant-áu    | barant-ão     |                   |           |
|     | bárant-á     | barant-a      | φέροντ-ε          |           |
| m.  | á śm ân - âu | a śman- âo    |                   |           |
|     | á im á n-á   | a s m a n - a | δαίμον-ε          |           |
| n.  | namn-î       | namain-i      | τάλαν-ε           |           |
| m.  | brátar-áu    | brâtar-âo     |                   |           |
|     | brátar-á     | brátar-a      | πατέρ-ε           |           |
| f.  | duhitár-áu   | duýďar-ão     |                   |           |
|     | duhitár-d    | du g'd'ar-a   | <i>θυγατέρ</i> ∙ε |           |
| m.  | dátár-áu     | dátár-ão      |                   |           |
|     | dátár-á      | dátár-a       | ∂011p-e           |           |
| n.  | náčas-š      |               | έπε(σ)-ε          |           |

## Instrumentalis, Dativ, Ablativ.

215. 1. Diese drei Casus haben im sanskritischen und eischischen Dual eine gemeinschaftliche Endung, während im Griechischen der Genitiv sich an den Dativ angeschlossen, und seine Endung von da entlehnt hat. Sie lautet im Skr. 12IIII. Bydm, welches sich im Send meistens zu w33j bya verstümmelt hat, während die vollständige Endung byanm die man nach §. 61 in dieser Gestalt zu erwarten hat, nur in einem einzigen Worte erscheint, welches Augen braue bedeutet und wurzelhaft mit dem skr. bra verwandt ist,

aber in keinem anderen Casus als den in Rede stehenden vorkommt \*). Verwandt mit der Endung byam sind im Sanskrit die Endungen byam, hyam, byas und bis, wovon die erste nur im Dativ pl. der beiden ersten Personen (asmá-byam, yusmá-byam) und in tú-byam tihi erscheint, während die erste Person im Dativ sg. hyam für byam zeigt, in Folge einer Verstummelung, welche öfter vorkommt (s. p. 43) und wodurch sich má-hyam zu túbyam verhält wie im Lateinischen mi-hi zu ti-bi, si-bi, i-bi, u-bi, ali-bi, utru-bi; aus ti-fi etc. Ich glauhe aber ietzt, dass das Lateinische sein hi von mi-hi nicht aus seinem asiatischen Stammsitze mitgebracht, sondern selbständig aus & erzeugt hat, wie im Spanischen ein anfangendes f meistens zu h geworden, im Lateinischen selber hordus aus fordus entstanden und somit hinsichtlich seines & zum skr. 6 von barami ich trage in demselben Verhältnisse steht, wie die Endung hi zur sanskritischen byam von tubyam. Das Armenische zeigt heim Pronomen der 1sten P. & C, und bei dem der 2ten q s als Casus-Endung, daher fibt in- mir, ghq q'e-s dir.

<sup>&</sup>quot;) Sein Thema ist broat, wovon broadbyanm nach §. 39 (p. 68). Der lithographirte Codex des V. S. trennt jedoch überall bei diesem Worte die Endung vom Stamme und zeigt p. 269 zweimal broad by anm und dafür p. 321 und 322 baroad by anm, wo das a hinter dem b, wenn die Lesart eine Begründung hat, als Hülfsvocal zur Vermeidung der Härte der unbequemen Consonantenhäufung am Wortanfange anzusehen ist. Was die verstümmelte Form bra anbelangt, welche Burnouf früher als Plural-Endung gefasst und dem skr. b'ras gegenühergestellt hat (vgl. Yacna p. 158ff.), so hahe ich dieselhe schon in den Jahrb. für wiss. Kritik (März 1831 p. 380) als Verstümmelung der skr. Dual-Endung by am dargestellt; denn darin ist das Send sehr standhaft, dass es dem skr. Ausgang as immer \$ 6 oder, unter dem Schutze eines antretenden Encliticums, www as gegenüberstellt. Auf die Endung byd für bya, worauf Burnouf l. c. p. 159 aufmerksam macht, kann ich darnm kein Gewicht legen, weil sie sich höchst wahrscheinlich einzig und allein in dem Nebendialekt findet, der überall am Wort-Ende das kurze a verlängert.

Ich erkenne sowohl in dem & Cals in dem q s die Entartung des skr. Z y der Endung byam oder hyam, und erinnere vorläufig, was den Verlust des Anfangs-Consonanten der Endung anbelangt, an die griech. Dual-Endung ω (ἐππο-ω, Μούσα-ιν) für skr. by am (§. 221), und an das dorische εν von τε-iv dir (= τι-tu-byam), εμ'-iv mir. Man sage nieht, dass man besser thue, da & & oft dem skr. & begegnet (s. p. 369), die Dativ-Endung von in-5 mir, die bis jetzt unerklärt geblieben ist, mit dem Anfangsbuchstaben der skr. Endung hyam zu identifieiren. Ich thue dies darum nieht, weil diejenigen & h, welche wir oben (p. 43) aus 및 đ (dh) und 된 6 (bh) durch Verlust des Grundlautes haben entstehen sehen, sieh durch die iranischen Sprachen größtentheils als verhältnißmäßig späte Erzeugnisse ausweisen, so dass z. B. dem skr. ha von i-ha hier (aus i-da), sa-ha mit (aus sa-da) im Send i-da, ha-da und viele ähnliehe Bildungen gegenüberstehen. Für mahê aus madê = gr. μεθα in der 1. P. pl. med. zeigt das Send maide oder maide, für दित hita gesetzt, aus dita, liefert es data oder, mit der Praep. ni, nidata niedergelegt. Nur die Wz. إسع san gesehlagen, stützt sich in ihrem Anfangsbuchstaben auf ein im Skr. ( an han) aus d hervorgegangenes h, dem also eine ältere Existenz als den übrigen h dieser Art zugestanden werden muß. Dagegen bleiben die aus H 5 hervorgegangenen & h im Send ohne alle Unterstützung, indem das h von grah nehmen (vêd. grab) im Send als b, f oder w erseheint; für मत्यम् mahyam mir aber findet sich in dem besonderen Dialekt, welcher die kurzen Endvoeale verlängert, die Form maibyå (mit ćá: maibyá ćá) mit Unterdrückung des schliefsenden m, wie in der Dual-Endung bya\*). -Erklärt man nun aber das armenische 3 5 des Dativs in-5 mir

<sup>\*)</sup> Benfey, welcher in seiner Schrift "Einige Beiträge zur Erklärung des Zend" (aus den Götting, gelehrten Anz. vom Jahre 1850) p. 10 zuerst auf diese sehr interessante Form aufmerksam gemacht und maiby d ć å durch "u und mir" übersetzt ltat, nimmt jedoch

aus dem y des skr. byam und şendischen byd, so ist zu berücksichtigen, das  $g \neq (der gewöhuliche Vertreter des y sanskritischer Flexionen) hinter Liquiden geme zu <math>^2 \neq 0$  oder  $^b \neq 0$  wird (Petermann p. 63, 205, 233). Hinsichtlich des  $g \neq 0$  von  $\phi b \neq 0$  ger  $\phi d = 0$  ist zu bemerken, daß auch dieser Buchsabe mit dem sanskritischen  $\overline{q}, y$  overwandt ist  $^b$ ), zu dem er sich ungesithr so verhält, wie der Aussprache nach das französische j (weiches  $\delta$ ) zum lateinischen j, oder wie das send.  $\phi$  (62) von  $\psi \phi \phi \phi \phi m$  for zum  $\phi b \approx 0$  (8, 59),

2) Der dritte Verwandte der oben erwähnten skr. Dual-Endung öydm, nämlich öyas, erscheint als regelmäßiger Ausdruck des Dat. und Ablat. plur. Ihm entspricht im Send byö, mit éa u n dt. öyasi-éa (§ 3.435 Anm. 3), im Lateinischen bus (wofür man bius erwarten sollte), und wahrscheinlich auch

an dem langen & von maiby & Anstnis, weil er nicht berücksichtigt hat, dass die betreffende Stelle (V. S. p. 168), so wie die beiden anderen, wo maiby & ca, nder maiby & allein vorknownt, zu dem, die Endvncale verlängernden Dialekte gehören; er lässt daher die Möglichkeit zu, dass maib ya eine Dualform sein könne, obwohl es sich viel schwerer mit dem skr. aoabyam uns beiden als mit mahyam mir vermitteln lässt, wenn man letzteres, wie ich es schon in der lat. Ausg. meiner Gramm. (1832 §. 104) gethan hahe, als Verstümmelung von má-b'ram fast. - Die Form maibre, worin Spiegel (Weber's Indische Studien I. p. 307) das skr. mahyam zu erkennen glaubt, sasse ich dagegen als pluralen Dativ, indem ich annehme, dass die skr. Endung byam von HEHLEH asmabyam durch die gewöhnliche Dativ-Endung ersetzt, der Stamm asmå aber der Sylbe as verlustig gegangen sei, wie im neupersischen ma wir, welches ich in formeller Beziehung eben so wenig als den Plural von men ich (= skr. mam mich) anerkennen kann, als suma ihr als den von ta du, da s'um a nffenhar auf den Schlusstheil des skr. Stammes yu-s'má, mit Einfügung eines Hülfsvocals, sich stützt (s. §. 334 und vgl. Benfey l. c. p. 11 f.).

\*) Bütticher I. c. p. 358 vergleicht dupp mars Grenze mit dem str. maryd id, und Petermann macht auf die gelegentlich im Innern des Wortes zwischen zwei Vocalen eintretende Erweichung des n zin g 4 aufmerksam. bis von no-bis, vo-bis, wenn diese Formen nicht ihrem Ursprunge nach einem anderen Casus angehören (s. §. 216), so dass bis auf die skr. Endung bis sich stützen wurde. Stammt aher das lat. bis eben so wie bus von der skr. Endung 8 yas, so verhält es sich zu der vorauszusetzenden Form bius, wie der adverbiale Comparativ magis zu seiner hypothetischen Urform magius (woraus majus durch Ausstofsung des g), während umgekehrt die gewöhnliche Form bus ein lautliches Analogon in dem Comparativ minus, aus minius, findet. Im Litauischen ist mus die ältere und vollständigere Form der pluralen Dativ-Endung (s. Schleicher p. 175), welche Ruhig und Mieleke nur den Pronominen der beiden ersten Personen zugestehen. Aus mu-mus nohis und ju-mus vobis konnte jedoch leicht die Folgerung gezogen werden, dass, wie ich auch in der ersten Ausgabe angenommen hahe, die Endung mus, wofür jetzt ms, in früherer Zeit sich über alle Plural-Dative erstreckt haben müsse. Das Altoreussische hat den alten a-Laut der skr. Endung byas bewahrt, hat aber dem s einen unorganischen Nasal vorgeschoben, daher mans für mas. Hinsichtlich des eingeschohenen n erinnere ich an das Verhältniss des lat. ensi-s, mensi-s zum skr. así-s Schwert, masa-s Monat. Von der verstümmelten litauischen Endung me, für mus, gelangen wir durch eine weitere Verstümmelung zum goth. m, z. B. von sunu-m gegenüher dem lit. sanù-mus, sanù-ms, skr. sûnú-byas und lateinischen Formen wie portubus").

<sup>5)</sup> In Bezug auf die Vertauschung der Inhialen Media mit dem organgemäßen Aust vergleiche mus dur berhältlich der sendischen Wurzelmrd zu der alt. drd a prechen (§ 63). Als Beweis eines spreichten Verwandstehaltwerhältnisses zwischen den germanischen Sprachen einerseits und den lettischen und altwichen andererzeits möchte ich die Erncheinung nicht gelten lassen, daft die beiden Sprachgruppen im Daity pl. einen Nasla statt eines zu erwartenden b zeigen, während in einem anderen Falle die lettischen und alswischen Sprachen, das Altpressüsche ausgesommen, eine Media statt n.

So wie das Germanische, so hat auch das Umhrische von der in Rede stehenden Endung nur den Anfangs-Consonanten erhalten und zwar in Gestalt von f, jedoch mit misbräuchlicher Übertragung in den Accusativ, d. h. z. B. tri-f (rciac) = skr. tri-buás, lat. tri-bus, lit. tri-ms, goth, thri-m\*). Dem Armenischen, welches die in Rede stehende Casus-Endung vom Dativ-Ahlativ auch in den Genitiv übertragen hat, ist von dem skr. byas ehenfalls nur Ein Consonant verhliehen, jedoch nicht der erste, sondern der zweite, nämlich das Q y in Gestalt von g z, wohei ich wieder vor Allem an das griech. 5 - gleichsam die Media des armen. я ż - z. B. von данаце-те für skr. damáya-ta erinnern (§. 19) und auf das verweisen muss, was oben (p. 371 ff.) üher das g & gesagt worden, welches in den interessantesten Formen der armenischen Conjugation als Vertreter des skr. 2 y vorkonmt. Es unterstützen sich also in dieser Beziehung Casus - Tempus - und Modus - Bildung einander wechselseitig, und ich trage nicht im Geringsten Bedenken, den sanskritischen Formen wie z. B. áhi-buas den und von den Schlangen (ved. Accent) nicht nur das sendische asi-byo, lat. angui-bus und litau. angl-mus, sondern auch das armenische olly 651-2 als stamm - und bildungsverwandt gegenüherzustellen, so sonderhar es auch scheinen müßte, wenn man ohne Hülfe des Sanskrit, welches soviel Sprachräthsel des indo-europäischen Stammes zu lösen im Stande ist, die armenische Endung g ż mit dem lateinischen bus und lit. mus oder ms zu vermitteln suchte, es sei denn, dass man irrthümlich das armen, 2 mit dem Endhuchstaben der lat.

seigen, die germanischen Sprachen aber dem alten System treu geblieben sind; ich meine die Benennung der Zahl 9 (s. § 3.17) en specielles Verwandtschaftsverbältniß der germanischen Sprachen mit den letto-slavischen kann ich, abgesehen von Wort-Entlehnungen, überhaupt nicht anerkennen.

<sup>\*)</sup> Ist zwar nicht zu belegen, darf aber mit Sicherheit aus dem Nom. threi-s und dem althoch. Dat. dri-m gefolgert werden.

und litauischen Endung identificiren wollte, was sich darum nicht rechtfertigen ließe, weil schließendes s im Armen. zwar gelegentlich zu q' (s. §. 216), nirgends aber zu g ż geworden ist, während zu Gunsten der Annahme, dass g ż in den betreffenden Endungen aus Z y (= j) entsprungen sei, der Umstand spricht, dass wir oben (p. 421 f.) in in-; (mir) ein & 5 - welches sich zu g ż verhält wie eine Media zur organgemässen Tenuis - dem skr. Z y der Endung hyam haben gegenübertreten sehen, und dass im Ablativ pl. der beiden ersten Personen ein f q das # z der gewöhnlichen Declination vertritt (i mên-ý a nobis, i tên-ý a vobis), in derselben Weise, wie wir oben (p. 372f.) im Futurum, in einer besonderen Stellung, nämlich vor i, ein f g statt # 2 als Vertreter des & y des skr. Precativ-Charakters ya gefunden haben, und wie das Ossetische, welches, als ein iranisches Idiom, mancherlei merkwürdige Begegnungen mit dem Armenischen darbietet, in seinem Futurum dem Z y des skr. sua regelmässig ein g (= ds), d. h. den Laut des armenischen gegenüberstellt "). Wollte man aber die Entstehung

<sup>\*)</sup> Sollte das ossetische Futurum vor dem g , z. B. von car-gi-sfain wir werden leben (G. Rosen p. 20) nicht ein s (oder h für s) verloren haben, so würde ich dieses Fut, eben so wie das armenische auf den skr. Precativ, d. h. Aorist des Potentialis, zorückführen. In den Sylben stam, stul, sti des Plur. erkennt man leicht das Verb. subst., d.h. dieskr. Wz.sia steben, auch sein, also car-gi-stam soviel als leben werdend sind wir. Rathselhaft schien mir lange das n der Singularformen wie ear-gi-nan ich werde leben. Ich fasse es jetzt so, dass ich einen Übergang der Media von dan ich bin in den organgemäßen Nasal annehme, also analog dem Übergang des b in m in den litauischen und gothischen Casus - Endungen mus, ms, m. Das d von dan fasse ich als Erweichung des skr. s oder send. t von sta, sta, welches nach Verlüst des s leicht zur Media herabsinken konnte. In der 2. Pers. sg. hat die zusammengesetzte Form, in Vorzug vor der einfachen, den Personal-Ausdruck bewahrt, also: ćar-gʻi-na-s leben werdend bist du, gegen da "du bist."

des armen. # 2 aus y = j in der in Rede stehenden Casus-Endung und den oben (p. 371ff.) erwähnten Verbalformen darum bestreiten, weil man keine Wurzeln nachweisen kann, welche ein anfangendes oder schliefsendes g z für sanskritisches a y zeigen, so müßte man aus ähnlichem Grunde auch leugnen, dass das oben (p. 42) besproehene dialectische o in griechischen Endungen die Entartung eines c sei, oder, wie auch Rask") und Grimm (l. p. 828) annehmen, das m in litauischen und gothischen Pluraldativen aus der organgemäßen Media (b) sich erweicht bahc, weil außer in Casus-Endungen, man sonst in den lettischen und germanischen Sprachen kein m (oder n) für älteres b nachweisen kann, während im Send das m von mrå sprechen für skr. b von brû als ein in seiner Art einziges Phänomen dasteht. - Bei Stämmen auf a behauptet das Armenische diesen Endvocal wie das Litauische und Gothische vor der in Rede stehenden Casus-Endung unverändert, während das Sanskrit dem a ein i heimischt (woraus  $\hat{e} = ai$ ), so dass z. B. mêdê'-buas vom Stamme mêdâ Wolke, kê sê-buas vom Stamme ke'sa Haar, dem armenischen miga-ż, gisa-ż gegenüberstehen, welche beiden Formen hinsichtlich der Reinerhaltung ihres stammhaften a besser zu litauischen und gothischen Dativen wie wilka-mus (wilka-ms), vulfa-m lupis, als zu den eben crwähnten sanskritischen stimmen, Das i von miga-z, gisa-z ist der Schlusstheil des sanskritischen Dipthongs ê = ai im Innern des Wortes, dagegen haben die des Endvocals des Stammes beraubten, und also einsylbigen Formen, wie z. B. der Nom. sg. mêg, gês, plur. mêg-q', gês-q', den alten Diphthong ai in der Zusammenziebung zu é bewahrt. In dev Daemon = skr. dêvá-s Gott hat sieh der Dipthong & ê zu b e gekürzt, welches iedoch in den mehrsylbigen Casus ebenfalls durch i ersetzt wird,

<sup>\*)</sup> In der oben (p. 119 Ann. \*) erwähnten Schrift (bei Vater p. 14), wo die litauischen Endungen ms (mus) und mis von tri-ms, tri-mis mit dem lat. bus von tri-bus verglichen worden.

daher Dativ, Ahlativ, Gen. pl. diva-2 gegenüber dem lit. déwa-mus und skr. dev é-byas. Auf demselhen Princip, worauf im Armenischen bei vielen Wörtern der vocalische Unterschied zwischen dem Nom, und den ihm analogen Casus einerseits, und denjenigen, welche den Endvocal des Stainmes wieder herstellen oder wenigstens eine Sylhe mehr haben als der Nominativ, andererseits beruht, gründet sich auch die Erscheinung, dass viele Wörter in der zweiten Casusreihe einen Vocal im Innern des Thema's überspringen: daher steht z. B. gegenüher dem Nominativ sg. başuk Arm, vom Stamme başuka = skr. b ahuka \*), der Dat., Ahl., Gen. pl. baska-ż, und vom Stamme gubo Grube (mit o für skr. a des Stammes ku'pa id., s. p. 366 f.) der Nom. gub gegenüber dem Gen. Dat. sg. gb-i, Instr. gbo-v, Dat. Abl. Gen. pl. gbo-ż. Der Stamm duster Tochter (= skr. duhitár), welcher im Nom. dustr des e der Endsylbe verlustig gegangen ist, unterdrückt in den Casus, welche dieses e bewahrt hahen, den Vocal der ersten Sylbe, daher im Dat. Abl. Gen. pl. deter-2 für skr. duhitr'- byas; von sirti Herz lautet der Nom. sg. sirt, der in Rede stehende Plural-Casus aber opung seti-ż, trotz der großen Härte eines mit set ansangenden Wortes \*\*). Bequemer als der Stamm eirti ist der ohen erwähnte Stamm olf ogi Schlange = skr. áhi (p. 369), und unter andern auch der Stamm Suboff Canôti "connaissant, connu, ami" (nom. (anôf), weil diese Wörter die Wurzelsylbe überall unverstümmelt lassen; daher bildet letzteres in dem in Rede stehenden Casus &wboft g Sanôfi-ż = ģňati-byas (them. ģńati Verwandter, eigentlich Bekannter). Das skr. Suffix ti, welches uns hier im Armenischen in der Gestalt Ph fi entgegentritt, findet sich in der genannten Sprache auch in der Gestalt of ti. z. B. in dem Stamme sasti, (Nom. sast, Dat. Abl. Gen. pl. sasti-ż),

<sup>\*)</sup> Von bahu Arm, jedoch mit veränderter Bedeutung.

<sup>\*\*)</sup> Aus Versehen steht oben (p. 359) sirté, sirti-o, sirti-z', sirti-vq', für srté etc., und p. 361 dusteré für deter-ê.

vorausgesetzt, dass dieses Wort, wie ich nicht zweisle, zum skr. Stamme & as-ti gehört \*). Es beweist also auch die Wortbildungslehre, dass die volle Gestalt der Bildungssuffixe, welche das Armenische mit dem Sanskrit und anderen Schwestersprachen gemein hat, nicht im Nominativ zu suchen ist, wo man sie fast nirgends findet, sondern in der 2ten Casusreihe, und vorzugsweise im Dativ, Abl., Genit, pl., dessen Endung # 2 sich immer dem wahren Endbuchstahen des Stammes anschliefst, und zwar bei Stämmen auf n in Vorzug vor dem Sanskrit und Send, welche das schliefsende n vor den mit 2 b'y, 331 by anfangenden Casus-Endungen abwerfen, ebenso das Gothische vor m für b, so dass z. B. der gothische Stamm, augan Auge = armen. akan den Pluraldativ auga-m (für augan-m) dem armenischen akan-ż und den skr. Formen wie aśma-byas lapidibus, nama-byas nominibus (für asman-byas, naman-byas) gegenüberstellt.

246. Der vierte Verwandte der skr. Dual-Endung Sydm ist bis als Bezeichnung des pluralen Instrumentalis. Das Send zeigt dafür 1923 bis (im Nebendialekt bis), das Litauische mis (vergl. §. 161) und das Armenische ps. böder 192 vi?". Die der skr. Form bis und send, bös genauer entsprechende Form bög hat sich, wie das bim Singular (n. 359) nur hinter Consonanten behauptet, wobei n durch Verwandelung in m sich der labialen Media anbequetm. Man vergleiche mit dem skr. dbi-bis durch die Schlangen, dem send. asi-bis und litauischen angi-mis das armen. 1841, bis dürch vergleiche mit skr. Formen wie dima-bis (mann-bis), sendlischen wie afma-bis, für afman-bis, entilenten wie afma-bis, für afman-bis, entilenten wie afma-bis, für afma-bis.

<sup>\*)</sup> Die Wz. s'ds bedeutet im Skr. befehlen, beherrsehen, lehren, strafen, und das armen. sast, them. sasti, nach Aucher "reprimende; correction, châtiment" etc.

<sup>\*\*)</sup> Für > v auch d\_w, was dem Laute nach identisch ist mit L, wo dieses eonsonantische Geltung hat. Hinter n o steht d\_w, weil n. den Laut u ausdrückt, s. Peter mann p. 55f. Dasselbe gilt für den Instr. sg.

armenische wie akam-ba', vom Stamme akan. Dem skr. duhitri-bis durch die Töchter entspricht das armen. quadrpp.p dster-bq', zusammengezogen aus duster-bq' (s. p. 428). Die Entstehung des armen. & q' aus ursprünglichem s in der vorliegenden Endung kann keinem Zweifel unterworfen sein, obwohl der Übergang eines skr. s in armen. p q' - eben so wie der von Z y in y ± - nur in grammatischen Endungen sich wahrnehmen lässt (vergl. p. 427), hier aher auch an Stellen, wo man ihn am wenigsten erwarten sollte, nämlich in Formen, wo dem schliefsenden A & des Sanskrit ein a oder d vorangeht, in welcher Stellung das schliefsende s im Altpersischen schon zur Zeit des Darius Hystaspis spurlos verschwunden war, und auch im Send nicht ungestört gehliehen ist (s. §. 566). Das Armenische zeigt im Nomin. pl. Formen wie gês-q' Haare (für skr. ke sas) und in der ersten Pers, pl. solche wie ber-e-ma' für skr. bar-a-mas, ved. bar-a-masi, send. bar-a-mahi, altpers, bar-a-mahy ). Im Piural - Nomativ hat zuerst Petermann (p. 115) das armen. & q' als Entartung von s gefasst; dass aber auch das schliessende s, wo es hinter langem å stand, im Armenischen sich gelegentlich unverändert hehauptet hat, ist oben gezeigt worden an Formen wie mu-gh-u ta-że-s dahis für skr. dê-ya'-s, gr. do-in-c (s. p. 372), wofür im Send da-yao, im Altpers. då-yå zu erwarten wäre. In Formen wie ber-e-s du trägst entspricht das arm. s dem skr. si (bar-a-si), dem sendischen hi (bar-a-hi) und altpers. hy (bar-a-hy). Das Armenische steht also, und ich glaube hinzufügen zu dürfen. auch das Ossetische, in Bezug auf das s auf einer älteren Stufe als das Altpersische und Send; jene beiden Idiome deuten auf eine Sprachperiode hin, wo im iranischen Zweig unseres großen Sprachstammes die Umwandlung des e in h, oder die Unterdrückung oder Vocalisirung des schlie-

<sup>\*)</sup> Ist nur theoretisch gebildet nach Analogie wirklich vorkommender Formen.

f se n de n s noch nicht zu dem Grade gediehen war, der uns im Altpersischen und Sond vorliegt, da im Armen. und Ossetiachen ein s der skr. Personal-Endung si gegenübersteht; z. B. im ossetischen den-i-s du lebst für skr. בקולה dei-a-si, şend. sww. ששע de-r-a-hi du gehst. Man kann nicht sagen, dafs hier das i von éar-i-s und analogen Formen die Veranlassung der Bewahrung des s sei, da dieses i erst in verhältnifsmäßig später Zeit aus a (durch den assimilirenden Einfluß des versehwundenen i der Personal-Endung) erzegt ist, und das h des sendischen éar-a-hi, wenn es jemals im Ossetischen bestanden bätte, nach Umwandlung des vorhergebenden a in i nicht wieder in seine Urform shätte zurückkehren können. Übrigens zeigt das Ossetische im Futurum auch den Personal-Charakter shinter a. B. in dem oben erzwähnten éar-jé-nase du wirst leben.

217. Dass die griechischen Endungen der, de mit denjenigen verwandt sind, welche im Sanskrit mit & anfangen, liegt am Tage. Es fragt sich aber, ob der, de sowohl im Singular als im Plural auf eine und dieselbe sanskritische Endung sich stützen, oder ob sie im Singular, gleich dem latein. bi von ti-bi, si-bi und den locativen Adverbien i-bi u-bi etc., und wie das umbrische fe von i-fe dort, auf die sanskritische singulare Dativ-Endung von tú-byam dir sich stützen, im Plur, aber entweder auf die skr. Instrumental-Endung bis (woraus im Prakrit hin), oder auf die Dativ-Ablativ-Endung > 21 6 yas; in beiden Fällen mit dem nicht befremdenden Übergang von s in v (s. 8, 97)? Eine zuverläßige Entscheidung dieser Frage ist nicht möglich; ich gebe aber jetzt, in Abweichung von meinen früheren Erklärungsversuchen, der Vermittelung der pluralischen Endung der, de mit der skr. Dativ-Ablativ-Endung by as den Vorzug, so dass also, hinsichtlich der Zusammenziehung von IJ ya zu i, das gr. φιν im Plural dem lat. bis von nobis, vobis (s. p. 423 f.) entsprechen würde, während im Singular φι oder φιν, z. B. von αὐτόφι, ήφι βίηφι, κεφαλήφιν, φρήτρηφιν, παλαμήφιν eben so wie das lat. bi von ti-bi, si-bi, i-bi etc.

mit dem skr. byam von tú-byam zu identificiren wäre. Die skr. Endungen byam und byas, wovon erstere blofs den Dativ, letztere zugleich den Ablativ ausdrückt, passen für alle Verhältnisse, welche man in der homerischen Sprache durch de oder de (wovon letzteres wahrscheinlich nur eine Verstümmelung des ersteren) ausgedrückt findet, da der griechische Dativ, wie der lateinische Ahlativ, auch das locative und instrumentale Verhältnifs zu hezeichnen im Stande ist. Doch steht, wo das locative Verhältniss ausgedrückt wird, den in Rede stehenden Formen häufig eine Praeposition voran, wie z. B. in ἐπ' αὐτόφι, παρ' αὐτόφι, daselbst, ἐπ' ἐκριόφι auf dem Verdeck, παρ' όχεσφι beim Wagen; aber ohne Praeposition: παλάμηψω in der Hand. Βύρηφι draufsen, eigentlich an der Thüre oder vor der Thüre, κιφαληφιν (λαβείν) heim Kopf, όριοφι auf den Bergen. Beispiele mit Instrumentalbedeutung sind: ἐτέρηφι (λάζεσ Sai) mit der anderen (Hand), πρατερήφε βίηφεν durch gewaltige Kraft, Tou mit Macht, als einziger Überrest des Stammes ? (vgl. lat. vis). Als Ablativ erscheint die Form auf φιν, φι fast nur mit Praepositionen, die in der gewöhnlichen Sprache den Genitiv regieren, denen aber der, die Entfernung von einem Orte ausdrückende Ahlativ besser zukommt als der für dieses Verhältnifs wenig geeignete Genitiv; daher z. B. από ναῦφω, ἐκ θεόφω, wofür man im Sanskrit den blossen Ahlativ naubyas, deve-byas (= dêvai-byas) setzen würde. Als Ausdruck des echt dativen Verhältnisses erscheint die Endung φω in ως φρήτρη φρήτρηφιν άρηγη; Θεόφιν μήστωρ άτάλαντος. Streng genitiven Gehrauch kann man der Form auf der, de ganz absprechen, obwohl er nicht befremdend wäre, da Genitiv und Dativ in ihrer Bedeutung sich nahe herühren, wie denn auch im griech. Dual der Genitiv an der Endung des Dativs durchgreifend Theil nimmt, und im armenischen Plural der Dativ und Ablativ ihre Endung auch auf den Genitiv übertragen haben (p. 425). Zu den Genitiv-Formen auf div, de ohne vorhergehende Praep. rechnet man Ἰλιόφιν (κλυτά τείχεα), welches

sich iedoch an der hetreffenden Stelle sehr gut als Locativ fassen läst. "zu Ilios": ferner δακουόφεν (όσσε πίμπλαντο). wo das Verhältniss ein echt instrumentales ist, und der Umstand, dass die gewöhnliche Sprache das hetreffende Verbum mit dem zu ihm nicht passenden Genitiv construirt, nicht dazu herechtigt, δακρυόφω, - welches man an dieser Stelle ins Sanskrit durch den Instrument. aérubis übersetzen müßte - als Genitiv zu fassen. In έσσε δακουόφιν τέρσαντο "die Augen wurden trocken von Thränen". ist das durch δακρυσφιν ausgedrückte Verhältnis ein ablatives, und man würde hier im Sanskrit asrubyas setzen. -Dem Accusativ ist die Endung de, der ehenfalls fremd, auch erscheint sie nicht im Gefolge von Praepositionen, die sonst mit dem Accus. vorkommen, mit der einzigen Ausnahme von ic syrous bei Hesiod (vgl. Buttmann p. 205). Was die Meinung der alten Grammatiker, dass ou, our auch im Nominativ und Vocativ stehen könne, und die Unzweckmäßigkeit des a subscr. vor dieser Endung im Dativ sing. erster Decl. anbelangt, so verweisen wir auf das, was Buttmann (S. 205) mit Recht dagegen eingewendet hat.

218. Von consonantisch endigenden Stämmen kommen fast nur die in §. 128 gedachten Neutra auf c in Verbindung mit φι, φω vor, in Formen wie σχεσ-φι, σσεσ-φι, στήθεσ-φιν, die man misverstanden hat, weil das vor vocalischen Endnngen ausfallende σ nicht als Eigenthum des Stammes erkannt war. Von auderen Consonanten ist v der einzige, und unter den v-Stämmen κοτυληδον der einzige, welcher in Verbindung mit ou vorkommt, und, weil v mit o schwerer als o sich verbindet, einen Hülfsvocal o annimmt κοτυληδόν-ο-φω - nach Analogie zusammengesetzter Wörter wie xur-o-3aporis. Diesem Beispiele folgt ohne Noth auch δάκρυ - δακρυόφιν für skr. άξτω-δyas - während ναῦ-φιν abgesehen von der Betonung, ganz dem skr. nau-Byas gleichsteht, wie denn der Stamm van auch in Zusammensetzungen des Bindevocals o sich enthält, weshalb man z. B. ναύσταθμον mit sanskritischen Compos. wie nau-sta im

Schiffe stehend (seiend) vergleichen mag. - Das Sanskrit wandelt hei den durch das Suffix as = griech. s;, og gehildeten Wortstämmen das genannte Susiix vor den mit  $\delta$  ansangenden Casus-Endungen in  $\delta$  (= au aus ar) um, eine Umwandlung, die sonst nur am Ende der Wörter vorkommt (s. §. 22); es stehen daher Formen wie váco-buas im Nachtheil gegen griechische wie ogeg-der, - Will man im Griechischen die Endung ou, ot überall, wo sie vorkommt, mit der skr. Endung by am vermitteln, so hat man für Formen wie θεό-φιν, δακρυό-φιν, ναῦ-φιν, όχεσ-φιν im Sanskrit keinen anderen Vergleichungspunkt als die Dative der beiden ersten Personen (asmábyam nohis, yusmábyam vobis), die aber, wie die Ablative asmat a nobis, yusmat a vobis, ihrer Form nach Singulare sind, wohei es wichtig ist zu beachten, dass nicht einmal das Send an der misbräuchlichen Versetzung der Endung ban byam in den Plural Theil nimmt, sondern in dem oben (p. 423) erwähnten maiby 6 nobis eine echte Plural-Endung zeigt, woraus man folgern kann, dass die skr. Formen asmábyam, yusmábyam verhältnismässig jung sind, und dass man zur Zeit der Identität des Sanskrit und Send asme-byas, que'm ebyas, oder vielmehr asmaibyas, yusmaibyas gesagt hat. Zu den pluralen Ablativen asmat, quemat, mit singularer Form, bietet das Send ebenfalls keine Analoga dar, sondern das oben erwähnte maiby6 wurde, wenn Gelegenheit dazu vorbanden wäre, höchst wahrscheinlich auch im Sinne des Ablative auftreten.

219. Um aber zur akr. Dual-Endung PIIII. Sydm zurückzukehren, so ist noch zu hemerken, daß schließendes ## a vor derselhen verlängert wird; daher divaßydm für davaßydm. Es leidet kaum einen Zweifel, daß diese Verlängerung sich auch auf die verwandte Plural-Endung bis entreckte, und daß daher von diva auch divd-bis gebildet wurde. Die gewöhnliche Sprache hat aber diese Form zu ddvdis verstümmelt, was sich leicht aus divdßis durch Ausstoßung des ß erklärt, denn  $\hat{y}$  di itt nach § 2 = d + i.

Diese Ansicht, die ich schon früher ausgesprochen habe \*), kann ich nun durch neue Beweisgrunde unterstützen. Erstens bilden, was mir damals bei dieser Erörterung nicht vorschwehte, die Pronomina der beiden ersten Personen aus ihrem Anhangepronomen sma wirklich sma-bis, daher asmabis, yusmabis, welche Formen mit dem von mir angenommenen ásvá-bis in demselben Verhältnisse stehen. wie die Accusative asman, yusman zu asvan equos. Zweitens hat sich meine theoretisch gewonnene Ansicht seitdem durch den Veda-Dialekt in soweit factisch bestätigt, als hier aus einem schließenden a zwar nicht a-bis, aber doch é-bis gebildet wird, nach Analogie der Dativ-Ahlative wie aśve-byas; daher z. B. aśve-bis per equos von ásva. Zu dieser Vêda-Form stimmt in der gewöhnlichen Sprache die Pronominalform é-bis per hos, die man nun füglich von dem Pronominalstamm H a ahleiten muß, der üherhaupt in der Declin. von idam die Hauptrolle spielt. Wenn nun einerseits vom Pronomen a die Form é-bis. andererseits von asmá und vasmá die Formen asmábis. yusmabis entspringen, und wenn an erstere Form der Veda - Dialekt in seinen Substantiv - und Adjectivstämmen auf a sich anschliefst, so geht daraus keineswegs die Nothwendigkeit hervor, dass dem verstümmelten dis ein é-bis zum Grunde liege, was niemals zu die führen könnte \*\*). Wohl aber konnte abis zu ebis werden, nach Analogie der Dativ-Ahlative auf ê-byas und anderer Formen, in welchen é als Entartung von a steht, z. B. in medialen Dualformen wie barêtê aus bar-a-atê \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Abhandl. der historisch-philol. Klasse der Akad. d. Wiss. aus dem J. 1826. p. 79.

<sup>&</sup>quot;) Aus & bis würde nach Ausstoßsung des b nicht &is, sondern afie entstehen, denn & = a + i kann mit einem folgenden i nicht zu einem Diphthong, oder, d es selhst schon ein Diphthong ist, zu einem Triphthong vereinigt werden.

<sup>&</sup>quot;") Das vedische निर्मा nadyais für nadi-bis sehe ich nicht als eine Verstümmelung von nadi-bis an — denn nach Aussto-

220. Das Pråkrit hat den vom Veda-Dialekt angefangenen Weg vollends zurückgelegt, und auch das å von asma-bis, yusma-bis, sowie im Locativ plur. das von asma-su, yusma-su zu e umgestaltet, daher Aroff ambehin, tumhê-hin, amhê-su, tumhê-su. Aufserdem schliefsen im Pråkrit alle anderen α-Stämme, sowohl Pronomina als Substantive und Adjective, den Instrum. plur. mit ê-hin. und so stimmt z. B. kusumé-hin floribus (von kusuma) zum védischen kusumé-bis. Ehe aber die Formen auf ê-bis, ê-hin durch Umwandlung des â in ê aus âbis entstanden waren, musste schon aus dieser ältesten Form, auf dem Wege der Ausstofsung und Zusammenziehung, ais entstanden sein. Diese Form besteht auch schon in den Veda's neben der auf ébis; z. B. yagnais, arkais. Im Send ist die zusammengezogene Form ais die einzige belegbare, und zwar aufserordentlich häufig. Auch im Litauischen haben die männlichen Stämme auf a. in Abweichung von allen übrigen, den Anfangsconsonanten der Casus-Endung verloren; daher z. B. dewais durch die Götter, in merkwürdigem Einklang mit dem skr. dêvâis und sendischen wywy daivais. Die litauischen Masculinstämme auf ia (= ja), Nom. i-s, zeigen eis für iais (s. p. 146), daher z. B. walgeis vom Stamme walgia, nom. malai-s. Speise als zu essende '). Das Altnersische stimmt in seinen Instrumentalen der a-Stämme zu den vedischen Formen auf é-bis, jedoch mit Bewahrung des ursprünglichen Diphthongs as (p. 8), daher bagai-bis' von baga Gott. Instrumentale dieser Art sind zahlreich zu belegen; dagegen erkläre ich das oft vorkommende rauca-bis' ") fsung des b wurde nadls aus nadl + is werden - sondern für einen ganz gewöhnlichen Instrument., wozu eine Erweiterung des Stammes nadi zu nady a anzunehmen ist.

hältnife nach ausdrückt.

<sup>&</sup>quot;) Walgau ich esse. Vgl. skr. Participia fut. pass. auf ya (§. 898).
") Na ch Tagen, immer mit vorangehendem Zahlzeichen; wobei daran zu erinnern, dals auch im Sanskrit der Instr. hänfig das Ver-

aus einem Stamme auf n, welches nach sanskrit-sendischem Prinzip vor consonantisch ansangenden Casus-Endungen unterdrückt wird \*).

221. Vor der Dual-Endung wss; bya entfernt sich das Send bei seinen a-Stämmen auf ähnliche Weise vom Sanskrit, wie die vêdischen und präkritischen Instrumentale auf é-bis, é-hin von den ursprünglichen auf á-bis (asmábis, yusma'-bis); es setzt nämlich ww ai (s. p. 60) für á; aus aspai-bya wird aber nach §. 41 aspaii-bya. So im Vendidad աշոյութատաս արոյության hvaiibya pádhaiibya suis pedibus = skr. svábyam pádábyam; was sawa sastaiibya (skr. hastabyam) manibus. Man findet aber auch in diesem Casus den skr. Diphthong & durch send. & vertreten (§. 33), z. B. in wasjato ubbibya ambobus (V. S. p. 305). Stellt man in dieser Form den verlorenen Nasal wieder her, und nimmt man an, dass, was ich nicht bezweisle, die griechische Dual-Endung w eine Verstümmelung des sanskritischen byam sei "), so kann man mit dem erwähnten woogobis uboibya die Homerischen Formen wie wuoi-iv vergleichen, wo demnach das erste i auf die Seite des Stammes, den es erweitert, das andere auf die der Endung fallen mußs. Die dritte Declination könnte durch ihre Formen wie daugogen zur Vermuthung Anlass geben, dass ow und nicht w die wahre Endung sei; die letztere ergiht sich aber aus den beiden ersten Declinationen, wo sich wund nicht ow an den Endvocal des Stammes anschließt (Μούσα-ιν, λόγο-ιν); bei der dritten erklären wir daher das o vor w auf dieselbe Weise.

<sup>&#</sup>x27;) Raućan erweit tich ils Neutrum durch den Acc. sg. rauća, Beh. I. 20: k²apa-oā rauća-paii-oá entweder bei Nacht oder bei Tag, wo such k²apa als neutraler Acc. von einem Stamme suf an zu fasseo ist, der zum send. k\*apan, Dat. k\*afn-ē, stimmt. Als Acc. sg. erscheint rauća such Beb. III. s, wo 1. rauća, de ersten Tag' bedeutet.

<sup>\*\*)</sup> Durch Herausstofsung des Labials, wie in அதிபு வீட்சவ் aus as சுக்க்க், und durch Zusammenziehung von அரு டின் zu w.

wie §. 218 vor φιν (κοτυληθον-ό-φιν), d. h. als Bindevocal, der von den Stämmen, die ihn nothwendig hatten, d. h. von den consonantischen, in die, welche ihn enthehren könnten - in die Stämme auf s und v - eingedrungen ist, wie überhaupt hei der dritten Declin. die consonantischen Stämme den Ton angegehen, und den Vocalen i und v ihren Weg vorgezeichnet hahen. Nothwendig dürste aber auch der Bindevocal o zwischen Consonanten und der Endung o nicht erscheinen, da man sehr bequem datum-ir sagen könnte, allein das o von casucison stammt offenhar von einer Zeit her, wo dem is noch der Consonant vorstand, den die entsprechende Sanskrit-Endung byam erwarten lässt; aller Wahrscheinlichkeit nach ein d, also daugen-o- aus daugen-oφιν \*). Wir hätten also hier ein anderes φιν als das, welches wir \$, 217 aus buam. buas zu erklären versuchten; der Nasal steht im dualischen (φ)» ganz legitim für seinen Vorfahr m, wie in der Regel am Ende der Wörter. Um uns noch mehr zu vergegenwärtigen, wie ganz gleiche Formen als Entartungen von verschiedenartigen Vorgängern in der Sprache sich festsetzen, so erwäge man die Form έτυπτον als erste Person sing, und dritte plur., einmal sus έτυπτου, dann aus έτυπτοντ.

222. Das Litauische zeigt m in der Endung des dualen Instrumentalis und Dativs, z. B. in déwa-m gegenüber dem skr. dévő-őydm. Dieses m hat aber nichts mit dem schliefsenden m der verwandten sanskritischen Endung oder mit

dem griech. von Formen wie Stoll zu thun, sondern es entspricht, wie das m der Endungen mis und mus (oder ms) dem Anfangsconsonanten der verwandten skr. Endung (s. p. 424). Dafür zeugt die entsprechende Endung im Altslavischen, welches von der skr. Endung byam auch den Vocal gerettet hat und z. B. novo-ma (m. n.), nova-ma (fem.) dem skr. nava-byam (them. m. n. nava neu, f. nava) gegenüberstellt. Aber auch abgesehen vom Slavischen, wäre es doch unmöglich, die litauische Endung m mit dem Endlaut des skr. by am zu vermitteln, weil schließendes m im Litauischen sich sonst nirgends behauptet hat, sondern entweder unterdrückt worden - auch in den Fällen wo die Schrift noch sein früheres Dasein beurkundet (s. §. 10) oder zu u geworden ist, z. B. in der 1. P. sg. des Aorists, wo überall au dem skr. am gegenühersteht, wie im goth. Conjunct. praet. jau dem skr. yam entspricht (s. §. 18. p. 31).

223. Was den Ursprung der mit 12 by (aus bi) anfangenden skr. Casussuffixe bi-e, by-am, by-am und by-as anbelangt, so müssen wir zuvörderst auf ihre Verwandtschaft mit der Praeposition Hoff abi an, hin, gegen (wovon abi-tas herbei) aufmerksam machen. In abi selbst ist aher bi offenbar ebenfalls Endung, und das demonstrative a das Thema, so dass diese Praeposition in Ansehung ihres Ausgangs als verwandt mit dem lateinischen ti-bi, si-bi, i-bi etc. anzusehen ist, gerade wie eine andere, vom Pronominalstamme a entsprungene Praeposition, nämlich d-di über, in den griechischen locativen Adverbien wie 8-94, πό-9ι, άλλο-9ι, ούρανέ-9ι ihre Analoga findet (§. 16). Verwandt mit dem Suffix fi di ist & ha, eine Entartung von d'a (p. 43), welches sich im Send in einigen locativen Pronominal-Adverbien, und in der Praeposition ha-da mit, (für skr. sa-há, s. §. 420) erhalten hat. Vom Griechischen vergleiche man Sa von eina, erraiba, gegen Der von einer, buiber etc. aus धस das für तस tas in अधस a-das unter, unten. Das & d' in diesen Bildungen steht nämlich als

Vertschehung des t, und kommt auf diese Weise noch in einigen anderen Bildungen vor '). Es erklärt sich daher da, d'i aus dem Demonstrativstamm π te; aber dem δi von aδi (gr. ἀμφί) ist es schwerer seinen Ursprung nachzuweisen. Ich vermuthe den Abfall eines anfasgenden Consonauten. Wie im Griechischen auch φίν für «φό gehraucht wird, und wie im Skr. «iñɨdzi zwanzīg einleuchtend eine Verstümmelung von duɨñɨdzi zwanzīg einleuchtend eine Verstümmelung von duɨñɨdzi ist, und im Send "ωχ) biz zweimal, «ὑχοχο) bitya der zweite gesagt wird für duɨs dutɨga, (skr. duɨñɨŋa), som g fī b'im ti dem Pronominalstamm sea oder sru identisch sein (wovon das gr. «φūß, «φώ, ψ etc.), und zwar so, daßs nach Ahfall des s der folgende Halhvocal sich in shnlicher Weise verstscht oder erhärtet hätte, wie in dem sendischen «ωχ) bis, «ὑχοχο) bitya und dem lat bis, bi (bɨ-pəs. s. \$300)

224. Zum Überblick der behandelten Dual-Endung, im Skr., Send, Griech. und Litauischen, diene:

|    | Sanskrit        | Send         | Griechisch         | Litanisch |
|----|-----------------|--------------|--------------------|-----------|
| m. | á év á - by a m | aśpaii-bya   | ĭππο−ω             | pona-m1)  |
|    | ásvá-byám       | hisvá-bya    | χώρα-ιν            | áswo-m')  |
|    |                 |              |                    |           |
|    | páti-byám       | paiti-bya    | ποσί-ο-ιν          | genti-m') |
|    | sûnú-byâm       | paśu-bya     | νεκύ-ο-ω           | eūnù-m¹)  |
| f. | ķánu-byâm       | tanu-bya     | γενύ- <b>0-ι</b> ν |           |
| f. | vág-byám        | ?            | όπ-ο-ĩγ            |           |
| m. | b'árad-byâm     | baran-bya *) | φερόντ-ο-ιν        |           |

<sup>&#</sup>x27;) Unter andern in der zweiten Ploralperson medii, wo ত্রি det und ভ্রম্ deam für ন্র teet, ন্রম্ team (vgl. team do).

<sup>\*)</sup> S. §. 222. \*) oder ωρχη[ε λαι β αντάνητα; το V. S. p. 9 ωρχη[ε λαι β αντάνητα; το V. S. p. 9 ωρχη[ε λαι β αντάνητα; το Δ. β αντάνητα με αντάνητ

|    | Sauskrit Send           | Griechisch      | Litauisch |
|----|-------------------------|-----------------|-----------|
| m. | ášma-byām 3) ašma-bya   | 3) δαιμόν-ο-ιν  |           |
| m. | bratr-byam bratar-e-    | by α πατέρ-ο-ιν |           |
| n. | váco-byam *) vace-bya * | ) ἐπέ(σ)-ο-ιν   |           |

## Genitiv, Locativ.

Diese beiden Casus haben im Skr. die gemeinschastliche Endung 6s, welche mit der singularen Genitiv-Endung verwandt sein mag. Beispiele sind: dévay-6s (von ásva und ásvá)\*), páty-ôs, hánv-ôs, vác-ős, brátr-ôs, váćas-6s. Das Send hat den Zischlaut dieser Endung aufgegeben, und zeigt b 6 für wb 68, namentlich in den zuerst von Burnouf (Yaçna, Notes p. 122) als Dual-Locative gefasten Formen \$>>ev3v \$33\$1> uboyo anhvo in den beiden Welten (nach Anquetil "dans ce monde"), deren erste dem skr. ubay-os entspricht (über das o nach b s. p. 58 f.), und die zweite den sanskritischen Formen wie sûnv-ő's, hánv-ős, von sûnú, hánu. Einen dritten Beleg dieses Casus erkenne ich in der Form sastay-6 (= skr. hástay-ős vom Stamme hásta m. Hand), V. S. p. 354; katá aśái druģēm dyanm şaštayô, d.h. wie mag ich dem Reinen die Drug' geben in die Hände (in die Gewalt)? Anquetil übersetzt: "Comment moi pur.

eigeulich wach and, womit auch Burn on f das betreffende Send-Wort vermittellt.— Man beachte in dem in Rede stehenden Casus des Part, praes, sowie auch in dem ölter vorkommenden Dat. Ablat, pl., den sonnt nur schliefend und vor Vocalen und den Halbrocalen 3.5 y und 5.5 v errecheinenden Nasal 2. Es ist also die in § .60 aufgestellte Regel so zu berichtigen, daß 3 nicht nur am Ende und vor den Halbvocalen 3.5 y und 5.5 v, sondern anch vor 8, viellecht wegen dessen anher Verwandtschaft mit v, dem 20 vorgeosgen wird, so daß also die Stümme zuf (20,074, wenn sie, wie dies beim Part, praes, der Fall ist, vor den mit 6 anfangenden Casus-Endungen den Nasal in Vorzug vor dem £1.5 und Erbelsten, in 25 v in y unwandeln müssen.

<sup>3)</sup> S. p. 429. 4) S. p. 434. 5) S. §. 31, p. 56.

<sup>&</sup>quot;) S. p. 294 f. Anm. "").

mettrai-je la main sur le Daroudj?" - Dem Litauischen glaubte ich früher (erste Ausg. §. 225) eine duale Genitiv-Endung absprechen zu müssen, indem ich annahm, dass die Genitiv-Endung @ des Duals mit der gleichlautenden des Plurals in ihrem Ursprung identisch sei \*). Da aber das Altslavische eine eigene Form für den Genitiv du. hat \*\*). dessen Endung ov u, in den 3 Geschlechtern, sehon in der 2ten Abth. der früheren Ausg. (§. 273) mit dem skr. 68 vermittelt worden, wobei ich OGOIO oboj-u (amhorum, ambarum) dem ehenfalls für die 3 Geschlechter geltenden skr. ubáy-6s \*\*\*) gegenübergestellt habe, so glauhe ich jetzt, dass auch das lit. dwej-a duorum, duarum in seinem Ursprunge identisch sei mit dem skr. Genitiv-Loc. dvay-6s fin den 3 Geschlechtern), wofür man im Send dvay-6 oder dv6y-6 zu erwarten hat. Gehört aber das & von dwei-a zur skr.-sendischen Dual-Endung: ATE 60, \$6, so darf msn auch das @ anderer Dual-Genitive für eine wirkliche Dual-Endung halten, und z. B. awi-a der heiden Schafe, trotz seiner lautlichen Übereinstimmung mit awi-u ovi um mit dem skr. Genit.-Locativ du. avy-6s identificiren. Die Substantivund Adjectivstämme auf a, 6 (nom. as, a), welche den sanskritischen auf a (m.n.), & (fem.) entsprechen, lassen im Litauischen, wie die entsprechenden Wortklassen im Altslavischen, ihren Endvocal des Stammes in dem der Endung untergehen, und zwar in den beiden Zahlen; daher z. B. im Litauischen dew-8 der beiden Götter, auch der Götter, im Dual = skr. dêváy-6s, im Plural = dêvá-n-am; so ásw-a der beiden Stuten und der Stuten = skr. aspay-os und pl. ásvá-n-ám.

<sup>\*)</sup> Der Lucativ fehlt dem Litauischen im Dual.

<sup>\*\*)</sup> Sie ist wie die entsprechende Endung Arej de im Sanskrit dem Genitiv und Locativ gemeinschaftlich. Dem Litauischen fehlt dagegen der Lucativ im Dual.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Masc. Neut. vom Stamme ub á, im Fem. von ub á.

## Plural.

## Nominativ, Vocativ.

Masculina und Feminina hahen im Skr. as als Endung des Nom. pl., womit, abgesehen vom skr. Accent (§. 204), in allen Gliedern unseres Sprachstammes der Vocativ identisch ist. Die Endung as betrachte ich als eine Erweiterung des singularen Nominativzeichens s. so dass in dieser Erweiterung des Casussuffixes eine symbolische Andeutung der Mehrheit liege; auch fehlt, wie im Sing. und Dual, so auch im Plural dem Neutrum das für dasselhe zu persönliche s. Im Send ist III as nach §. 566) zu 6 geworden, oder zu ww as vor den Anhänge-Partikeln ca und cid; das Griech, zeigt cc, unter Beschränkung von §. 2284; das Lateinische, Litauische, und meistens auch das Gothische, hahen von der Endung as den Vocal verloren. Das é lateinischer Formen wie vôcê-s, fratrê-s ziehe ich ebenso wie das von ovê-s (= skr. ávay-as, gr. ői-es) und wie das lit. y (spr. t) von áwy-s und das goth. ei (= i) von gastei-s zum Stamme, indem ich annehme, dass den ursprünglichen Endconsonanten, im Lateinischen, in diesem Casus ein i heigetreten sei, welches wie das legitime i, z. B. des Stammes ovi, gunirt wird '). Man vergleiche gothische Formen wie ahman-s, litauische wie ákmen-s Steine, dukter-s Töchter ") mit sanskritischen

<sup>\*)</sup> Ich hahe diese Ansicht zuerst in meinem Vocalismus (1836 p. 203) und später in der 5ten Abthl. der ersten Ausgabe dieses Buches, p. 1111, ausgesprochen.

<sup>&</sup>quot;) Ich gehe die Formen akmen-e, dakter-- nach Schleicher (p. 1927), welcher hemerku, daß die Forma Akmen-p-e in Grammatiken und Büchern nichts tunge. Sie kann jedoch nicht rein erfunden zein, sondern gehört, wie die meisten Casso der Stimme auf na nieme durch ierweiteren Thema. Ich habe darun, da ich die Form akmen-z- nicht kannte, in der enten Ausgabe (p. 272) die Stelle, welche akmen-p-z- in den Grammatiken einnimm, I eer ge-

wie asman-as, duhitar-as, sendischen wie asman-6. aśman-aś-ća, dud der-ô, dud der-aś-ća, griechischen wie δαίμον-ες, Sτιγατέρ-ες. Das Armenische hat, wie bereits bemerkt worden (s. p. 430) den Zischlaut der skr. Endung as in & g' verwandelt, und den Vocal gleich dem Gothischen, Litauischen und Lateinischen aufgegehen; daher stimmt z B. dster-q' Töchter zum litauischen dukter-s, und akun-q' oculi zu gothischen und litauischen Formen wie ahman-s, akmen-s. Was den Umstand anbelangt, dass auch Wörter, die wie akn Auge ihrem Ursprunge nach Neutra sind, das Casuszeichen o zeigen, so ist zu berücksichtigen, dass, wie bereits bemerkt worden, im Armenischen die drei Geschlechter in dem Masculinum zusammentressen \*). Das w von akun-q', ist schon oben als Schwächung des a des Stammes akan (skr. aksan) erklärt worden; es verhält sich zu diesem a wie das althochd, a von hanun (mit verlorenem Casuszeichen) zum gothischen hanan-s. Diejenigen Stämme auf an, welche ihr a im Genitiv und Dativ sg. zu i schwächen (Schröder's 3te, Aucher's 8te Declin.), behalten diese Schwächung auch im Nom. pl., daher gleicht by fibe egin-q' boves (vom Stamme esan, gen. dat. sg. esin) mehr dem goth. Gen. sg. auhsin-s als dem Nom. pl. auhsan-s. Die Analogie, in welcher bei dieser armen. Declinat. der Nom. pl. binsichtlich der Vocalschwächung mit dem Genitiv-Dativ sg. steht, darf uns aber eben so wenig veranlassen, den in Rede stehenden Plural-Casus bei einem Theile der n-Stämme vom Genitiv oder Dativ sg. abzuleiten, als man bei den vocalisch endigen-

lassen. Die Form dukter ča, welche sich bei Ruhig und Mielekte für Schleicher's dukter-, eindet, scheint mit jetst noch verdichtiger als akmeny-s, denn von dem durch i erweiterten Stamme, dem die meister Cassus der ursprünglichen Stämme auf r angebören, sollte man duktery-e erweiter.

<sup>\*)</sup> S. p. 367 und über ein ähnliches Versahren in den iberischen Sprachen "Die kaukasischen Glieder des indo-europäischen Sprachstammes" p. 5 ff.

den Stämmen den Plural-Nomin. aus dem des Singulars darum entspringen lassen darf, weil er ehenso wie dieser den Endvocal des Thema's unterdrückt. Durch diese Unterdrückung gleichen die armenischen Pluralnominative, wenn man zugibt dafs ihr e g'eine Entstellung des ursprünglichen es ei'), den goth. Nominativen des Singulars von Stümmen auf a und i; wie also z. B. vulf-a, gast-a, von den Stümmen

") Darin, dass diese Entartung von s zu q nnr in Endungen vorkonimt, nicht aber an Wurzeln und Wortstämmen, steht das armenische q' auf gleichem Fulse mit g a, welches ehenfalls nur in Endungen als Entartung eines Buchstaben vorkommt, mit dessen Laut ( )= skr. 7 y) er eben so wenig Ähnlichkeit hat als e q mit s. Auf das Verhältnis des q' von qun Schlas, them. quno, verstümmelt q'no (mit o fiir skr. a, s. p. 366 f.) und pap quir Schwester zn den s der skr. Stämme soapna Traum, soasar Schwester, dürfen wir uns nicht berusen, da die Lantgruppe 😝 so in allen iranischen Sprachen regelmäßig zu einem Guttural geworden ist (s. §. 35) und man daher auch annehmen könnte, daß dieser Guttural, z. B. der erwähnten armenischen Wörter und ihrer sendischen Schwesterformen gafna, q'anhar (euphonisch q'anhare) die Erhärtung des v sei, wie auch. was wichtig ist zn beachten, das o des skr. AUTT sodsura (aus Ed so.) Schwiegervater in dem armen. uhbung skesur (them. skesura, verstümmelt skesra, instr. skesra-o) Schwiegermutter sich gutturalisirt hat, und auch, was ich jetzt glaube annehmen zu müssendas e q der ohliquen Singular-Casus des Pronom. der 2ten P. nichts als die Erhärtung des v des skr. Stammes toa ist, dessen a in dem flexionslosen Genitiv q'o zu o (vgl. p. 366 f.) und in anderen obliquen Casus zu b e geschwächt worden, während das e des Ablativs gen eine Verlängerung im Sinne von p. 358 erfahren hat. - In Bezug auf das vorhin erwähnte gun Schlaf muß ich noch bemerken, daß ich in seinem u nichts als die Schwächung des a des skr. und send. Schwesterwortes (soapna, qafna) erkenne, und dass meiner Überzeugung nach Bötticher (l. c. p. 363) Unrecht hat, wenn er ans dem skr. soopna die Folgerung ziehen will, dass ent g'un ursprünglich choon müsse gesprochen worden sein (oo ware dann eine Umstellung von vo); denn jedenfalls ist das e y des armenischen Wortes eben so wie das w q des sendischen der etymologische Vertreter der sanskriti-- schen Lautgruppe 🔁 🕫

vulfa, gasti, so z. B. im Armen. gés-q' Haare, sag ôg-q' Schlangen, von den Stämmen gésa (geschwächt gisa) = skr. kééa, ôgi = skr. áhi, gr. řgi.

227. Mit einem vorhergehenden a des Stammes zerfliefst im Skr. das a der Endung as zu a; so entspricht vrkas (Wölfe), aus varka + as, dem gothischen vulfde aus vulfa-as (\$. 69). Nur in dieser Verwachsung mit dem Stammvocal hat jedoch das Gothische die vollständige Endung geschützt; sonst aber ist, sowohl an vocalischen wie an consonantischen Stämmen, vom alten as blofs s geblieben, wie überhaupt der Ausgang as in gothischen mehrsylbigen Formen überall entweder zu is oder s geschwächt worden ist (vgl. §§. 135. 191); daher z. B. suniu-s, ahman-s für suniv-as, ahman-as. - Auch & wird im Skr. mit der Endung as zu as zusammengezogen; daher ऋशास् वंश्येड (equae) aus वंश्ये-वड. gothischen gibos vom Stamme gibo kann aber, wegen des eben Gesagten, nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, ob es ein blosses s, oder as (mit dem Stammvocal zu 6 = d verwachsen) zur Casushezeichnung hahe. - Analog dem gothischen gibos sind litauische Formen wie de wos, welches man, vom rein litauischen Standpunkte aus, aswo-s theilen müſste (wie im Gen. sg. §. 193); dann wäre es analog den Plural-Nominativen dwy-s Schafe, sana-s Sohne, dukter-s Töchter, akmen-s Steine. Fasst man aber aswos als ungeschmälerte Überlieferung aus der Zeit der Einheit unseres Sprachstammes, so zerfällt es in die Elemente de wa-as oder ás wo-as (o = a p. 134).

228°. Die männlichen Pronominal-Stämme auf a enthalten sich im Sanskrit, Send und Gothischen der vollen Nominativhezeichnung, und erweitern statt dessen den Stamm durch ein beitretendes i, welches im Skr. nach §. 2 mit dem stammhalten a zu v. i wird'), wofür im Send zu i oder

<sup>&</sup>quot;) Da # a in vielen anderen Casus sich zu # erweitert, und hiermit erst die Casus - Endungen verbunden werden, so hat man

ง oi steht; daber z. B. skr. त te, send. พูเจ te, goth. thai diese, gegenüber den weihlichen Formen तास tas, Suco tão (§. 566), thôs. Jenem entspricht im Griechischen voi (dorisch für ci); es ist aber im Griech. und Lateinischen dieses, die Endung as (15, 8) praktisch ersetzende i nicht bei den männlichen Pronominalstämmen auf o, o (= H a §. 116) stehen geblieben, sondern alle anderen Stämme der zweiten wie der ersten Decl. haben im Griech, und Lat. daran ein Beispiel genommen; daher ιπποι, χώραι für ίππο-τς. χωρα-ες; equî (aus equoi), equae (aus equai). Die lat. fünfte Deel., obwohl sie ihrem Ursprunge nach mit der ersten identisch ist (p. 147 f.), hat das s der Casus-Endung geschützt, daher re-s wie im Skr. asvas aus asva-as. Das Litauische hat dem Misbrauch der in Rede stehenden Pronominalflexion, oder richtiger Flexionslosigkeit, engere Grenzen gesetzt als das Griech. und Lat.; es sagt zwar z. B. déwai (= 9:0i, dii, divî), aber nicht ás'wai, sondern ás'wôs, gegenüher dem lat. equae.

228. Wenn das Altlateinische im Nom. pl. der zweiten Decl. neben Formen auf i (ei) auch Formen auf eis, es

guten Grund anzunehmen, dass in a te und ähnlichen Formen gar keine Casushezeichnung enthalten sei, und dass die Propomina als reine Persönlichkeitswörter in diesem Casus sich durch sich selbst schon hinlänglich personificirt finden, wie im Singular sa für sas gesagt wird, im Skr. wie im Gothischen, und im Gr. o für oc, während im Lateinischen neben is-te auch ipse und ille des Nominativzeichens berauht sind. Diese Ausicht unterstützt sich noch ganz besonders dadurch, das 我们 am/ illi durch die meisten obliquen Casus, wie amf-b'ras illis, amf-s'am illorum, offenbar als nacktes Thema sich ausweist. Die im Send-Avesta vorkommende Form ພາດລາເຍລາ ລ ຜ vtspes - ća omnesque (V. S. p. 49, 554, 555), als Zusammenziehung von vis pay-as-ća aufgefalst (vgl. p. 418), läst vermuthen, dass an 7 12 und ähnliche flezionslose Formen auch die Endung as sich anschließen konnte, also tay-as. Im Send steht die Pronominal-Form auf & meistens anch im Accus. plur., und so steht auch das genannte vispes - ca l. c. wirklich als Accusativ.

und is zeigt, - wie z. B. vireis, gnateis, facteis, populeis, leibereis, (conscr)iptes, duomvires, magistres, ministris") - so kann daraus, meines Erachtens, nicht gefolgert werden, dass die Formen auf i oder ei nur Verstümmelungen der Formen auf eis seien; denn der nahe Zusammenhang des Lateinischen mit dem Griechischen, dessen Pluralnominative auf oi, ai in den lateinischen auf ei, i, ai, ae sich abspiegeln, bürgt für das Alter und gewissermaßen für die in die Zeit der Identität des Lateinischen und Griechischen hinaufreichende Begründung der vocalisch endigenden Pluralnominative der 2ten Declination, die auch im Genitiv plur., ebenso wie die 1ste und 5te, eine im Sanskrit, Send, Germanischen, Altpreussischen und Slavischen auf die Pronomina beschränkte Endung aufgenommen hat. Dies hindert aber nicht anzunehmen, dass das Altlateinische im Pluralnominativ der 2ten Declin., neben den, auf altem Übergriff der Pronominaldeclination in die gewöhnliche, heruhenden Formen auf ei & auch organische Formen mit hewahrtem Casuszeichen « besitze, die jedoch, auch in der ältesten Sprachperiode, gegen die überwiegende Menge der nach der Pronominaldeclination gebildeten Nominative sehr in der Minorität sich befinden, während umgekehrt auch in der Pronominal-Declination Formen wie ques für qui (im S. C. de Bacchan.), hisce für hice "), eis für is, erscheinen, wenn man diese nicht, was ich vorziehe, von Stämmen auf i ableiten will, wie que-m, qui-bus und den altlat. Acc. i-m = goth. in-a; also que-s (quê-s) nach dem Princip von ovê-s, skr. ávay-as. Stehen aber substantive und adjective Pluralnominative auf eis = îs (virei-s, leiberei-s) mit den vorherrschenden auf ei, f in einem solchen Zusammenhang, dass sie entweder die Erzeugten oder die Erzeuger der letzteren sind, so trage ich kein Bedenken, in Ühereinstimmung mit Pott, das Erstere

<sup>\*)</sup> S. Ritschl, Monumenta epigraphica tria p. 18f.

<sup>&</sup>quot;) Üher die muthmassliche Verwandtschaft von hi-c mit qui s. §. 394.

anzunehmen, dass also an die Plurale auf ei noch eine neue Nominativ-Endung nach dem Princip der 3ten Decl. angetreten sei, wobei an die Häufung von Casus-Endungen in den oben (p. 385) hesprochenen Singular-Genitiven wie έμεΰ; zu erinnern wäre, und zugleich an die vedischen Pluralnominative wie dévá's-as (s. §. 229). - Im Oskischen und Umbrischen enthalten sich sowohl die Substantive und Adjective als die Pronomina selber der weit verbreiteten pluralen Nominativform auf i, und es finden sich in der 2 ten Declin. des erstgenannten Dialekts männliche Plural-Nominative auf ú-s, wovon zuerst Peter (Hallische Literaturzeitung Mai 1842 p. 47) Belege nachgewiesen hat, durch Núvlanús Nolani und Abellanús Abellani\*); so in der Pronominaldeelin, pús qui. Als Pluralnominativ der 1sten Declin. erweist sich durch Aufrecht's und Kirchhoff's Untersuchung die Form scriftas scriptae und analog pas quae "). Das Umbrische zeigt in der älteren Periode männliche Pluralnominative auf o-s (2. Declin.) und weihliche auf a-s, und in der späteren dafür o-r, a-r; doch sind in diesem Dialekt pronominale Pluralnominative nicht zu helegen. Um aher wieder zu den altlatein. Pluralnominativen auf ei-s oder e-s zurückzukehren, so lassen sie sich weder mit den oskischen Pluralen auf ú-s, noch mit den umbrischen auf o-s oder o-r vermitteln, oder doch nur hinsichtlich des Casuszeichens s; ist aber dieses s nicht, wie ohen angedeutet, an den, nach der Pronominaldeclination gehildeten Pluralnominativ als Pleonasmus angetreten, so halte ich die Form auf e-s (ê-s) für die ältere, und erkläre viré-s, duomviré-s nach der i-Declination, also aus den Stämmen viri, duomviri, mit Guna (§. 230), wie ovê-s = ovai-s aus ovi. Von der Form auf ê-s = ai-s gelangt man dann zu der auf ei-s (wahrscheinlich der

<sup>\*)</sup> Vgl. Aufrecht und Kirchhoff, Umbr. Sprachd. p. 163ff.

<sup>\*\*)</sup> L. c. p. 113 wird eine Stelle der tab. Bant, (25): pas ex aiscen ligis scriftas set durch "quae ex hisce legibus scriptae sunt" übersetzt.

Aussprache nach = f-s), wie im Dat. sg., wo in dem f (z. B. von ped-t = skr. pade') der Schlufstheil des Diphthongs ai, mit Verlängerung, enthalten ist (s. §. 176). Ist nun aber. was ich für sehr wahrscheinlich halte, in den in Rede stehenden Pluralnominativen die lat. o-Declination zur i-Declinat. übergewandert, so ist dies eine ähnliche Erscheinung. wie wenn z. B. die Stämme anno, jugo in der Composition sich zu enni (s. §. 6), jugi schwächen (bienni-s, bijugi-s), und daher im Nom. pl. m. ennê-s, jugê-s für anni, jugî zeigen. - Hinsichtlich des Verlustes des Endvocals des Stammes, welchen die gewöhnlichen Pluralnominative auf i erfahren haben, in Formen wie equê, istî, illî (für equoi etc.), muss darauf ausmerksam gemacht werden, dass im Litauischen, welches bei männlichen Stämmen auf a = lat. o an Substantiven den vollen Diphthong bewahrt bat - also wilkai Wölfe - bei analogen Adjectivstämmen nur der Schlusstheil des zu erwartenden Diphthongs übrig geblieben ist, daher z. B. geri boni (für gergi), vom Stamme gerg. Das Slavische dehnt die Verstümmelung des Diphthongs auch auf die Substantive und Pronomina aus, daher BABEH vlūki lupi für vlūkoi vom Stamme vlūko, so TH ti hi, OHH oni illi, von den Stämmen to, one. Dagegen ziebt das Litau., gleich dem Sanskrit, in der Pronominaldeclin. den Diphthong as zu e (gewöhnlich ie geschrieben) zusammen; daher te bi = skr. tê (goth. thai, dor. voi). Diese Begegnung mit dem Skr. betrachte ich nach p. 7 als zufällig; auch nimmt das Altpreussische daran keinen Antheil, sondern zeigt bei prominalen, wie bei substantiven und selbst bei adjectiven Masculinstämmen auf a den Dipbthong ai oder gelegentlich dafür ei und oi, letzteres gleichsam im griechischen Gewande; daher z. B. stai oi "), quai und quoi qui

<sup>&#</sup>x27;) Die Pronomina, den Artikel mithegriffen, gebrauchen im Plaral aller Caus die Masculinformen zugleich als Feminina, so daß zuei nicht nur ei sondern auch zi, und zenze (1981, 1980), thans) nicht nur 70½, sondern auch zić bedeutet. Von tan-s er (them. tanna) finden wir den Plandom, tannat.

(interrog, und relat.), tausai patres, swintai sancti; von den Stämmen sta, ka, tawa, swinta. — Das Althochdeutsche hat nach §. 79 in den in Rede stehenden Pluralnominativen den goth. Diphthong ai zu é zusammengezogen, im Fall nicht anzunehmen, dafs dieses é als schutzloser Endvocal in den erhaltenen Sprachquellen üherall kurz sei (a. §. 81). Jedenfalls war es ursprünglich lang, und so dürfen wir heim Artikel dié oder die dem védischen tyé, vom Stamme ra tya, gegenüherstellen (s. §. 352).

229. Im Vêda-Dialekt finden sich Pluralnominative auf asas von männlichen Stämmen auf a und weihlichen auf a, z. B. devasas von deva Gott, dumasas von důmá Rauch, pávakásas von pávaká pura\*). Hierauf stutzen sich im Send Formen auf bergew donko (nach §. 56"), die jedoch hier mishräuchlich auch in den Accus. eingedrungen sind, z. B. věhrkáonhô lupi, lupos (V. S. p. 468 als Acc.). So auch l. c. Ksvaiwaonho, als Epithet von asuo Schlangen, chenfalls als Accusativ; so mas'vaonhô im 30. Ha des Yasna, wo es, von dadad er gah regiert, die Stelle des Dativs vertritt und von Neriosengh durch मन्द्रोन्य: manusyebyah (hominihus) übersetzt wird (s. Burnouf, Yacna Notes p. 83). Die meisten ührigen belegbaren Formen dieser Art, wie yaşataonho, von yaşata, eigentlich verehrungswürdig, dann die Genien dieses Namens, stehen jedoch als Nominative männlicher a-Stämme \*\*); es fehlt aber, wie es scheint, im Send ganz an weiblichen

<sup>&#</sup>x27;) Die weiblichen Formen auf dasa waren mir früher entgangen, shierüben Böhtlingk, Chrest, p. 377. Der Ursprung dieser Formen erklärt sich meines Erachtens dadurch, daß an den schon gebildeten Plural-Nominativ, dessen Endung in ihrer Verschmelzung mit dem ader 4 des Stammes weniger fühlbar sit, noch einmal die Endung ar hinzutrat, also damda sa aus damda sa. Dieser schon früher gegebenen Erklärung stimmt auch Burnouf bei (Yagna, Notes p. 74).

<sup>&</sup>quot;) S. Burnouf, Yaçna Notes p. 73ff.

Pluralformen anf anhô. - Im Altpersischen ist aus dem skr. Ausgang ásas männlicher Pluralnominative regelrecht áha geworden, daher bagaha Götter, vom Stamme baga. Es gilt aber die Endung aha insofern für veraltet, als sie sich nur in der Benennung Gottes behauptet hat, in welcher Beziehung ich in Erinnerung bringe, was oben (p. 312) über die Accusative sg. auf n in den altbochd. Ausdrücken für Gott, Herr und Vater gesagt worden. Die übrigen Masculinformen auf a, deren Pluralnominativ auf altpersischen Inschriften vorkommt, zeigen a für skr. as mit der nach 8. 11 p. 22 hinter a und a nöthigen Unterdrückung des Zischlautes; es gleichen daher Plural-Nominative wie martiva Menschen (eigentlich mortales) vom Stamme martiya (ved. mártya) den altbochdeutschen wie wolfa Wölfe. Es hat nämlich das Hochdeutsche schon in der ältesten Periode im Nachtheil gegen das Gothische das s des Pluralnominativs aller Substantivdeclinationen verloren (vgl. p. 157).

230. Stämme auf i und u baben im Skr. Guna, daher patay-as, sunav-as für paty-as, sunv-as. Diesen Guna hat auch das Gothische bewahrt, jedoch in seiner geschwächten Gestalt i (§. 27), welches vor w zu j wird; daher suniu-s Sohne (für suniu-s aus sunau-s), eine Form, welche ohne die dem Germanischen nachgewiesene Guna-Theorie unbegreiflich wäre. Bei den i-Stämmen zerfliefst das Guna-i mit dem des Stammes zu langem i (geschrieben ei §. 70), daher gastei-s, anstei-s von den Stämmen gasti. ansti (vergl. S. 205). Das Send setzt bei u-Stämmen nach Willkür Guna oder nicht, daher \$>> www pasp-6 oder paśav-6; dagegen scheinen die i-Stämme nur gesteigerte Formen zu gestatten, während sie im Accusativ pl. vor der gleichlautenden Endung sowohl gunalose als gunirte Formen zeigen; daber z. B. vay-6 von vi Vogel. sarafustray-6 als Vocativ, von sarafustri soroastricus; fravasay-6 von fravasi fem. (s. Brockhaus. Glossar). - Das Litauische verlängert schließendes i und

u. daher dwy-s Schafe für skr. dvay-as, sana-s Söhue") für skr. sunav-as. Das Lateinische ersetzt bei seinen u-Stämmen (4. Decl.) die Gunirung durch Verlängerung, also fructu-s gegenüher dem Singular fructu-s; es gunirt aber ein schließendes i, mit Zusammenziehung von ai zu ê (s. 8.5), daher ove-s für skr. avay-as. Zur Unterstützung der ohen (§. 226) ausgesprochenen Ansicht, dass consonantisch endigende Stämme, im Lateinischen, in den in Rede stehenden Casus ein unorganisches i anfügen, und dass daher z. B. vôcé-s, ferentê-s nicht von vôc, ferent, sondern von vôci, ferenti kommen, mag hier noch daran erinnert werden, dass mauche consonantisch schliessende Wörter und Wortklassen. unter anderen die Participialstämme auf nt, auch vor der Neutral-Endung a und Genitiv-Endung um den Stamm durch i erweitern, und dass die skr. Stämme yuvan jung und śvan Hund im Lat. sogar im Nom. sg. den Zusatz eines i erhalten bahen (juveni-s, cani-s), während sie im Gen. pl. davon frei geblieben sind; ferner dass i, weil es der leichteste der Grundvocale ist, auch in anderen Gliedern unseres Sprachstammes gerne den consonantisch endigenden Stämmen beitritt, so dafs z. B. im Litauischen und Altslavischen die Stämme auf n und r nur wenige Casus aus dem ursprünglichen Stamme bilden, die meisten aber aus Stämmen auf ni, ri. Im Altpreussischen bilden die Participialstämme auf nt nur den Nom. sg. masc. aus dem ursprünglichen Stamme, die übrigen Casus aber aus einem erweiterten Thema auf nti; im Althochdeutschen, anderer germanischer Dialekte nicht zu gedenken, bilden diesenigen Zahlwörter, deren Stamm im Skr. auf n endet, ihre Casus aus einem Stamme auf ni, daher Nom. m. sibuni, niuni, zëhani, neut. sibuni-u, niuni-u, 'zéeni-u. Im Armenischen hat die Benennung der Zahl zehn (nom. sg. munb tasn, them. tasan = skr. dásan, instr. tasam-b) im einfachen Zustande kci-

<sup>\*)</sup> S. Schleicher p. 190. — Kurschat p. 105 setzt kurzes u und läßt bei Stämmen auf i sowohl Kürze als Länge zu.

nen Zusatz, allein die zusammengesetzten Zahlwürter von 20.—90 haben das Thema durch den Zusatz eines i erweitert, daher z. B. von gemb gi-ann zwanzig der Instr. sg. gi-an-ni-v), der Dat. Abl. Gen. pl. gi-anni-f.— Eine schöne Unterstützung findet auch meine Erklärung der lateinischen Pluralnominative wie vöch-s. ferenti-s. fratri-s aus erweiterten Stämmen auf i durch das Oskische. In diesem Dialekt lassen sich zwar Pluralnominative consonatisch endigender Stämme nicht belegen, allein er erweitert dieselben schon im Genitiv sg. durch den Zusatz eines i sp. 39 diese Stammerweiterung nicht auf den genannten Casus beschränkt war, sondern daß auch das i des Accus. medicim dem erweiterten Stamme angehört, und nicht auf des skr. a und griech, a

<sup>\*)</sup> In den übrigen Zusammeosetzungen dieser Art hat sich das a der Zahl zehn zu u geschwächt (eresun 30, garasun 40 etc.), in welcher Beziehung man das goth, taihun zehn, them. taihuni, vergleichen mag. In dem q von q-san zwanzig erkenne ich mit Windischmann (l. c. p. 32) die Erhärtung eines v (vgl. p. 445); es ist also, wenn diese Auffassung richtig ist, nur der Mittelpunkt des skr. Stammes dva, geschwächt dvi; doch möchte ich nicht g-san von dem skr. vinsati ableiten; sondero ich lasse die in Rede stehendeo Zahlcomposita auf armenischem Boden erwachsen, d. h., ich erkenne in ihrem Schlusstheile das armen. tasan zehn mit Verlust der Anfangssylbe und thematischem Zusatz eiges i. Man vergleiche in Bezug auf diese Neuhilduogen unter anderen unsere deutschen Composita wie zwanzig, dreifzig (s. die Anm. zu §. 320). Erkennt man aher in dem q' von q'-san z wan z i g das v der uralten Zahlbeoennung, so darf man auch, wie mir scheint, io dem 4 k des sehr räthselhaft scheinenden hphne erku-g zwei eine im Armenischen beliebte Gntturalisirung eines orsprünglichen v erkennen. Stellt mao dieses wieder her, und fast man das r als Schwächung von d, wie im tahitisehen rua zwei gegenüber dem malayischen und neuseeländischen dila, und im lat. meridies (s. §. 17"), so gewinnt man den Stamm edou, mit e als vocalischem Vorschlag (vgl. p. 364 f.). In dem u des Stammes erku aus edou erkenoe ich die Schwächung des skr. a von do a (vgl. p. 367), worauf auch der goth. Stamm toa (§. 309) sich stützt.

von Formen wie barant-am, deport-a sich stützt. Auch das i des Ablat. praesentid möchte ich jetzt, in Abweichung von p. 361, der Endung entziehen (also praesenti-d) und nur das ú von ligúd, lege mit dem a sendischer Ablative wie ap-ad vermitteln. Der Dativ (medikei) lässt sich sowohl aus medik erklären (nach p. 342), als mit Aufrecht und Kirchhoff (Umbrische Sprachd. p. 127) aus mediki, da die entschiedenen i-Stämme im Dativ auf ei ausgehen. -Zum Sanskrit zurückkehrend muß ich noch bemerken, dass im Vêda-Dialekt die Stämme auf i und u diese Vocale im Nom. Voe. pl. in Analogie mit dem Send auch ungunirt lassen können, daher z.B. ary-às, mumukév-às, pârayiénv-às, von arí, mumukéú, párayisnú (s. Benfey, vollst. Gr. p. 305). Zu Formen dieser Art stimmen, abgesehen von der im Skr. eintretenden euphonischen Umwandlung des i, u in den entsprechenden Halbvocal, am besten die griechischen wie πόσι-ες, νέχυ-ες. Hinsichtlich des Send ist noch zu hemerken. dass statt der Gunirung des u auch die Vriddhisteigerung. d. h. dv für av eintreten kann. So in 1, weens wa dainhavo provinciae, neben dainhvô (von dainhu); auch by danhavo und danhvo id., von danhu (s. Brockhaus, Glossar p. 367). Vriddhi- statt Guna-Steigerung des i zeigt fray6 von fri drei.

231. Die Neutra haben im Send, wie in den verwandten europäischen Sprachen, ein kurzes a zur Endung ');

<sup>&#</sup>x27;) So cinfach diese Sache schoint, so schwer ist es mir geween, hierither eine feste Überreuegun gu gewinnen, ohwollt de gleich von Anfang an meine Aufanerksamkeit darsolt gerichtet habe. Von den a-Stimmen hatte bereit Bur von ei (Noma. Journ. Aufan. III. 1969, 1010) die plurale Neutralform gegeben, und treffende Vergleichungen mit dem Goth, und Griech. etc. angestellt. Allein aus Formen wie hamars heue-cog it ista, hakfer, heue-diet is kann man nichter-kennen, was eigentlich die neutrale Plural-Endong ist; weil nun, vom Skr. ausgebend, ansunehmen versucht wird, daß die währe Endong in diesen Formen abgefallen, und entweder durch Verlängerung des Endvocals ersetzt ist ei oder nicht. Man mufite also

vielleicht der Überrest des vollständigen, den natürliehen Geschlechtern gehörenden as, nach Ablegung des für das

seine Ausmerksamkeit auf Stämme mit anderem Ausgang als a richten, vorzüglich auf solche, welche mit einem Cousonanten schließen. Die Untersuchung üher diesen Gegenstand wird aber sehr erschwert, dadurch, dass das Send, was man nicht erwarten konnte, ohne Riicksicht auf das Geschlecht des Singulars, jedes Nomen im Plural gerne zum Neutrum macht, eine Neigung, die so weit geht, dass die zahlreichen a-Stämme hierdurch den männlichen Nominativ, ahgesehen von den oben (§. 229) besprochenen Formen auf donho, ganz verloren hahen, den männlichen Accus, aber nur noch sparsam zeigen. Wenn z. B. mas ra Mensch im Plural-Nom. ebenfalls mas y a lautet (mit ća: mas y a-ća), so ist es jetzt meine Überzeugung, dass dieses plurale mas ya oder mas ya nicht etwa eine Verstümmelung von masyao sei, aus masyas (§. 56b) - da an keiner anderen Stelle der Send-Grammatik au a oder au a für FIE ds steht - sondern dass diese Form dem Neutrum angehöre. Es beruht aber die Ersetzung der Plural-Masculina durch Neutra auf einem tiesen Sprachgefühl, denn in der Mehrheit tritt Geschlecht und Persönlichkeit offenhar sehr in den Hintergrund. Die Persönlichkeit des Einzelnen geht unter in der abstracten endlosen todten Vielheit, und wir können insofern das Send für seine Geschlechts-Scheue, im Plural, nur rühmen. Tadeln müssen wir es aber darum, dass es die Adjective oder Pronomina nicht überall in Einklang bringt mit den Substantiven, worauf sie sich beziehen, und daß es in dieser Hinsicht eine wahre Geschlechtsverwirrung und Zerrüttung zeigt, was auch die Untersuchung über diesen Gegenstand sehr erschwert bat. finden wir im Vendidad öfter tisarb (fem.) sata drei hundert und caiward (mase.) sata vier hundert, als Accusative, obwohl sata (nom. sg. satem) einleuchtend ein Neutrum ist; dagegen finden wir V. S. p. 237 ta nar-a ya "jene Menschen, welche" (sämmtlich Neutra). - Ich theile nar-a, obwohl die Form auch einem Thema nara (= skr. = nará) angehören könnte, welches ebenfalls vorkommt, aber viel seltener als nar (= skr. nar, nr), wovon auch der männliche Plural nar-as-ća bominesque (V. S. p. 197, 198). Jedenfalls ist unser nara, man mag es vom gleichlantenden Stamme oder von nar ableiten, sehr wichtig zur Begründung des eben aufgestellten Satzes, dass ein Wort, welches im Singular Masculinum ist, im Plural zum Neutrum werden kann, denn als Neutrum erweist

todte sprachliche Geschlecht zu persönlichen s. Dieses ableibt dann im Accus., wie auch die Masc. und Fem. in

sich nara an der betreffenden Stelle durch seine Umgebung ta und rd, wofür, wenn das Substantiv männlich wäre, te und re oder roi stehen müßte. Ich kann daher Burnouf's Ansicht nicht theilen, welcher (Yacna, Notes p. 33) diejenigen Plural - Nominative auf a, welche zu gleichlautenden Stämmen gehören, welche im Singular männlich sind, als identisch mit dem Thema darstellt. Äußerlich wäre allerdings nara, wenn man es vom gleichlautenden Stamme ableitet, identisch mit dem Thema, wie auch das oben erwähnte mas ra homines von seinem Thema nicht unterschieden ist; allein diese Identität erklärt sich aus der durchgreisenden Neigung des Send, langes a am Ende mehrsylhiger Wörter zu kurzen (s. §. t18). An consonantischen Neutralstämmen zeigt sich a deutlich als Casus-Von vać Wort kommt sehr häufig vać-a als Plural-Accusativ vor (s. die Belegstellen in Brockhaus's Index p. 310). Ich erwähne nur aita vaća (yw p. 60) diese Worte (V. S. p. 79), wo sich vaća durch das vorangehende Pron. dentlich als Neutrum ausweist. Zweimal finden wir vaća für vaća (V. S. pp. 24, 34), ob fehlerhaft, oder ob auch neben dem weiblichen Stamme váć ein nentraler anzunehmen ist, mag dahingestellt bleiben. Von as avan rein findet sich sehr häufig der nentrale Plural as avan-a. Es erhellt aus dieser Form, wenn sie wirklich vom Stamme auf n und nicht vom unorganischen, äußerst seltenen Stamme as avana kommt, daß die drei gleichen Casus des Plurals des Neutrums im Send wie im Sanskrit zu den stark en Casus gebören, denn der Stamm as avan erfährt in den schwächsten die Zusammenziehung zu Buryw asaun oder powerow as dun (s. §. 13t). Diese Theorie bestätigt sich auch durch eine sehr interessante Form, welche Burnouf (Yacna p. 449) aus dem Yast-Sade anführt, ohne jedoch mit ihrer Etymologie und ihrer Casus - Endung sich zu beschäftigen. Er übersetzt l.c.p. 450 urvanta dadodonha durch "des amis généreux" (Anquetil durch "mes amis"). Den 2ten Ausdruck könnte man, um die Bedeutung Freund zu begründen, mit der sanskritischen Wurzel de lieben, sehützen (eigentlich d4 s. p. 209), vermitteln. Er ist seiner Bildung nach offenbar ein Participinm des reduplicirten Praet. (s. §. 787), welches im Vêda-Dialekt auch häufig mit gegenwärtiger Bedeutung vorkommt; dagegen ist urvant-a "généreux" höchst wahrscheinlich das Part. praes. der

diesem Casus großentheils ebenfalls as (send. \$\frac{1}{2}\$ δ, ωρωνω as - as) haben. Beispiele sind ωρωνως ων αέσασπ - αρωνως (Σξ βετέγεαπτ-α magna, alta (eigentlich crescentia); ωρωνώς ναδ-α verba, ωλωγ nαr-α homines. Bei Wortstämmen auf a zerfliefst die Endung mit dem Stammvocal; das so erwachsene å hat sich aber im erhaltenen Zustande der Sprache, nach oft erwähntem Princip, wieder verkürzt, und aur an einsylbigen Stämmen und vor angehängten Partikeln sich behauptet. Das Gothische und Send stehen in dieser Beziehung sehr merkwürzig auf einer und derselben Stufe, denn man sagt thö haec (für thä §, 69) aus THAn, hvö quae für HVAa, aber daura von DAURA; wie im Send ωνο tá haec, ων μα σμαε, gegen ωνω αρά peccata vom Stamme αρά. Man

Wz. uro (wahrscheinlich sich bewegen), wovon auch uro-an Seele (als sich bewegende, s. Gloss. scr. a. 1847 rr. urv und are). Es stimmt also urvant-a zu griechischen Formen wie. φέροντ-α. - Man könnte auch urvanta dadodonh-a, wenn wirklich einer der heiden Ausdrücke, wie Anqueti I's traditionelle Übersetzung will "Freunde" hedeutet, und das andere nach Burnouf "généreux", in urvanta das Substantiv und in dadodonha das Adjectiv erkennen, so dass letzteres eigentlich gebend (von da gehen), sodann freigehig hedeuten würde. Es ist aber schwer, aus dem Stamme urvant den Freund herauszuhringen. Wie dem aber auch sei, mir kommt es hier hauptsächlich nur darauf an, daß. was nicht bestritten werden kann, da dodonha der neutrale Pluralnominativ eines Wortes ist, welches seiner Bildung nach dem skr. Part. des reduplicirten Praet. entspricht, welches in den starken Casus auf vans, und daher nach §. 234, im Nom. Acc. Voc. pl. neut. auf vāns-i ansgeht; ferner dals urvanta einem Stamme auf nt angehört, und wahrscheinlich seiner Bildung nach ein Part. praes. ist. Wenn es wurzelbaft mit uroa verwandt ist, welches Neriosengh durch 30000 utkrifatara, d. h. sehr hoch (in die Höhe gezogen) sehr vorzüglich, und Burnouf (Études, 150) durch "glorieux" übersetzt, so muss auch dieser Ausdruck, welchen Burnouf mit 35 uru groß (verstümmelt aus varu) zu vermitteln sucht, von einer Wurzel ure (mit a als Suffix) abgeleitet werden.

wird daher vom Gotbischen nicht sagen dürfen, dass das a des Stammes vor dem der Endung abgefallen sei, denn es konnte nicht abfallen, weil Stammvocal und Endung von jeber mit einander verwachsen waren. Die alte Länge konnte aber gekürzt werden; dies ist das Schicksal der langen Vocale, besonders am Ende der Wörter. Man wird also auch vom griech. τὰ δῶρα und vom latein. dona nicht sagen dürfen, dass das a ganz der Endung angehöre. Dieses a ist ein altes Erbgut aus ältester Vorzeit, aus der Zeit, wo die zweite Declination, um mich so auszudrücken, ihre Stämme mit å endete. Dieses å ist seitdem im Griech, zu o oder e (\$, 204), im Lat. zu w. o oder e geworden, und nur im pluralen Neutrum hat sich die alte Qualität bebauptet, und das aus a + a erwachsene a hat sich verkurzt. Dieses & aber, seinen Söhnen ő, č, & gegenüber, mag immer noch für einen gewichtigeren, Stamm und Endung vereinigenden Ausgang gelten, als wenn etwa δωρο oder δωρε, dono, done als plurales Neutrum stünde.

232. Stimme auf u zeigen im Şend vor der Neutral-Endung a entweder Gunasteigerung oder bloße Umwandlung des u in v. Eine gunirte Form ist yátav-a (von yátu Zauberel), welches im ersten Fargard des Vendidad (V. S. p. 120, bei Olshausen p. 7) als Accus, erscheint: aja yátava die Sünden Zaubereien?). Beispiel einer nicht ganitten Pluralform ist péló-tanv-a, von péló-tanu, wörtlich der hintere Körper, dann Seblag auf den hinteren Körper. In letterem Sinne kommt der Plural priótanva sechsmal am Anfange des 15ten Fargard des Vendidad vor "". Unterdickung der neutralen Plural-



<sup>&</sup>quot;) Nach Anquetil "la Magietrès-mauvaise", vgl. Benfey S. V. Gloss. s. v. yátu-áána "böser Geist".

<sup>&</sup>quot;) Die betressende Stelle lautet: aighag haća skyauindearēga ala bavainti pēšdstanva, d.h. "bas pro sacii perzetione tum sunt verbera posteriori corpori inslicta". So schon in der isten Augsbe (§. 242 p. 280); dagegen übersetts Spie-

Endung a mit Ersatz durch die Verlängerung eines vorhergehenden u zeigt sich in dem oft vorkommenden vőhű Reichthümer, vom Stamme rőhu. — Was die Neutralstämme auf i anbelangt, so glaubte ich früher in gara (V. S. p. 46), welches Anquetil durch montagnes übersetzt, eine neutralisirte Form des sonst als Fem. gebrauchten gairi zu erkennen?). Die Lesart hat sich aber durch die Verzeleichung der Handschriften und durch die von Bur-

gel nach der traditionellen Pehlwi-Übersetzung "Dadurch wird er zum Sünder und Peshotanus". Trener Anquetil: "Celui qui commet cette action, sera coupable du Tanasour". Gewiss ist, dass an dieser Stelle pesd-tanea kein Singular-Nominativ sein kann, und dass, wenn man es durch Pesatanus, wiedergibt, dann von einem Sünder keine Rede sein kanu, denn dieser müßte durch perd vertreten sein, wenn Spiegel oder die traditionelle Peblwi-Übersetzung Recht hätte, an anderen Stellen den Ausdruck pes d (Nom. austatt des Thema's pes a) im Sinne von sundlich zu fassen. So z. B. im 4ten Farg. des Vend. (V. S. p. 155): aitahê paiti peso-tanvi duyê saitê upasanananm undsdid, d. h. wörtlich: diesem auf den hinteren Körper zweihundert Schläge schlage man (schlage er). Spiegel aber übersetzt (Avesta p. 95 nr. 69): "Man schlage diesem sündlichen Körper zwei hundert Schläge", bemerkt je-. doch in einer Note, dass dieser häufig wiederkehrende Satz nur eine Schwierigkeit babe, nämlich die Übersetzung von peso-tanus. Ich zweisle aber nicht im Geringsten daran, dass der Stamm pesa mit dem skr. pas cat (Ablativ eines verlorenen Adject. pas ca) hinten, hernach, zusammenhängt, welches hinsichtlich seiner Endsylbe mit éa von uééa hoch und niéa niedrig (aus ut an fund ni nieder) zusammenbangen mag, und womit anderwärts auch das pers, pes, post, deinde, das lit, pas hei, paskui bernach, das lat. post, posterus und das albanesische pas nach (räumlich und zeitlich) vermittelt worden (s. die ohen p. 12 Anm. erwähnte Schrift p. 5).

<sup>\*)</sup> Die Ahwesenbeit des inneren i vor dem r könnte nicht hefremden da gairi euphonisch für gari (§. 41) steht, und daher sein inneres i in den Fällen, wo auf das r kein i oder r folgt, aufgeben muß, wie z. B. im Gen. sg. gar å is.

nouf (Etndes p. 394) mitgetheilte Übersetzung Neriosengh's als falselt erwiesen. Auch die Erklärung von kya oder kaya quae als Nom. plur. des Neutralstammes ki ist mir jetzt etwas verdächtig geworden, und zwar dadurch, dass im Vêda-Dialekt ein defectiver Interrogativstamm kaya vorkommt, der jedoch nur einen Singular-Genitiv kauasua gezeugt oder hinterlassen hat, welcher in Verbindung mit चित cit (kayasyacit) cujuscunque bedeutet (Rigv. 1. 27. 8). Es könnte aher von einem sendischen neutralen Interrogativ ki, wovon im Skr. ki-m was?, ein Plural-Nominativ kay-a (mit Guna) keineswegs befremden. Die Lesart kya erregt dagegen Anstofs wegen der Verletzung einer Lautregel (§. 47), wornach man wss kya zu erwarten hätte. Kommt aher kaya als gunirte Form wirklich vom Stamme ki, wie oben §. 232) yatav-a von yatu, so darf man es, abgesehen von der Gunirung, den griechischen Formen wie τοί-α, ίδοι-α. den lateinischen wie tria, mari-a, dem gothischen thrij-a (euphonisch für thri-a) von thrija-hunda dreihundert, und ij-a vom Stamme i er gegenüberstellen. Das Althochdeutsche hat die uralte Nentral-Endung a zu w geschwächt, und gewährt bei den Numeralstämmen auf i die sehr interessanten Neutral-Formen dri-u 3, fieri-u 4, finfi-u (finui-u = finvi-u) 5, sehsi-u 6, sibuni-u 7, niuni-u 9, zeni-u 10. In allen übrigen Wortklassen hat das Althochdeutsche die neutrale Plural-Endung & verloren; es zeigt z.B. herzun corda für gothisch hairton-a (s. §. 141). Bei Substantivstämmen auf a hat es auch den Stammvocal eingehüfst, daher wort fiir goth. vaurd-a aus vaurda-a. Über Formen wie husiru Häuser s. §. 242.

233. Hinsichtlich der sendischen Neutra mit consonantischem Ausgang des Thema's muſs hier noch bemerkt werden, daſs Stämme auſ  $\omega \omega$  aí (= skr. a²), die nach §. 234 unter Berücksichtigung von §. 56° im Nomin., Accus., Vocat. pl. auſ  $\omega v p \omega$  aŋĥ-a ausgehen sollten, statt dessen den Ausgang  $\otimes \omega$  ao zeigen, daher  $\otimes \omega v p \omega$  rau cáo Lichter,  $\otimes \omega v \omega v v$  vacáo Worte, von den Stämmen rau caí,

vaćas. Diesen Formen auf do, die zuerst von Burnouf als Plurale neutraler Stämme auf as (oder anh, s. p. 307 Anm.) dargestellt worden '), kann ich jedoch eine wirkliche Casus-Endung nicht zugestehen, sondern ich nehme an, daß die eigentliche Casus-Endung a weggefallen sei, das Thema aber die Vocalverlängerung beibehalten habe, die den Neutren auf as in den drei starken Casus des Plurals zukommt (s. p. 266). Von অভাৰ váćas kommt im Skr. der Plural (nom. acc. voc.) váčáns-i (mit eingeschobenem Nasal nach 8. 234), wofür man im Send werzewowy vacaonh-a zu erwarten hätte, wofür nach unterdrückter Casus-Endung vaćdo. Dieses vaćdo verhält sich zu der vorausgesetzten Urform vaćdonha ungefähr so, wie oben (§. 564) der endungslose Singular-Nominativ &wg mão Mond (aus mas) zu seinem Instrum. werzeug maon-ha. Noch näher grenzt an unseren Fall die Erscheinung, dass der männliche Stamm vanhu-das Gutes gebend (euphonisch -dao) im Nom. plur. sowohl endungslos erscheint, - also in der Form vanhuddo, gleich dem ebenfalls flexionslosen Nom. sg. \*\*) - als auch mit der Endung 6 = skr. as in der Form vanhu-dâonhô (V. S. p. 72).

234. Das Sanskrit setat dem sendisch-europäischen a des Nom. Ace. Voc. pl. neut. ein i entgegen, welches ich für die Entartung eines älteren a halte, wie unter andern das von pitár Vater (them.) gegenüber dem a des lat. pater, gr. marfy, goth. fadar, und gegenüber dem á der Wz. II på arhalten, herrschen, wovon auch die indischen Grammatiker die Vaterbenennung ableiten. – Kurze Endoveale werden vor der Casus-Endung 7 i verlängert,

<sup>\*)</sup> Ich habe sie in der ersten Ausgabe irrthümlich von weiblichen Stämmen auf é abgeleitet, indem ich eine Erweiterung der skr. Endung az zu ås (wie im Dual) annahm; aus ås aber hätte im Şend åo werden müssen.

<sup>&</sup>quot;') So in einer von Burnouf, Yagna Notes p. 74, besprochenen Stelle des Yas'na.

und ein euphonisches n (oder n nach §: 174) wird zwischen Stamm und Casus-Endung eingeschoben, daher dana-n-i, vari-n-i, mádů-n-i, von dana, vari, mádu. Im Vêda-Dialekt findet man für a-n-i auch häufig a, z. B. visva omnia für visva-n-i. Eine analoge Verstümmelung findet sich bei den Stämmen tri drei und puru viel, wovon in den Vêda's sowohl die regelmässigen Plurale tri'-n-i, puru'n-i, als auch die Formen tri und purü' vorkommen. Vielleicht aber sind die letzteren Formen nebst visva und analogen Bildungen nicht aus den Formen auf ni durch Ablegung dieser Sylhe entstanden, sondern stammen aus einer Zeit, wo noch im Sanskrit wie in den klassischen Sprachen, und im Gothischen, Altslavischen und Send. a die Endung der in Rede stehenden Casus war, so dass das á von víšvá und analogen Formen die regelmäſsige Zusammenziehung von a-a wäre (visvá aus viéva-a), während tri und purü' zum Ersatz der weggefallenen Endung a den Endvocal des Stammes verlängert hätten, in welcher Beziehung die dualen Masculin- und Femininformen auf f. d. von Stämmen auf i. w. zu vergleichen wären (§. 210). - Consonantisch endigende Neutralstämme, mit Ausnahme derjenigen, welche auf eine Liquida oder einen Nasal ausgehen, verstärken im Sanskrit das Thema in den drei starken Plural-Casus auf i durch einen eingefügten Nasal, der sich nach dem Endconsonanten des Stammes richtet; außerdem verlängern die mit den Suffixen as. us und is schliefsenden Wörter den Vocal dieser Suffixe. Daher z. B. hrnd-i von hrd Herz, danalambi von danaláb Reichthum erlangend, mánánsi von mánas Geist, Herz (Wz. man denken), čáksúńsi von čáksus Auge (Wz. ćaks' sagen, im Vêda-Dial. sehen). Dagegen ćatvár-i von čatvár vier (schwach ćatúr), námán-i von náman (stark námán) Namen. Man vergleiche mit na'man-i, aus na'man-a, das send. naman-a"), lat.

<sup>\*)</sup> Kommt zwar nicht vor, kann aber mit Sicherheit aus anderen

nômin-a, goth. namn-a \*), altslav. imen-a (aus nimen-a) und griech. Formen wie τάλαν-α.

235. Wir geben hier einen Überblick der Bildung des Pluralnominativs und des damit identischen Vocativs und neutralen Accusativs, wobei jedoch hinsichtlich der Betonung des skr. Vocativs das in §. 204 erwähnte Gesetz zu heserbekischien ist.

| ł  | er | ücksichtigen | ist.      |    |              |              |                  |            |
|----|----|--------------|-----------|----|--------------|--------------|------------------|------------|
|    |    | Sansk.       | Send      |    |              | Latein.      |                  |            |
| -1 | n. | áśvás        | 1)        |    |              |              |                  |            |
|    |    | áśvásas 2)   | aśpâonhô  | °) |              | , ,          | · · · · ·        | • • • • •  |
| 1  | n. | tể           | tê        |    |              | is-tî        |                  |            |
| 1  | n. |              |           | ٠. |              |              |                  |            |
| 1  | ı. | dấ nâ-n-i *) |           |    |              | dôna         |                  |            |
| í  | :  | áśvű 🐔       | hisvão    | S. | §.228°).5    | 5. §. 228°). | ás wôs           | gibos      |
| f  | :  |              |           |    |              | S. §. 228ª). |                  |            |
| 1  | n. | pátay-as     | patay-ô 5 | )  | πόσι-ε;      | hostê-s      | gènty-s          | gastei-s   |
| í  | :  | prî tay-as   | âfrîtay-ô | ٥) | πέρτι-ες     | turrê-s      | )áwy-s           | anstei-s   |
|    | ı. | vá rî-n-i    | var-a?    |    | ίδρι-α       | mari-a       |                  | thrij-a ") |
| 1  |    | bávanty-as   | bavainty- | ô° | )· · · · · · |              |                  |            |
| 1  | n. | sûnáv-as     | paśav-ô 8 | )  | νέκι⊶ες      | pecû-s       | <i>ธ</i> น์ทนิ−ธ | sunju-s    |
|    | _  |              |           |    |              |              |                  |            |

neutralen Plural-Casus consonantisch endigender Stümme gefolgert werden, besonders aus ai avan-a (p. h5;), woraus auch erhellt, daß die Stümme auf ands an ihrer Endsylhe in den starken Casus nicht verlängern, zumal das Send die langen Vocale in Penultima der Formen von mehr als zwei Sylben nicht liebt, und utsyringliche Längen an dieser Stelle meistens gekürzt hat; so dals naman-a, welches ursprünglich bestanden baben mag, nach diesem Grundsatze zu nalmän werden mutste.

<sup>&</sup>quot;) Im Gegensalze zu Formen wie hairt 6n-a, auf 8n-a, gaju-k6n-a (nach §. 141), welche durch die Vocalverlängerung (goth. 6=46 §. 9.1) bester als namn-a, aus nam6n-a, zum skr. ná-m6n-4, aus nām6n-a, stimmen.

S. p. 456.
 S. Ş. 229.
 S. Ş. 228<sup>2</sup>.
 Über aldat. Formen anf e.i., e.g. s. § 228<sup>3</sup>.
 über litauische Adjectivformen wie g. er. b bo n i p. 450.
 Y. S. § 135 Anm. 3.
 S. § 226.
 S. p. 461.
 oder ρα x'e. e., s. § 230 und über analoge

|     | Sansk.     | Send.       | Griech.   | Lat.    | Lit.     | Goth.     |
|-----|------------|-------------|-----------|---------|----------|-----------|
| £.  | hánav-as   | tanav-6°)   | γένυ-ες   | socrû-s |          | handju-s  |
| n.  | máďú-n-i   | madv-a 10)  | μέθυ-α    | реси-а  |          |           |
| f.  | vadv-às    |             |           |         |          |           |
| m.f | gã v-as    | geu-s 11)   | βό(F)-ες  | 12)     |          |           |
| f.  | ná v-as    |             | 12(F)-ES  |         |          |           |
| f.  | vá c-as    | váć-ô *)    | οπ-15     | 13)     |          |           |
| m.  | bárant-as  | barent-6 1) | φέροντ-ες | 13)     |          | fijand-s  |
| m.  | ásmán-as   | akman-6 1)  | δαίμον-ες | 13)     | ákmen-s  | ahman-s   |
| n.  | nấ mán-i   | nâman-a 14) | ταλαν-α   | nômin-a |          | namn-a14) |
| m.  | brá tar-as | brátar-δ ') | πατέρ-ες  | 13)     |          | ")        |
| f.  | duhitár-as | duģđar-6 5) | θυγατέρ-  | 45 13)  | dùkter-s | ")        |
| m.  | dâtấ r-as  | dátar-ő 5)  | δοτής-ες  | 13)     |          |           |
| n.  | váčáns-i   | vaćão 16)   | ἔπε(σ)-a  | gener-a |          |           |

## Accusativ.

236. Die mit einem kurzen Vocal endigenden Masculinstämme setten im Skr. n an und verlängern den Endvacl des Stammes, daher divid-n, påti-n, sånä-n etc. Man könnte an eine Verwandtschaft dieses n mit dem m des Singular-Accusativs denken, wie beim Verbun die Endung åni (1. Pers. sg. Imperat) offenhar aus आत्ति den hervorgegangen ist. Die verwandten Dialekte sprechen aber zu Gunsten von Grimm's scharfstinniger Vermuthung, daß as skr. n im Acc. pl. masc. eine Verstümmelung von ss. sei, welches dem Goth. vollständig — oulfo-ns. gasti-ns.

Veda-Formen p. 455. \*) oder tano-d. \*) oder madas-a. \*)
Man sollte gas-d, gas-a-i-da bo vesque, oder gda-d, gda-ai-da avvatea; allein 1007cg geus lesen wir in V.S. p. 233, Z. 9
in Verbindung mit den Pronominaleutten 14 illa, yd quae, was
nach § 231 Ann. nicht befremede kann. \*) Boset-x kommt von
dem erweiterten Stamme bosi, s. § 226. \*3) S. p. 435 ff. \*1) S. §
§ 231. \*1) Die Stämme nus ru, daher bröhrju-s, dauh riju-s,
wie unsjuss. In der Sylhe ru erkenne ich eine bloße Umstellung
von ar, mit Schwichung des ann. \*1) S. § 233.

sunu-ns - den meisten ührigen Schwestersprachen aber getheilt gehliehen ist, indem das Skr. nach §. 94 den letzten der heiden Consonanten aufgegehen, und den Endvocal des Stammes verlängert hat, während das griech. ἴππους den Zischlaut geschützt hat, das v aher zu v sich hat verflüchtigen lassen. Es verhält sich in der That ἴππους zu ἴπποις wie τύπτουσι zu τύπτουσι aus τύπτοντι. Dem Gesagten (schon in der ersten Ausgahe 8, 236) kann ich nun noch beifügen, dass sich im Griechischen die theoretisch erschlossenen Accusativformen wie Taxon dialektisch fim Kretischen und Archivischen) wirklich erhalten hahen, ohwohl sie bis jetzt nur sparsam helegt sind (s. Ahrens Diall, II. §. 14, 1). Das I. c. erwähnte vor stimmt trefflich zum goth. tha-ns. Das Altpreussische, welches ehenfalls, in schönem Vorzug vor dem Litauischen, im Acc. plur. das diesem Casus zukommende n sammt dem s hewahrt hat, zeigt z. B. deiwa-ns deos gegenüher dem litauischen déwu-s und skr. deva-n, und es verhält sich dieses deiwa-ne zum lit. déwu-s ungefähr wie das ohen erwähnte ros-c zum gewöhnlichen rosc. Aus dem von Ahrens L. c. erwähnten kretischen mouveurant möchte ieh jedoch nicht die Folgerung ziehen, daß auch den Femininen der 1sten Declin. Accusative auf av-c zukommen, da Masculina und Feminina der ersten Declination im Griechischen ihrem Ursprunge nach weiter aus einander liegen als im Lateinischen, und man allen Grund hätte, aus der griech. 1sten Declinat. nach Verschiedenheit des Geschlechtes zwei zu machen. Gewiss ist, dass den Accusativen pl. der griech. Femininstämme der ersten Decl. weder im Sanskrit Accusative auf n, noch im Goth, solche auf ns gegenüherstehen, sondern in heiden Sprachen Formen mit hlossem s als Casus-Endung \*). Was die äolischen For-



<sup>\*)</sup> Im Altpreußischen ist der Plural der Masculina in allen Casus auch in den der eutprechenden Feminina eingedrungen, so daße. B. gennai feminae und genna-ne feminas der Form nach Masculina sind und zu deimai dii, deima-ne deos stimmen.

men wie μεγάλαις, τείμαις, τύμφαις anhelaugt (Hartung Casus p. 263; Ahrens Diall. L. p. 71f.), so kann man annehmen, dass sie der Analogie der Masculina wie τοίς, στρατάγοις, νόμοις (aus rore etc.) gefolgt sind, ohne dass man genöthigt ist, aus den weihlichen Formen auf aus ältere auf aus zu folgern. Ich berufe mieh in dieser Beziehung vorläufig auf die weihlichen Dative auf ais, alter ai-oi, gegenüber den männlichen auf oic, ciot, ohwohl das i nur beim Masc. eine alte Begründung hat, wo or auf das skr. & = at sieh stützt (s. §. 251). Sollten aber die Solischen weiblichen Aecusative auf aus wirklich aus vorangegangenem av entstanden sein, in ähnlicher Weise, wie z. B. das dor. μέλαις aus μέλαις, τύψαις aus rodarc, so üherragt das Grieehische in solchen Formen das Sanskrit und Gothische, da ersteres in weiblichen Aecusativen nirgends n, und letzteres zwar weibliche Accusative wie ansti-ns, handu-ns zeigt, aber doch, worauf es hier vorzüglieh ankäme, keine Formen wie gibo-ne, sondern dafür gibb-s. Dies hindert uns freilich nicht anzunehmen, dass in der Urperiode unseres Sprachstamms ne der Ausgang aller mannlichen und weiblichen Plural-Accusative gewesen sei, und ich fasse bei diesem ne das blosse e als das wahre Casus - oder Persönlichkeitszeichen (wie im Nom. sg. und plur.), und nehme an, dass, wie in der 3ten Pluralperson der Verha, die Mehrheit symbolisch durch eine Form-Erweiterung, nämlich durch Einfügung eines Nasals, was fast einer hlossen Vocalverlängerung gleichkommt, angedeutet sei. Man vergleiche also griechische Accusative wie ιπποικ. aus ιπποις, mit Formen wie φέρουσι aus φεροισι, und dieses aus φέροντι = skr. baranti, gegenüber dem singularen μπία bar-a-ti. In die ursprüngliche Form ne hat sich das Sanskrit, in der gewöhnliehen Spraehe, so getheilt, dass hei voealisch endigenden Stämmen (die einsylbigen ausgenommen) den Maseulinen blofs das n. den Femininen blofs das s verblieben ist; daher á év á-n e quos (von á éva) gegen á év á-s equas (von ásvá), pátî-n dominos (von páti) gegen priti-s gaudia (von priti), sunu-n filios (von sunu) gegen 30 \*

hánú-s maxillas (von hánu). Man sieht aus diesen Beispielen, dass kurze Vocale vor der in Rede stehenden Casus-Endung verlängert werden, eine Verlängerung, die zugleich mit dem Nasal der vollständigen Form ne zur symbolischen Andeutung der Mebrheit durch Form-Erweiterung beiträgt; denn dass diese Verlängerung bei Formen wie dévá-n. páti-n, súnú-n nicht, wie ich früher annahm (erste Ausg. erste Abth. 1833 p. 273) eine Entschädigung ist für die Verstümmelung der Casus-Endung, erhellt aus den, seitdem \*) an das Licht getretenen vedischen Plural-Accusativen auf #r von männlichen Stämmen auf i und s, in Formen wie hill giri-nr, mis rtu-nr von giri Berg, rtu Jahreszeit; denn dass das r dieser Formen aus s entstanden ist, und giri'ne, rtune, als Analoga gothischer Accusative wie gasti-ne, sunu-ne, die vorauszusetzenden Urformen sind, erhellt daraus, dass die Formen auf nr in Veda-Texten nur vor Vocalen, gelegentlich auch vor a y, a v und & å erscheinen, also überhaupt nur vor Buchstaben, welche die euphonische Umwandlung eines schliefsenden e in r verlangen \*\*). - Das Lateinische zeigt bei seinen männlichen Stämmen auf o im Accus. pl. 6-s gegenüber dem griech. ov-; aus or-; wir dürfen also in der Verlängerung des o einen Ersatz des weggefallenen n erkennen, und equô-e aus equon-e den dorischen Formen wie τως νόμως - aus τον-ς

<sup>\*)</sup> Durch Fr. Rosen's Ausgabe des 1sten Buches des Rigvêda (London 1842).

<sup>&</sup>quot;) Das Rigréda-Petátiák ya faist dar veditcher Formen wie die oben erwihnten als Umwandlung des n der gewöhnlichen Sprache; e wäre demaach das n von ei ri n, ri dn in den entsprechenden Véda-Formen doppelt vertreten, einmal durch r, und dann durch den ihm vorangebenden Nasil (n. 80th , Zor Litt. und Gesteichte des Weda'' p. 72 und Regnier, Jour. Asist. Sept. Oct. 1856 p. 268f.). Die Richtigkeit der obigen Auffassung erhellt dagegen, auch abgesehen von den verwandten europäischen Sprachen, aus dem, was in §. 239 über die entsprechenden Sendformen (schon in der 1sten Ausgabe) bemerkt wird.

νόμονς, nicht aus τους νόμους - gegenüherstellen. In der ersten Declination stimmt equá-s zum skr. ásvá-s, griechischen Formen wie xwpa-5, gothischen wie gibo-s (aus giba-s), litauischen wie de'wa-e; doch ist das litauische a kurz, und zwar, wie ich glaube, aus dem Grunde, weil es nicht wie das o = a des Nominativs ásuros auf sanskritisches a + a von ásvás (aus ásvá-as) sich stützt, sondern auf das hlosse a von asva-s "equas". So steht bei den litaujschen i-Stämmen, sowohl in weihlichen als männlichen, im Accus. pl. i-s gegenüher dem skr. î-s fem., î-n masc., z. B. awi-s für skr. ávi-s, von ávi fem. Mutterschaf, und dagegen im Nom. 1-s (geschriehen y-s) für skr. ay-as, z. B. dwy-s, d. h. dwī-s, für skr. dvay-as. So auch hei den, sämmtlich männlichen, u-Stämmen im Acc. pl. u-s für skr. û-n aus û-ns, im Nom. aber u-s für skr. av-as; daher sūnū-s = skr. sūnū-n(s) filios, gegen sūnū-s = skr. sunav-as filii. Die männlichen Stämme auf a baben im Litauischen diesen Vocal vor dem Accusativ-Charakter s zu # geschwächt, daher dewù-s für skr. dêv a-n(e) und altpreufs. deiwa-ns. Um aber wieder zum Lateinischen zurückzukehren, so ist es schwer zu entscheiden, ob bei den i-Stämmen, und, was dasselhe ist, hei den durch i erweiterten consonantisch endigenden Stämmen, ferner hei u-Stämmen (der 4ten Decl.), die äußerliche Identität des Accus. und Nom. pl. darauf heruhe, dass der Nomin. zugleich als Accus. gebraucht werde, oder ob im Accus. die Verstümmelung von ns zu hloßem s eine Entschädigung durch Erweiterung des Stammes veranlasst habe, und zwar so, dass das unterdrückte n bei den Stämmen auf i durch Gunirung dieses Vocals, - wodurch ê = ai - und hei Stämmen auf # durch Verlängerung ersetzt sei, also fructû-s für fructu-ns, ungefähr wie im Griech im Nom. sg. deuxyo-c für deuxyo-c, vom Stamme δεικνόντ, oder μέλα-ς für μέλαν-ς. Ich ziehe die letztere Auffassung vor, weil ich das Latein. in Betreff des Acc. pl. nicht ohne Noth tiefer stellen möchte als das heutige Litauische.

237. 1) Consonantisch endigende Stämme und einsylhige mit vocalischem Ausgang, setzen im Sanskrit as als plurale Accusativ-Endung, daher z. B. pad-as, nav-as gegenüber dem griechischen πόδ-ας, νά(F)ας (dor.). Das a ist hier höchst wahrscheinlich, wie im Singular (pád-a-m, nav-a-m) nur ein Bindevocal, welcher bei consonantisch endigenden Stämmen unentbehrlich war, zumal in einer Zeit, wo der Endung noch der ihr zukommende Nasal voranging; denn pad-ns wäre ehen so unmöglich als man in der 3ten P. pl. vid-nti statt vid-a-nti (sie wissen) sagen könnte, was der 1. P. vid-más, 2. P. vit-tá analog wäre. Einsylhige Wörter mit langem Endvocal des Thema's folgen aber im Sanskrit in vielen Punkten der consonantischen Declination, und im Griech, überhaupt die Stämme auf i, v, ev, ov, av; darum können im Skr. Plural-Accusative wie bruv-a-s, biy-a-s, von bru Augenhraue, 6: Furcht, ehen so wenig auffallen, als im Griechischen solche wie πόσι-α-ς, πόρτι-α-ς, νέκυ-α-ς, γένυ-α-ς, zumal hei Weglassung des Bindevocals der Acc. pl. dem Nom. sg. gleichlauten würde, wie denn auch im Sanskrit bei mehrsylbigen Femininstämmen auf u, deren es jedoch nur wenige giht, die heiden Casus wirklich gleichlauten, indem z. B. vadu-s sowohl femina als feminas bedeutet, während hei mehrsylhigen Femininstämmen auf i der Plural-Accusativ, z. B. nárí-s feminas, vom Nom. sg. (nárí) nur zufällig dadurch unterschieden ist, dass letzterer seines Casuszeichens verlustig gegangen ist (s. §. 137). Ursprünglich aber musste der Nom. sg. nari-s lauten und der Plural-Accus. nari-ns, oder vielmehr mit volltonendem n, statt Anusvára, nári-ns.

2) Das Gothische hat bei seinen consonantisch endigenden Stämmen den Bindevocal a des Accus. pl. aufgegeben (vgl. §. 67), ehenso das der Endung zukommende n, daher fjund-n, ahman-s (von fjund F ein d, als hassen der, ahman Geist), gegenüber griechischen Formen wie dezornahman Geist), gegenüber griechischen Formen wie dezora-5, δαίμον-α-5, sanskritischen wie δάταt-α-s (für δάταntα-s nach §. 129), άέπαn-α-s.

3) Das Armenische zeigt in allen Wortklassen ein blosses s als Casus-Endung des Acc. pl., wobei zu beachten, dass in dieser Sprache, welche keine Geschlechter unterscheidet, alle declinirharen Wörter eigentlich Masculina sind. Wir dürfen daher z. B. whachu akun-s") oculos vom Stamme akan, obwohl das skr. Schwesterwort Neutrum ist, den gothischen Formen wie ahman-s gegenüberstellen. Vom Stamme by h Ochs (Nom. Acc. sg. ssn), geschwächt aus esan, kommt esin-s, gegenüber dem goth. auhsan-s und skr. üks'an-a-s. Vocalisch endigende Stämme unterdrücken den Endvocal wie in anderen Formen der ersten Tempusreihe\*\*). daher z. B. wnasakar-s noxios, eigentlich noxam facientes, für skr. vinasa-kara-n(s), gegenüber gothischen Formen wie vulfa-ns und litauischen wie déwu-s. Von dem oben (p. 425) erwähnten Stamme odb őzi Schlange kommt ő,-s für skr. áhî-n(s) (vêd. Accent), lit. angì-s, gr. έχι-α-ς, und gegenüber gothischen Formen wie gasti-ne, ansti-ne. Jedenfalls bestätigt auch das Armenische den Satz. daß den skr. männlichen Plural - Accusativen auf n ältere For-

<sup>&</sup>quot;) Mit u für a in der Endsylhe wie im Nominativ (p. 441).

<sup>&</sup>quot;) Es scheint weckmißig, die armenischen Casus in zwei Klassen einsankteilen; zur ersten rechne ich den Nom. Acc. Voc. dez wei Zahlen, zur zweiten alle ührigen Casus. Die erste Casusreihe unterdrückt bei Stämmen, welche auf einen Vocal ausgeken, diezen Vocal, während im Gothischen die Stämmen zuf au uf au mit in den deige nannten Casus der Singulars den Endvocal aufgegelen haben. — Die zweite armenische Casusreihe unterdrückt bei vielen Wörtern, ohne daß sich alfür ein bestimmtes Gesetz aufstellen ließer, einen Vocal im lanern des Wortes. Den heerits ohen ausgehöhrten Beispielen will ich hier noch den Stamm mize Fleisch beiftigen, dessen achliesendes o dem ikr. a von mdas a entspricht, aber in der ersten Cassareihe aufgegeben wird, während in der zweiten men als Thema steht, wovon z. B. der Dat. Ahl. Gen. pl. moz.; trotts der höchst unbequenen Laufgruppen zu am Wort-Anfange.

men auf ns oder ns vorangegangen sein mußten. Wenn aber das skr. e des Pluralnominativs im Armenischen in der Regel zu & q' geworden (p. 430), das s des Accus. aber geblieben ist, so mag der Grund in dem n liegen, welches wohl auch im Armenischen in einer älteren Sprachperiode dem s des Acc. pl. wird vorangegangen sein, und dasselbe vor der Umwandlung in q' wird geschützt haben. - Was das q s anbelangt, welches den armenischen Accusativen sowohl im Singular als im Plural vorgesetzt wird, so halte ich es für einen auf den Accusativ beschränkten Artikel, d. h. für ein Pronomen, obwohl es den Pronominen selber, sowohl den bestimmten als den unbestimmten vorgesetzt wird, und man z. B. mich, dich nicht anders ausdrücken kann als durch s-is, s-q'es, d. h., wie ich glaube, wörtlich den mich, den dich, wobei daran zu erinnern, dass man im Sanskrit, des Nachdrucks wegen, sagen kann so 'ham, d. h. wörtlich dieser ich, ob' żyw. Mit Ausnahme der Pronomina wird aber das in Rede stehende q s nur den Accusativen der bestimmten Declination vorgesetzt (Petermann p. 101), die sich jedoch von der unbestimmten nur im Accusativ unterscheidet. Man drückt z. B. Brod (panem) durch Sun haż aus, aber das Brod (τὸν ἄρτον) durch shaż, während der Nominativ haż sowohl aproc als o aproc bedeutet, und der Genitiv hażi sowohl Brodes als des Brodes. Es scheint mir daher nicht ganz passend. dass man in den Paradigmen der armenischen Grammatiken den Accusativen der heiden Zahlen stets ein q s praefigirt, als ware dieser Buchstabe der Ausdruck des Accusativverhältnisses, während in der That in den armenischen Accusativen ein Casusverhältniss eben so wenig formell ausgedrückt ist, als in den gothischen wie vulf lupum, gast hospitem, sunu filium. Die Lehre von dem Gebrauche des armen. Präfixes q s gehört, streng genommen, in die Syntax. Was aber den Ursprung dieses praefigirten Artikels anbelangt, so ist es schwer, darüber etwas Zuverlässiges zu sagen. An den skr. Stamm sa er, dieser, jener,

worauf der goth. und griech. Artikel im Nominativ sich stützt, darf man sich hehufs seiner Erklärung nicht wenden, da man his ietzt keine Beispiele nachweisen konnte, in welchen ein armenisches q s dem skr. harten H s gegenüber stünde. Da aber q s als Entartung des skr. 2 y vorkommt, und wir dasselbe ohen (p. 422 f.) als Vertreter der sanskritischen Dativ-Endung byam von tu-byam wahrgenommen haben, so scheint es mir nicht unwahrscheinlich, dass der armenische praefigirte Artikel den mittleren Buchstahen des sanskritischen Demonstrativstammes twa. (nom. sya) enthalte, der auch im Hochdeutschen und Altsächsischen die Stelle des Artikels übernommen hat, und selbst im Altpersischen in solchen Constructionen vorkommt, wo er, meiner Meinung nach, am hesten als Artikel gefasst wird. Man findet ihn erstens vor Suhstantiven, welche als Apposition einem anderen Substantiv zur Seite stehen: daher z. B. gaumata hua magus Gaumata der Magier (kommt öfter vor), Acc. gaumatam tyam mag'um Gaum. den Magier (ehenfalls mehrmals); zweitens, vor Adjectiven, welche auf ein vorangehendes Suhstantiv sich beziehen; z. B. kara hya babir'uriya har'ura populus o Bahilonicus totus (Beh. I. 79); kara hya hamitriya populus o inimicus, Beh. II. 31; weiter unten: avam karam tyam hamitriyam illum populum tor inimicum; drittens, zuweilen vor Genitiven, welchen das Substantiv, wovon sie regiert werden, nachfolgt; z. B. hya (fem.) amakam tauma unser Stamm, wörtlich rd num piroc (Beh. I. 8); hya kuraus' putra o Kupov vioc (I. 39, 53; III. 25; IV. 9, 27); viertens, sehr häufig, als nachgesetzten Artikel hinter substantiven Singular-Nominativen und Accusativen, auf welche ein von ihnen regierter Genitiv, oder auch ein Locativ als Vertreter des Genitivs folgt, z. B. kara hya naditabirahya exercitus o Naditahiri (Beh. I. 85); avam karam tyam naditabirahya illum exercitum ro Naditabiri (I. 88. 89); avam karam tyam babirauv (loc.) illum populum rov Babilone

(III. 84, 85). Steht aber das Substantiv, worauf der ihm nachfolgende Genitiv (oder Locativ) sich bezieht, in einem anderen Casus als im Nominativ oder Accusativ, so wird ihm kein Artikel nachgesetzt, so dass in dieser Beziehung das Altpersische dem Armenischen sehr nahe kommt, da letzteres seinen praesigirten Artikel auf den Accusativ der beiden Zahlen beschränkt. Dagegen hat im Neupersischen das sogenannte i isafet, welches den Substantiven, worauf ein Genitiv oder ein Adjectiv folgt, angehängt wird, und worin zuerst Lassen ') ein Pronomen erkannt hat, einen umfassenderen Gebrauch als der altpersische nachgesetzte Artikel hya, tyam. Da aber das Pehlevi, Parsi und Neupersische der Sprache der Achämeniden näher stehen als dem Send, so scheint es mir passender, ienes i mit tya oder hya zu vermitteln, als mit dem sendischen ya, welches ebenfalls die Stelle eines nachgesetzten Artikels vertreten kann, entweder declinirt, oder in der neutralen Nominativ-Accusativ-Form yad, welche als Indeclinabile die Stelle der obliquen Casus vertreten kann; daher z. B. ahmi nmanê yad masdayainois in diesem Hause dem masdayasnischen (V. S. p. 192), haéa avanhad tanvad yad daivôgataydo aus diesem Körper dem Daiva-geschlagenen (Burnouf, Yaçna Notes p. 6, 7); rataxô asahê yad vahistahê domini puritatis 7% sanctissimae (s. Brockhaus, Glossar p. 386). Statt des Accusativs ist die Form yad in Beziehung auf Masculina und Feminina weniger beliebt, sondern es erscheint, wenn das Substantiv, worauf der Artikel sich bezieht, im Accus. steht, der Artikel meistens im Accus. des betreffenden Geschlechtes, also bei Masculinen in der Form vim, und bei Femininen in der von vanm; daher z. B. im 9ten Kapitel des Yasna (s. Burnouf, Études p. 188 ff.): yo şanad aşîm éravarêm yim aspô-garem nere-garem yim visavantem şairitem (letzteres = skr. haritam) "welcher todtete (die)

<sup>&#</sup>x27;) Zeitschrift für die Kunde des Morgenl. Bd. 6. p. 548.

Schlange (die) schnelle, die Pferde-verschlingende, Menschen-verschlingende, die giftige, grüne". Wollte man an dieser und ähnlichen Stellen gim als Relativ fassen, wie es Neriosengh buchstäblich, aber ganz unpassend, durch das skr. vam überträgt\*), so mülste man annehmen, dass das Relativ in Folge einer Attraction in Constructionen dieser Art in den Casus gesetzt werde, in welchem das Suhstantiv steht, auf welches es sich bezieht, und dass dann das Adjectiv, welches hinter einem wirklichen, das nominative Verhältniss ausdrückenden Relativ im Nominativ stehen müsste, ehenfalls in den Casus seines Substantivs gesetzt werde, so dass unsere Stelle eigentlich zu ühersetzen wäre: "welcher tödtete die schnelle Schlange, welche Pferde-verschlingend, Menschen-verschlingend, welche giftig, grun". In dieser Weise könnte man sich auch in Betreff des Altpersischen helfen, da hier der Stamm tva (nom. hva), der im Skr. bloss Demonstrativum ist, auch als entschiedenes Relativum gehraucht wird, indem das skr. Relativum य ya dem Altpersischen ganz fehlt. Die Constructionen werden aher sehr matt und unheholfen, wenn man z. B. den Darius sagen läfst: "Gaumata, welcher (ein) Magier" statt "Gaumata der Magier", und "Volk, welches bahilonisches", statt "Volk das bahilonische".

<sup>&</sup>quot;) Ygl. Lassen (l.c.), welcher gdum yim 'uug'da'-iayanêm wêrtlich durch, regionem quam Cugdhae situm" überseitet. Gewiß aber ist, dais, wenn das Lateinische einen Artikel hätte, derrelle hier zur Übersetung von yim an seinem Platze wire. Ich überseitet nieden ich mich des griech. Artikels bediene und das Compositen nieden über anden das Namen des Landes fasse: "regione mir yi Sug'dö-sayanam (secariy)". Das sensütiehe gara Land (sec. gdum aus gave'm) ist männlich, daher yim τότ. Burnouß, Yagna Notes p. 55 übersettst die betreffende Stelle des erstet Kapiteis des Yend. durch, secundum locorumque provinciarumque excellentissimum ordinari ego qui (sum) Ahura multiscius, terram in qua Cugdha) jace?"

leh fasse im Gegentheil lieber auch im Send den Nominativ y 6, fem. y a, an den Stellen, wo er sich auf den Singular-Nominativ eines Substantivs oder Pronomens hezieht, im Falle das folgende Substantiv nur als Apposition des vorangehenden Wortes erscheint, ehenfalls als Artikel, und übersetze daber z. B. asem vo ahura-masdao, tûm vô ahurô-masdáo, há druks vá nasus lieber durch "ich der Abura-Masdas, du der Abura-Masdas, jene Drug' die Nas'u", als durch "ich welcher Ah. du welcher Ah., jene Drug' welche Nas'a". Vielleicht stammt auch das sendische ya, wo es die Stelle des Artikels vertritt, nicht vom skr. Relativstamme, sondern von dem zusammengesetzten त्य tya (aus ta-ya) und im Nominativ von Ed sya (aus sa-ya, s. §. 353). In Bezug auf den Verlust des ansangenden Consonanten wäre dann daran zu erinnern, dass aus dem skr. dvis zweimal und dviti'va der zweite im Send bis, bitya (für vis, vitya) geworden ist. Wie dem aber auch sei, so ist es wichtig zu beachten, dass das Altpersische und Send wenigstens einen Anfang zum Gebrauch des Artikels gemacht haben: dass der altpersische Artikel identisch ist mit dem hochdeutschen und altsächsischen; dass das Armenische seinen Artikel nur im Accusativ gebraucht, und dass das Neupersische den Genitiven und Accusativen stets ein i als Artikel voranstellt, der jedoch graphisch mit dem vorangehenden Substantiv verhunden wird '); daher z. B. peder-i tû, wörtlich πατήρ ὁ σοῦ, pîl-i buşurk (der) Elephant der grofse, plur. pîlân-i buşurk (die) Elephanten die grofsen.

238. Das Send stellt dem skr. as im Acc. pl. masc. und fem. hei consonantisch endigenden Stämmen regelrecht, mit éa (und) as-éa gegenüber; es dehnt diese Endung aber auch, nach Analogie des Griechischen, auf Stämme auf

<sup>\*)</sup> Im Pehlevi und Parsi findet man ihn auch noch getrennt als selbständiges Wort.

i und w aus, und zwar nach Willkür mit Guna oder ohne Guna; daher von gairi Berg (euphonisch für gari s. §. 42) sowohl garay-6 als gairy-6; von fri drei sowohl fray-ai-ća (tresque) als fry-ai-ća '), wovon lettteres dem griech. 7:6; sehr nahe kommt; von ratu Herr sowohl rafué (V. S. p. 25) als, und zwar sehr oft, rafué. Bei weiblichen Stämmen auf i und u findet man zuweilen auch die dem Skr. entsprechenden Formen auf "45-5-i-a, 450 ú-a, z. B. gairi-s montes (V. S. p. 313), éréşû-s pontes ''). Weibliche Stämmen auf fügen bloßs s an; daher z. B. a'ausni-s (b-v) puras.

239. Die männlichen Stämme auf w a, wo sie nicht durch das Neutrum ersetzt werden (p. 456 Anm.), haben im Acc. ań (vgl. §. 61), z. B. უადა imań hos, kommt oft vor, უადღაკალ magistań maximos (V. S. p. 65). Vor der Partikel wyw ća bleibt der Zischlaut erhalten, und diese Formen sind viel zahlreicher zu belegen, z. B. აღაკავავავალ ოონარანი ი on - conni iventesque, აღაკავავავა mańthrań-ća sermonesque, აღაკავავათა aitmań-ća lignaque, აღაკავავავავავა datryań-ća gricolasque ""). Merkwürdig ist die Form აღაკავავავავა athau-

<sup>&#</sup>x27;) Auch in deu Veda's gibt es vereinselt stehende Accusative auf as aus Stämmen auf i und u und sogar aus mehrsylbigen Stämmen auf i, wie nady-ae für nadi-s von nadi Flufs. S. Benfey, vollst. Gramm. p. 307.

<sup>&</sup>quot;) Die Begegnung mit griech Formen wie πέρτῖς, γρθε balte fibt ur stilligt, sowohl darum, weil griechbieche Formen diese Art nicht auf das Fem. und auch nicht auf den Acc. beschränkt sind, als auch darum, weil ir die aus einem bloßen a bestehenden Accusatien Endungen ansakritischer und endlicher Femininn für verbältnifsmäßig junge Erscheinungen halte; für jünger als die gothischen Formen wie anziehn, handla-ma.

<sup>&</sup>quot;") Ich glaubte früher (Jahrbücher für wiss. Kritik, Mürz 1831, p. 375) durch solche Formen die Einschiebung eines euphonischen ' im Send belegen zu können, nach Analogie von §.95. Allein, wenn diese Einschiebung nicht durch Fille bewiesen werden kann, in wel-

run-anś-ća presbyterosque (V. S. p. 65), weil man sonst keinen Grund hat ein Thema athauruna anzunehmen, und diese Form demnach beweisen würde, dass auch consonantische Stämme die Flexion #s, jedoch mit einem unvermeidlichen Hülfsvocal, annehmen konnten; wenn sie nicht etwa so aufzufassen ist, dass sie bei misleitetem Sprachgefühl, durch die überwiegende Analogie der a-Stämme herbeigezogen sei. Wichtiger als dieses -> www. athaurunansca sind daher die Accusative worden nareus homines, und word our streus stellas, die sehr oft vorkommen, während wir von Japone atar Feuer nicht wort Tow atr-eus, sondern 175w åtr-6 gefunden haben, wobei zu bemerken ist, dass åtar von anderen Wörtern auf r auch darin sich entfernt, daß es im Nominativ sg. nicht wow dta, sondern wo Jugow atars bildet. - Wie erklärt sich aber die Endung eus? Ich glaube nicht anders denn aus عنى ans durch Vocalisirung des n (wie in λόγους), worauf nach §. 31 das w a zu g e wurde; der Zischlaut aber, der nach wa und x an ein & s ist, muss nach > u als wo s erscheinen. Auch finden wir V. S. p. 311 wirklich augo? ner-ans, im Sinne eines Dativs: worden was w 25 2 2 2 343 way bibarrow daidi af nerans masda ahura asauno etc. ..da quidem hominibus, magne Ahure! puris".

Anmerkung. Zum sendischen ner-a-ne stimmt das vedische

chen kein Grund tur Annahme eines urpringlichen, darch die Pattikel was es hloß geschützten Zischlauts vorhanden ist (vgl. §. 135
Anm. 3), so ind die ohigen Beispiele viel wichtiger, um einen neuen
Beweis für den Sats absugehen, daß nu die ursprüngliche Beseicheman gännlicher Plural. Accusative von voraliehts ausgehenden hemen sei. Der Superlativ wegewaxysww Tezeb vereirnanh.
zema, wovon später, kann als Ableitung von einem Participal.
Nominativ angesehen werden. Andere Fälle, die Aulas geben könnten, im Send ein cophonisches ein ach annunchmen, sind mit nirgendt vorgekommen.

men jedoch nur vor ansangendem p vor, und dagegen if nfür vor Vocalen ). Da # / der Aussprache nach = ri ist, so fasse ich diese Formen, wie auch die der gewöhnlichen Sprache, wie z. B. nfn = nri-n viros, pitf-n = pitri-n πατέρας, ditf-n = datrt-n δοτήρ-ac so, dass ich bei den mit r wechselnden Stämmen auf ar, oder 4r für den Acc. und Gen. pl. Stämme auf ri, als Umstellnng von ar, år, mit Schwächung des a, å zu i annehme, also pitri-n von pitri für pitra aus pitar, ungefähr wie im Gothischen fadru-ns von fadru, für fadra aus fadar. Diese schon anderwärts (Kl. Sanskrit-Gramm. 2. Ausg. 1846 §. 12 Anm. ") gegebene Erklärung sehe ich nun durch eine, mir damals unbekannte, in ihrer Art einzige Form unterstützt, woranf zuerst Benfey (Vollst. Skr. Gr. p. 307) aufmerksam gemacht hat. Es findet sich nämlich im Maba-Bharata III. S L 12921 pitaras (vor taid), welches vortrefflich zum griech. πατερας stimmt. Vollkommener aber ist das erwähnte sendische nerans, wolur man im Skr. nar-a-ns, und demnach für pitar-a-s pitar-a-ns, und im Griechischen πατερ-α·νς zu erwarten hatte. Zu den Sendformen wie xvewssug magistan maximos stimmen vedische auf an für an, welche in denselben Stellungen vorkommen, wo Stämme auf i und u für dar für in, an (aus ins, ans) zeigen und durch ihr n beweisen, dass hinter demselben ein Buchstabe gestanden bat, der die Umwandlung des vollen an in einen geschwächten Nasal nöthig machte, wie auch die sendischen Formen auf wan ihr n gewiss nur dem Umstande verdanken, dals hinter dem Nasal ein as a stand, welches keinen anderen Nasal als # vor sich verträgt (s. §. 6t), während für skr. schließendes an im Send nur in zu erwarten ist. Auf dasselbe Princip, worauf die vêd. Plural-Accusative auf an beruhen, stützen sich auch ved. Singular-Nominative wie Hef mahdn magnus (vor Vocalen); diese zeugen für ein dagewesenes Nominativzeichen in Gestalt eines r für s (vgl. §. 138).

240. Da a im Skr. unter allen Buchstaben am häufigsten als Ausgang männlicher Stämme vorkommt, und die Neigung in der Geschichte unseres Sprachstamms nicht zu verkennen ist, im gesunkeneren Zustande einer Sprache die

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. p. 468 und s. Regnier l. c. p. 269 nr. 30, 34.

unbequemere consonantische Declination durch einen unorganischen Zusatz in die vocalische einzusühren, so scheint es mir keinem Zweisel unterworsen zu sein, dass die neupersische Plural-Endung dn, die auf die Benennung lebender Geschöpfe beschränkt ist, identisch sei mit dem skr. Ale an im männlichen Plural - Accusativ; so stimmt z. B. nomerdan homines zu Haffe martan id. "). Im Altpersischen wird s am Wort-Ende, und in der Mitte vor Consonanten, nicht geschrieben, während m zwar schließend, nicht aber im Inneren des Wortes, im Fall ein Consonant darauf folgt, durch die Schrift vertreten ist, so dass wir ohen (p. 354) den Namen Cambyses durch kabufiya vertreteu gesehen hahen, und der Name Indiens (send. hendu) in der Keilschrift durch kidu (zu lesen hindu) ausgedrückt wird \*\*). Wollte man aber annehmen, dass im Altpers. die nicht geschriebenen Nasale, wo sie hingehören, auch nicht gesprochen wurden, so würde die Sprache des Darius Hystaspis gegen das heutige Persische in dieser Beziehung im Nachtheil stehen, und man müßste z. B. dem neupers. berend sie tragen (für skr. baranti, send. barenti, goth. bairand) ein altpersisches baratiy gegenüberstellen, was zwar der Schrift, aber gewiss nicht der Aussprache gemäss wäre (vgl. Oppert "Das Lautsystem des Altp." p. 33). Man dürste dann auch die neupersischen Plurale wie merdan nicht mit skr. Accusativen auf an und sendischen auf an, ans (nerans) vermitteln, sondern man müfste col an eher mit Spiegel (Höfer's Zeitschrift I. p. 220) von skr. Pluralgenitiven auf d-n-dm, send. a-n-anm herleiten, was mir wenig zusagt, da der Genitiv viel weniger als der Accusativ dazu geeignet ist, über einen ganzen Numerus sich zu erstrecken, wie dies unter anderen bei den spanischen Pluralen

So hat im Spanischen der ganze Plural die Endung des lateinischen Accusativs.

<sup>\*\*)</sup> Über muthmaßliche Plural-Accusative auf the (ohne graphischen Ausdruck des Anusv\u00e4ra) s. Monatsbericht der Ak. d. Wiss. 1848 p. 136 f.

auf os und as, und bei den französischen Possessiven sowohl im Singular als im Plural der Fall ist, da mon, ton, son offenbar auf meum, tuum, suum, und dagegen mes, tes, ses im Masc. auf meos, tuos, suos, und im Fem. auf meas etc. sich stützen. Was das persische isan sie (zuroi) anhelangt, welches Spiegel l. c. p. 222 auf das send. aisanm, skr. êsam horum zurückführt, so erkläre ich es aus dem Stamme og és'á dieser, der, wenn er vollständige Declination hätte, die er im Oskischen und Umbrischen gewonnen hat (obwohl nicht durchgreifend helegbar), im skr. Acc. pl. ésan zeigen würde. Zur Erklärung von on men ich bedürfen wir ehenfalls nicht eines Genitivs (altpers. mana, send. mana), sondern es genügt uns der dem Skr. und Altpers. gemeinschaftliche Accus, mam, wozu sich men ungefähr so verhält, wie das franz. Possessiv mon zum latein. Accus. meum, oder wie die griechischen und altpreuß. Accusative auf n zu den ursprünglichen auf m.

241. Wenn nun die Endung ch an der Lehendigen an ein lehendes Geschlecht der alten Sprachen sich anschliefst, so wird das todte Neutrum dazu geeignet sein, uns Auskunft über diejenige neupersische Plural-Endung zu geben, die den Benennungen lebloser Gegenstände angehängt wird. Ein dem Neutrum vorzüglich eigenthümliches Wortbildungssuffix ist RH as (\$, 128), welches im Send. im Verhältniss zu dem geringen Umfang seiner uns erhaltenen Litteratur, noch zahlreicher ist als im Sanskrit. Im Nominativ, Accusativ, Vocativ muſsten diese Neutra ursprünglich auf anha, oder, nach dem Princip der starken Casus. auf donha ausgehen (vgl. p. 457), wosür jedoch, mit Unterdrückung der Casus-Endung, do (s. §. 233). Im Altpersischen, wo sich Plural-Neutra der in Rede stehenden Wortklasse nicht belegen lassen, hätte man, gegenüber den vorausgesetzten sendischen Bildungen, Formen auf aha oder aha zu erwarten, da schliessendes a, wo es von Haus aus am Wort-Ende stand, im Altpersischen verlängert wird. Dass im Hochdeutschen ein großer Theil der Neutra im

Plural ihren Stamm durch dasselbe Suffix erweitern, woraus ich das h persischer Plurale 'wie rusha') Tage (ursprünglich zu theilen rûsh-û) erkläre, ist bereits bemerkt worden (s. p. 461). Durch den Übergang des alten s in r gleichen aber die althochdeutschen Plurale wie husir Häuser, chelbir Kälber mehr den lateinischen Formen wie gener-a, oper-a, als den persischen auf h-a, oder den sanskritischen auf ans-i aus ans-a (§. 234). Vgl. Grimm р. 622 ц. 631.

242. Es folgt hier ein Überblick der A

|      | 444. ES    | rorge mer   | ein Oper | Dick d  | er Accu | sauv - Bil- |
|------|------------|-------------|----------|---------|---------|-------------|
| dun  | g **):     |             |          |         |         |             |
|      | Sanskrit   | Şend        | Griech   | Lat.    | Lit.    | Goth.       |
| m.   | ásvá-n     | aśpa-n      | ϊππο-υς  | equô-s  | рбий-в  | vulfa-ns    |
| f.   | ákvá-s     | hisvá-o     | χώρα-ς   | equá-s  | ás wa-s | gibő-s      |
| £.   | tâ-s       | tâ-o        | τά-ς     | is-tá-s | tà-8    | thô-s       |
| m.   | pátî-n     | paity-ô 1)  | πόσι-ας  | hostê-s | gentì-s | gasti-ns    |
| f.   | prî tî-s   | âfrîty-6 2) | πόρτι-ας | turrê-s | awi-s   | ansti-ns    |
| f.   | bávanti-s  | bavainti-s  |          |         |         |             |
| m.   | ธนิกนิ′− n | paśv-6 3)   | γέκυ-ας  | pecû-s  | sûnù-s  | sunu-ns     |
| f.   | ḥánû-s     | tanv-6 4)   | γένυ-ας  | socrû-s |         | handu-ne    |
| f.   | vaď ú - s  |             |          |         |         |             |
| m. í | f. gâs *)  | gâu-s 6)    |          |         |         |             |
|      |            |             |          |         |         |             |

<sup>\*)</sup> Vgl. den sendischen Stamm raucas' (bw) Licht, Nom. Acc. Voc. pl. raucao für raucaonha, oder raucanha, euphonisch für raućāha, raućaha (s. §. 564).

<sup>\*\*)</sup> Über das Armenische s. p. 471 ff. und über die Neutral-Accusative den gleichlautenden Nominativ p. 464f.,

<sup>&#</sup>x27;) Oder patay-6, mit ća: paity-as-ća, patay-as-ća.

<sup>2)</sup> Oder afritay - 6, oder afriti-s; mit ca: afrity - as -ca etc.

<sup>3)</sup> Oder pasao-o; mit ća: pasoas-ća, pasaoas-ća, 4) Oder tanav-o, od. tanú-s, mit ća: tanvas-ća etc. .

b) Aus gdo-as, wie im Sing. gdm aus gdo-am, s. p. 253.

<sup>6)</sup> Aus dem skr. gås hätte man swo gåo zu erwarten (s. §. 568); die Form gdu-s aber, welche sehr oft vorkommt, entspringt aus dem skr. starken Thema III gau, durch Anfügung eines blossen s als Casuszeichen, nach Analogie der Formen wie as aunt-s von as aunt s. §. 238. 7) Boof - s aus dem erweiterten Stamme booi, s. §. 226.

|    | Sanskrit    | Send          | Griech.    |    |                 |
|----|-------------|---------------|------------|----|-----------------|
| f. | na v-as     |               | νã(F)-aς . |    | <br>            |
| f. | vấ ć-as     | váć-6 *)      | öπ-ας      | °) | <br>            |
| m. | bárat-as    | barënt-ô *)   | φέροντ-ας  | 1) | <br>            |
| m. | áśman-as    | aśman-ô *)    | δαίμον-ας  | °) | <br>ahman-s     |
| m. | brátf-n 10) | brátr-eus?11) | πατέρ-ας   | °) | <br>            |
| f. | duhitf-812) | dugder-eus?   | θυγατέρ-ας | °) | <br>• • • • • • |
| m. | dátf-n 10)  | dátr-eus? 11) | δοτήρ-ας   | ") | <br>            |

## Instrumentalis.

243. Die Bildung dieser Casus und was damit zusammenhängt, ist bereits in § 215-224 ausseinandergesetzt worden; hier genügt daher eine den Überbliek erleichterude Zusammenstellung der im Sanskrit, Send und Litauischen sich entsprechenden Formen 1.

| Sanskrit    | Send          | Litauisch  |
|-------------|---------------|------------|
| m. áśvá-is  | a śpá-is .    | póna-is †) |
| f. ásvá-bis | hisvá-bis (1) | ás roo-mis |
| m. páti-bis | paiti-bis     | genti-mis  |

<sup>\*)</sup> Mit éa: -asea; s. §. 135. Anm. 3. \*) S. p. 469.

<sup>10)</sup> S. p. 479. 11) S. p. 478. 12) = duhitri-s, von einem vorauszusetzenden Stamme duhitri, umstellt und geschwächt aus duhitar, vgl. p. 479.

<sup>&#</sup>x27;) Über das Armenische s. p. 471 ff.

<sup>†)</sup> S. § 220. ††) Die Formen und \$4s scheinen nof den besonderen Dialekt beschränkt zu sein (a. p. 56), der sich vorzüglich durch Verlängerung kurzer Endvorzle zu erkennen gibt. In den zu diesem Dialekt gehörenden Kapiteln des Yains ist aber der Instr. pl. viel sahrleicher als im gewöhnlichen Dialekt zu belegen. Hierber gehören \$\frac{x}{x}^2 \tau - \frac{x}{x} \tau - \fra

|    | Sanskrit     | Send         | Litauisch |
|----|--------------|--------------|-----------|
| f. | avi-bis +++) | âfrîti-bis   | awi-mis   |
| f. | bávanti-bis  | bavainti-bis |           |
| m. | sûnú-bis     | paéu-bis     | sûnu-mì s |
| f. | 96-5is       | gau-bis      |           |
|    | ásma-bis     | asma-bis     |           |
| n. | nama-bis     | nâma-bis     |           |
|    | vácô-bis     | vaće-bis     |           |

### Dativ. Ablativ.

244. Des Suffixes dieser beiden Casus, wovon jedoch das Gothische und Litauische nur den ersten besitzen, ist bereits in §. 215. 2 gedacht worden, sowie auch des Umstandes, dass im Armenischen auch der Genitiv plur. an der im Sanskrit, Send und Latein, nur für den Dativ und Ablativ bestimmten Endung Theil nimmt. Dem latein. bus ist in der ersten, zweiten, und (nach Nonius) gelegentlich auch in der vierten Decl. nur das s geblieben, denn das i von luptes, terries, species (für speci-bus aus specu-bus) muss dem Stamme gelassen werden. Lupi-s steht für lupô-bus, dafür zeugen ambo-bus, duo-bus. Von 6-bus gelangte die Sprache - durch gleiche Erleichterung des Endvocals des Stammes, wie sie am Anfange von Compositen stattfindet (multi-plex für multu-plex oder multö-plex wovon später) - zu i-bus (parvibus, amici-bus, dii-bus, vgl. Hartung p. 262). In der ersten Deel, hat sich a-bus ziemlich zahlreich erhalten, es fehlt aber an der Mittelstufe i-bus; doch ist die Sprache schwerlich von d-bus sogleich zu i-s übergesprungen, sondern å-bus schwächte das stammhafte å zu i, welches sich zum

sooderbar zerpalten in drei Wörter: ast såndsit bis, die ich sebon in der ersten Ausg. (p. 195) zu einem Ganzen vereinigt habe, dessea dritte Sylbe jedoch kurs sein musi (s. Burn out, Einstep. 200 ft.). Anntöling sit aber der Diphthong sow di in der sten Sylbe, wo man obe au än erwarten hat, wan aber keine der von Burn out verglichenen Handschriften darbietet. †††) Von doi Mutterschaf.

Ersatz für das ausgesallene bu verlängerte, also terri-s aus terri-bus für terrâ-bus, wie mâlo aus măvolo. — Man vergleiche:

| Sanskrit        | Sond         | Lat.         | Lit.                | Goth.        |
|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| m. áśvê-byas ¹) | aśpaii-byô 2 | ) equî-s     | póna-mus            | )vulfa-m'    |
| f. áśvá-byas    | hisvâ-byô    | equâ-bus     | ล์ส่างจ-mus         | gib6-m 3)    |
| m. páti-byas    | paiti-byô    | hosti-bus    | gentì-mus           | gasti-m      |
| f. priti-byas   | âfrîti-byô   | turri-bus    | awi-mus             | ansti-m      |
| m. bávanti-byas | bavainti-byő |              |                     | ·            |
| m. súnú-byas    | paśu-byô     | pecu-bus *)  | ธนิกน <b>ิ-</b> ฑนธ | sunu-m       |
| f. vág-byás     | ,            | võc-i-bus    |                     |              |
| m. bárad-byas   | barěn-byô *) | ferent-i-bus |                     |              |
| m. áéma-byas    | alma-byô     | sermôn-i-bus |                     | ahma-m       |
| m. brá tr-byas  | brâtar-ĕ-byô | frâtr-i-bus  |                     | v            |
| n. vácô-byas    | vaće-byô 6)  | gener-i-bus  |                     |              |
| A               | D. O. P      |              | D                   | Secretary of |

Anmerkung. Das Oskische zeigt in der 2ten Declination plurale Dativ-Ahlative auf úis oder ois, z. B. sikolois, nesimois, lizatúis Nuclanúis (Mommsen, Osk, Stud. p. 39). In der ersten Decl. hat man als zu erwarten, was sich im Umbrischen regelrecht zu & zusammengezogen hat (Aufr. u. Kirchh. p. 114, 11). Es hliehe also is als wirkliche Casns-Endung, welche Aufr. u. Kirchh. l. c. mit der skr. Instrumental-Endung bis vermitteln. Ich wende mich aher, im Fall das ganze is der Casus-Endung zukommt, lieber an die Dativ-Ahlativ-Endung >214 b'yas, und erkenne iu is eine Zusammenziehung von yas, wie in der griech. Dual-Endung sv (ἔππο-εν, χώρα-εν) eine Zusammenziehung von 74m der vollstäudigen Endung 1711 674m (§. 221). Ich erinnere auch noch an das latein. bis von no-bis, vo-bis, welches oben (p. 424) aus bius für skr. b'yas erklärt worden. Sollte die Sylhe & im Dat. Abl. der lat. 1sten und 2ten Declination mit den erwähnten oskischen und umbrischen For-

<sup>\*)</sup> S. p. 295 Ann. \*) \$25370.000.030 s. §§. 41, 135 Ann. 3. )5. p. 434. \*) Ich habe den nur in wenigen Casus befegbaren mämilichen Stamm pecu wegen seiner Verwandschaft mit 32400. pass a gewählt und durch sille Casus durchgeführt, und glaube daher auch hier das ursprüngliche u-bus für das entartete i-bus setzen su dirfen. \*) S. p. 440. Ann. 2. \*) S. § 31.

men in Zusammenhang gebracht werden, so hätte es keine Schwierigkeit, die Sylhe is in der ersten Declin, aus ais und in der zweiten aus ois zu erklären, und die Verlängerung des i als Entschädigung für den weggefallenen ersten Theil des Diphthongs zn fassen, wie im Nnm. pl. equí aus equoi = gr. ίπποι (p. 447) und im Dat. sg. der Prnnominal-Declination illi aus illoi (p. 343). Ich ziehe aber vnr, um die lateinischen Dative wie equis, mensis nicht aus dem Zusammenhang mit den vollständigeren Formen wie du6-bus, amb6-bus, parvi-bus, amici-bus, du4bus, ambd-bus, equd-bus herauszureifsen, sie aus Formen dieser Art, in ohen (p. 484) angegehener Weise, hervnrgehen zu lassen. Auch ist zu berücksichtigen, dass im Lateinischen, abgesehen von zusammengesetzten Formen wie acquiro (s. p. 18), der Diphthong ai sonst nirgends zn / geworden ist, sondern entweder zu & (hieraus e' durch den Einflus schließender Cunsonanten), oder zu ae, oder zu 4; letzteres im Fall die Conjunctivformen wie ferås, feråmus ehen so wie die Futurformen wie fere-s, feremus auf sanskritische Potentiale, griechische Optative und gothische Conjunctive wie bairai-s, bairai-ma sich stützen. Was die Entstehung von ? aus of und die Möglichkeit anhelangt, Dativ-Ablative wie lup/s mit oskischen auf ois zu vermitteln, so dürfen wir das ganz vereinzelt stehende, von Festus überlieferte olloes (ab olloes dicebant pro ab illis) nicht unerwähnt lassen, wo or offenbar, wie überall, als = oi zn fassen ist. Hierhei aber ist zu berücksichtigen, dass die Pronominal-Declination überhaupt manche Abweichungen von der gewöhnlichen darbietet, und dass auch im Goth. die Pronominalstämme auf a im Dativ pl. den Diphthong ai dem skr. & (aus ai) gegenüherstellen, daher thai-m gegenüber dem skr. männlich-neutralen té-b'yas ans tai-byas, gegen vulfa-m inpis für skr. vrke-bras. Es künnte demnach auch das erwähnte altlat. olloes in olloe-s = olloi-s zerlegt werden, so dass bier von der skr. Casus-Endung b'ras nur das schließende s ührig gehlieben wäre. Nach dieser Auffassung könnten aher auch die oskischen Furmen auf ois oder ilis so zerlegt werden, dass nur das s der Casus-Endung anheim fiele, dass also aikoloi-s etc. zu theilen wäre. Bei den weihlichen Formen auf ai-s, wenn sich solche belegen ließen, wäre dann das i mishränchlich aus der männlich-neutralen Declination eingedrungen, wie anch im Gothischen thai-m nicht nur dem skr. te-byas aus

iai-bj.az gegenülersteht, sondern auch, statt des zu erwartenden fids-m, dem weißlichen "Datiene (ursprünglich Lecativen) auf au-71, az-e ein Misbranch ist (a. §. 251). Wir könnten noch weiter gehen, und auch das i der alltateinischen Formen wie amierbaus, parei-baus, dii-bau als den Schluftliell des
Diphthongs ein erfälzen und demanch diibau, aus dies bas, den
icht, der der Jara und der al-bj.as gegenüberstellen. Das 6
von dud-baus, amd-baus ließen eich dagegen durch die Verlängerung rechtfertigen, welche im Sankrit das kurze a vor der
Daul-Endung 67 vim erfährt (§. 219), obgleich die duale CassusEndung im Latein. durch eine plurale errettt ist, also dudbaus, amd-baus fürst wie vie "St. 47m., so 61-57m., so 61-67m.

## Genitiv.

245. Der Genitiv pl. hat im Skr. hei Substantiven und Adjectiven die Endung am, im Send anm nach & 61. Das griech. w verhält sich zur Urform der Endung wie हेरेरिक zu मददान adadam (§§. 4. 18); das latein. hat wie immer den lahialen End-Nasal in seiner Urgestalt bewahrt, durch seinen Einfluss aher den vorhergehenden Vocal verkürzt, daher ped-um (= skr. pad-am), dessen w die Stelle eines kurzen a vertritt, wie in equum = ANH déva-m, ιππο-ν: Das Germanische hat den schließenden Nasal aufgegehen (s. §. 18); im Gothischen zeigt sich aher das nun ührigbleihende I a in zwei Gestalten, und dadurch ist ein unorganischer Unterschied zwischen der weihlichen Genitiv-Endung und der männlich-neutralen eingetreten, indem das vollere o nur den weihlichen o - und n-Stämmen gehliehen ist. Das Litauische zeigt a für AIR am, daher z. B. akmen-û lapidum gegenüber dem sanskritischen áim an-am. Das Altpreussische hat dagegen den Nasal in Gestalt eines n hewahrt (§. 18) und den Vocal aufgegehen; daher z. B. swinta-n sanctorum (wie im Acc. sg.), nidruwingi-n incredulorum. Letzteres vergleiche man mit lateinischen Formen wie hosti-um, tri-um.

246. Vocalisch endigende Stämme, mit theils nothwendiger, theils willkürlicher Ausnahme der einsylhigen,
setzen im Skr. ein euphonisches n (oder n nach § 17") zwischen Endung und Stamm, dessen Endvocal, wenn er kursit, verlängert wird. Diese Einschichung scheint uralt zu
sein, weil das Send, wenn gleich in heschränkterem Grade,
daran Theil nitmnt, namentlich bei allen Stämmen auf w
a und w. d. daber gygwwww afpa-n-ańm, gygwwysysowhispa-n-ańm. Zu letzterem stimmen sehr merkwürdig
die im Althochdeutschen, Altzächs, und Angelsächs, in der
entsprechenden Wortklasse vorkommenden Genitive auf
6-n-d, e-n-a, daher ahd, und altsächs, gebb-n-d, ags. gyfe-n-a.
S. § 133.

247. Die Stämme auf kurzes und langes i finden wir me Send, wenn sie mehrsylbigs sind, ehenfalls nur mit euphonischem n: dagegen setzen die einsylbigen i-Stämme die Endung unmittelhar an, entweder mit gunirtem oder rienem Endvoedl; so fry-ahm doef fray-ahm trium von fri; eag-ahm avium von vi. Die Stämme auf y alassen sowohl die ummittelhare Anschliefsung, als die Einschiebung des euphonischen nzu; doch finde ich von dem münnlichen yannen pafu nur pafo-ahm, dagegen habe ich von wellichen Stämmen wir ynwer danu Körper, yann nafu Leiche (vgl. www nach §. 21) bis jetzt nur u-n-ahm gefunden.

248. Die Pronomina der öten Person haben im Skr. Fill seim für Ript dm, und dies mag die ursprüngliche, früher allgemeine Gestalt des Casusauflixes sein, so daß dm eigentlich nur die Endung der Endung wäre, das mit dem Gen. ag. zusammenhangende s aber die Hauptsache. Wenn dem so ist, so muß jedoch die Verstümmelung dieser Endung an Substantiven und Adjectiven als uralt anerkannt werden, denn das Gothische, welches sich im Plural-Nominativ so genau in der slent Grenze hielt (§. 228), läfst auch dem Züschlaut im Gentiv keinen weiteren Umfang, nur daß die starken Adjective, weil sie, wenigatens in den meisten Casus, ein Pronomen angefügt haben (s. 287 f.), auch an dieser pronominalen Genitiv-Endung Theil nehmen; daher thi-se (§. 86. 5) = skr. te'-sam') horum, illorum, thi-số = skr. ta-sam harum, illarum; blindaisé caecorum, blindaisó caecarum. Das Sanskrit erweitert, wie aus dem angeführten Beispiele erhellt, das a männlicher und neutraler Stämme zu ê (s. p. 296), wofür im Send ww ai, daher z. B. aitais'anm horum m. n. für skr. étésám, dagegen im Femin. aitáonhanm für skr. êtasam (nach §. 564). Es mag dahingestellt bleiben, ob das i gothischer Formen wie thi-se nur die Schwächung des stammhaften a ist (also thi-se für tha-se), oder der Schlusstheil des Diphthongs of ê = ai. Jedensalls aber sollte im Femininum thô-số dem skr. tá-sám gegenüberstehen; es hat aber, wie es scheint, das Beispiel des Mase. und Neutr. verführerisch auf das Femininum eingewirkt, was um so leichter geschehen konnte, als das Fem. durch seine Endung so sich hinlänglich vom Masc. und Neutrum unterscheidet. Das Altslavische, in dessen Endung YX chi wir die skr. Endung sam erkannt haben (s. p. 144), hat die männlich-neutrale Form ebenfalls auch auf das Fem. übertragen und zeigt z. B. TEYN tje-chu nicht nur im Masc. und Neutrum für skr. te-sam, sondern auch im Fem. für skr. ta-sam (über & für skr. e s. §. 92. e.). Das Altpreussische zeigt die in Rede stehende plurale Genitiv-Endung in der Gestalt son (über n für m s. §. 18) und beschränkt diese Endung eben so wie das Gothische sein se. gổ, uud das Altslav. sein Y≅ chữ, auf die Pronominaldeclination, wo sie jedoch auch in der ersten und zweiten P. sich findet; also nicht nur stei-son horum, harum, sondern auch nou-son ήμων, iou-son ύμων. Diese Formen sind ihrer Endung nach organischer als die sanskritischen Formen asmd-kam, yusma'-kam (s. §. 340), wofür man asmes'am, yus'mê-s'am zu erwarten hätte, deren ursprüngliche

<sup>&</sup>quot;) s' für s nach §. 216).

Existenz aus dem vedischen Nominativ asme', yus'me' (wie ते te hi, illi) gefolgert werden kann. Auch das Altslavische zeigt die in Rede stehende pronominale Genitiv-Endung an den Pronominen der beiden ersten Personen, und zwar in der treuer erhaltenen Form in su. daher na-su nuw. va-su ύμῶν (s. p. 154 Anm.). Ich glaube jetzt, dass man auch die litauischen Plural-Genitive der beiden ersten Personen, músu, júsu, in mú-su, jú-su zerlegen mus; hierzu nöthigt, besonders bei der 2ten Pers., das altpreuss. iu-son, wofür das Sanskrit, wenn es aus dem ersten Theile des zusammengesetzten Stammes yu-ema einen Genitiv gebildet batte, yu-sam (vgl. अभवाम amu'-sam illarum) zeigen würde. - Das Hochdeutsche bat in der in Rede stebenden Casus - Endung den alten Zischlaut in r verwandelt, daher z. B. im Althochdeutschen de-ro (in den 3 Geschlechtern). von dessen Endung dem Neuhochdeutschen nur das r verblieben ist. Dem Lateinischen ziemt rum für sum (§. 22), daher z. B. istôrum, istárum ").

<sup>\*)</sup> Dieses rum ist, wie die Eigenthümlichkeit des Plural-Nom. (§.228), von der Pronominal-Decl. auch in die ganze zweite, erste, und die mit letzterer prsprünglich identische fünste Declin. (s. p. 147 f.) eingedrungen, oder dahin zurückgekehrt. Diese Fortpflanzung der rum-Endung auf die genannten Declinationen war um so leichter, als alle Pronomina, im Gen. pl., der zweiten und ersten Decl. angehören. Erhalten sind aber anch, besonders in der alten Sprache, Formen, die dafür zeugen, dass nicht zu aller Zeit die Sprache der Zurückführung der Endung rum gleich günstig war (de'-um, soci'-um, amphor'-um, agricol'-um etc.). Dagegen scheint aber anch die Endung rum einen Versnch gemacht zu haben, sich in der 3ten Deelination festzusetzen, in den von Varro und Charisius überlieserten Formen wie bove-rum, Jove-rum, lapide-rum, rege-rum, nuce-rum; die ich jetzt am liebsten so erkläre, dass ich eine Erweiterung des Stammes durch den beliebten Zusatz eines i annehme, wie in den Pluralnominativen wie bood-s, regd-s, von den erweiterten Stämmen booi. regi (§. 226), deren i vor r nach §. 84 zu e werden mußte, also boverum, rege-rum für booi-rum, regi-rum, wofür nach dem gewöhnlichen Princip der i-Stämme bovi-um, regi-um stehen müßste. Das lat. rum

249. Wir geben hier einen Überblick der Bildung des Plural-Genitivs:

und skr. såm lässt gr. Owr erwarten; dies fehlt aber sogar bei den Pronom., so dass das Griech, in dieser Beziehung im strengsten Gegensatze zum Lat. steht. Die Formen auf α-ων, ε-ων (z. B. αὐτά-ων, αὐτέ-ων, ἀγορά-ων, ἀγορέ-ων) deuten jedoch auf einen ausgefallenen Consonanten. Die Annahme des Ausfalls eines σ (vgl. §. 128) rechtfertigen außer dem Lateinischen auch das Umhrische und Oskische, wohei es wichtig ist zu heachten, dass die letztgenannten Dialekte nur bei der ersten Declination, der erstere rum, der letztere zum zeigt, hei der zweiten aber beide um oder om, vor welcher Endung der Endvocal des Stammes, wie in latein. Formen wie soci'-um, abfällt: daher z. B. im Umbrischen Abellan'-um, Nuolan'-um, sicol'-om (diernm), im Gegensatze zn eisa-sun-k egma-sum "illarum rerum" (nach Kirchboff). Das oskische z ist, wie Aufrecht n. Kirchh off (Umbr. Sprachd. p. 107 f. Anm. \*\*\*) gezeigt hahen, ein weiches s, wenigstens in der Mitte der Wörter, und es stimmt insofern merkwürdig zum goth. z (welches ich nach §. 86. 5 durch 4 ausdrücke), dass es bei Veranlassung zur Lautschwächung aus hartem s hervorgebt, daher is-ic dieser aus is mit dem enklitischen ic, wie im Gothischen is-ei (i4-ei) welcher aus is er mit der relativen Partikel ei (l. c. p. 108). Ich möchte aber auch dem ansangenden z von zicolus, welches zuerst von Peter (l. c. p. 511) im Sinne von Tag gefasst worden, keine andere Geltung geben als die eines gelinden s, auch wenn es, wie Aufr. u. Kirchh. annehmen, mit dem lat. diecula zusammenhangen sollte. Ich fasse es aber lieber, in Übereinstimmnug mit Peter und Lange, als wurzelbast und bildungsverwandt mit seculum. Man braucht jedoch die heiden Wörter, das lateinische und oskische, nicht von secare abzuleiten, sondern man kann sich, da Zeithenennungen häufig von Wurzeln stammen, welche Bewegning ausdrücken, an die Wurzel sec (skr. sac aus sak gehen, folgen) wenden. Ich erinnere heilänfig daran, dass im Skr. die Zeit im Allgemeinen unter andern durch amdsa (von am gehen) ausgedrückt wird, auf dessen Wurzel (am geben) ich in meiner Abhandlung über die Celtischen Sprachen, p. 5, das lat. annus (aus amnus) zuzückgeführt habe. Hiervon stammt im Skr. anch amati-s ehenfalls Zeit, womit I. e. das lit. amsi-s (them. amsia, gen. amsia) verglichen worden. Pictet ("De l'affinité" etc. p. 9) zieht zum skr.

-âm anm

|       |                  |               |                        | Latein.<br>equô-rum |           |            |
|-------|------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------|------------|
|       | -âm              | -anm          |                        |                     |           |            |
| m.n.  | të-s'âm          | aitai-        | τ'−พัง                 | istó-rum            | t'-ū      | thi-se     |
| f.    | ásvá-n-<br>-ám   |               | χωρά-ων                | equd-rum            | ásw-u     | gëbô-n-6   |
| f     | tá-sám           | aonhanm<br>*) | τά-ων                  | istå-rum            | t'- a     | thi-só     |
| m. n. |                  | try-          | τρι-ῶν                 | tri-um              | trij-a    | thrij-ê    |
| f.    | prî tî-n-<br>-âm |               | πορτί-ων               | turri-um            | awi-ú *)  | anst'-é    |
| m.    | ธนิกนิ′−n        | paév-         | พยหบ์ <del>-เม</del> พ | реси-ит             | งนิท - นั | suniv-é ') |

amára, d. h. zer Wz., desselben, das irländische am, das wallische amiser und niederbretannische amiser, sämmlich "Zeit" bedeutend. Um aber wieder zum lat. Plaralgendit zuräckkolteberen, so möchte ich jetzt die Verlängerung des stammhalten ö in Formen wie equdrum, odu-rum (letatenet = ikt. kel. dan sas kei. - dum, vom Interrogativstamme ko) als Entschädigung für ein weggefallenes i ertlären, wie im Dat. sg. (n. 313). Überhaupt hat die Länge des 6 in der latinischen 2 ten Deelinat. übersil eine Verzahlassung. Nur im Gen. pl. würde sie ohne Verzahlassung sein, wenn man nicht auf das ikt. et und endische pub auf surückspehen wollte. Bei den entsprechenden Feminintümmen ist der Endwocal den skr. dus die entsprechenden Feminintümmen ist der Endwocal den skr. dus - dam gegenüber.

<sup>1)</sup> Althochdeutch, s. Š. žėlė; goth. gib\*d. 1) Komant alt vou od entspricht dem akr. 其限其用, d-adm har um., earum (š. šėl); von uwę i d wäre i do niha ma u erwarten, was ich nicht helegen kann. Die zusammengesetzten (mahraylbigen) Pronominaktimme vertiäreza die vortettes Sylle, daber gybu²u-guyum ai-tan jaharim, nicht ai i donharm, wie man aus एतासाम् ilda-adm erwarten könnte.

<sup>3)</sup> Védisch; in der gewöhnlichen Sprache traya-n-dm, von dem auf diesen Casus beschränkten erweiterten Stamme traya.

<sup>1)</sup> Zweisylbig. 1) S. p. 258.

|      | Sansk.          | Send              | Griech.   | Latein.    | Lit,                                    | Goth.      |
|------|-----------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|------------|
| ſ.   | ḥánû-n-<br>-âm  | tanu-n-           | γενύ-ων   | socru-um   |                                         | handiv-ê') |
| m. f | gáv-âm          | gav-anm           | βο(τ)-ῶν  | bov-um     |                                         |            |
| f.   | náv-á m         |                   | να(F)-ων  |            |                                         |            |
| f.   | váċ-á'm         | váć-ann           | i οπ-ῶν   | vőc-um     |                                         |            |
| m.n  |                 | barënt-<br>anm 6) | φερόντ-29 | s. p. 453. |                                         | fijand-ê   |
| m.   | áiman-<br>ám    | aiman-<br>aim     | βαιμόν-αν | sermôn-um  | akmen-ú                                 | ahman-ê    |
| m.   |                 | bråtr-<br>anm     | πατέρ-ων  | fråtr-um   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | brôthr-ê   |
| f.   | svásr-<br>am *) |                   | ουγατέρ-u | mátr-um    | dukter-ú                                | dauhtr-ê   |
| m.   | • •)            | dåfr-<br>anm 10)  | -         | datôr-um   |                                         | •••••      |
| n.   |                 | vaćanh-<br>anm    | ἐπέ(σ)-ων | gener-um   |                                         | ·····;     |

<sup>\*)</sup> Oder auch தெருமுயி வர barantanm wie im V. S. p. 131. தெருமுயலியை saucantanm lucentium, dagegen auch häufig saucentanm.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Velich (vom Stamen nor, nr Mann) = send. nor-onm, welche letztere im Gegenszte zu Formen wie bräir-anm, airman (ignium), wegen seiner Einsylbigieit den Stammwood heibehält. Die gewöhnlichen Sankrit-Genütre von Stämmen auf ar, r, wie z. B. bräir-n-am, duhiti-n-am, gehören wie die analogen Accusative eigentlich zur -Deelnaston (s. p. 419).

a) Vedisch (Rigv. I. 65, 4), vom Stamme sedader, sedar, sedar Schwester; est stimmt also, abgreichen von der Unterdrickung der Vocals der 2ten Sylbe des Stammes, zum lat, sordrum, woßir man im Shr. sedadr-dm zu erwarten blitte. 9) dafr n. dm = दिल्लियान, datr-n. dm attent von dafref, s. p. 479.

<sup>10)</sup> Ich folgere diese Form aus anderen schwachen Casus der betressenden Wortklasse, so wie aus dem belegbaren bråir-anm.

### Locativ.

250. Der Charakter des Plural-Locativs ist im Sanskrit H su, welches der Verwandlung in H su unterworfen ist (§. 21), wofür im Send > su steht (§. 52), während aus F su nach §. 53 >er hu geworden ist. Die gewöhnlichere Form für e'u und hu (wofür auch e'û, hû) ist jedoch שאיט פים, שאיט hva, was auf ein skr. בן פים führt. Dies scheint mir die Urgestalt der Endung, denn nichts ist gewöhnlicher im Skr. als dass die Sylben va und ya sich ihres Vocals entledigen und dann den Halbvocal vocalisiren, wie z. B. 医雨 uktá gesagt für vaktá. Somit ist die Annahme der indischen Verstümmelung der Endung viel wahrscheinlicher als die einer sendischen Erweiterung derselhen durch ein später zugetretenes a, zumal da sich in keinem anderen Falle ein ähnlicher Nachwuchs hegründen läfst Ist aber Ed sva die Urgestalt der Endung, so ist sie identisch mit dem Reflexiv-Possessiv-Stamme Ed sva, wovon mehr in der Folge. - Im Griechischen entspricht die Dativ-Endung or (mit v ephelk. ow), deren i ich jetzt nicht mehr als Entartung des u der skr. Endung su, sondern als Schwächung des a der vollständigen Form sva auffasse, wie ich auch schon in der ersten Ausg. (§. 228) das i des lat. si-bi (für sui-bi) aus dem a des skr. Stammes sva erklärt habe, und ehenso das i des griechischen Stammes ode (6. 341).

<sup>\*)</sup> Die gewöhnliche Endung ois, ais (oi-s, ai-s), als Verstümme-

252. Dass in altepischen, äolischen und dorischen Dativen wie τεύχεσσι, ορεσσι das erste σ dem Stamme angehört, ist bereits bemerkt worden (s. §. 128). Sie entsprechen den sanskritischen Locativen wie váćas-su (nach §. 251 aus váćas-sva), welchem das griechische ἐπισ-σι (aus FERREG-GI) entspricht. Die in der ersten Ausg. p. 292 ausgesprochene Vermuthung, dass Formen wie κύνεσσι, νικύεσσι, γυναίχεσσι, πάντεσσε aus erweiterten Stämmen auf ες entsprungen seien, und dass das beigetretene Sussix mit dem der althochdeutschen Plurale wie husir, chelbir verwandt sei (§. 241), ist mir jetzt weniger zusagend als eine seitdem von Aufrecht (Zeitschrift I. p. 118) gegebene Erklärung, wornach in Formen dieser Art oot für ost stünde, so dass also dieselbe regressive Assimilation eingetreten wäre, die ich oben (p. 34) bei der Erklärung von τέσσαρες aus τέσσαpec für skr. ćatváras angenommen habe. Es muss also in Formen wie xin-1-004, wie wir jetzt theilen, das a als Bindevocal aufgefast werden, wofür im Dorischen der Tafeln von Heraklea (s. Ahrens II. 230) α erscheint (πρασσόντα-σσι, ύπαρχόντ-α-σσιν, ποιόντ-α-σσι \*). Auch die Stämme auf es gestatten außer der unmittelbaren Anfügung der Endung den Bindevocal, vor welchem dann, wie vor den Vocalen der Casus-Endungen, das σ ausfällt, also ἐπί-ε-σσε (aus ἐπεσ--ε-σσι) neben ἔπεσ-σι. Da die vocalisch endigenden Stämme der 3ten Declination im Genitiv sg. (§. 185) und im Gen. Dativ du. (§. 221) dem Princip der consonantischen Decli-

lung von 6-07, au-71 aufgefalst, und so mit der dritten Deelin. in Einlang gebracht, verliert hierdurch ihre scheinbare Verwanduchaft mit der anakrikitsben verstümmelten Instrumental-Eudung dis (§ 219), woran ich früher gedacht hatte, weil der griech. Dativ auch als Instrum. gebraucht wird (Abhandl. der hist. philol. Kl. der K. Akad. der Wiss. aus dem J. 1826. p. 80).

<sup>\*)</sup> Das α oder ε von ἀνδράστιν oder ἀνδρέστιν kann man als thematisch sassen, da der aus das skr. nar sich stützende griech. Stamm eigentlich ἀνερ, aus ἀναρ, lautet; s. p. 498. Anm. 3.

nation folgen, so kann es nicht hefremden, daß sie auch vor der pluralen Dativ-Endung den Bindevocal ε gestatten, in Formen wie νεκά-εσει (neben νέκα-εσα), ἐχθά-εσει, πλλίε-εσει, πλείε-εσει (nehen πλλίε-εα), ἐκαλισίε-εσει (πέγ)-εσει. Μέτ den heiden letzteren vergleiche man das sitz. πάν εδεί με σεδεί με send. gau-έσα (?). Auf progressiver Assimilation beruhen wahrscheinlich die Formen γούκα-ενι und δύμασ-εν, aus γουκα-εν, δυμασ-εν, τelleicht nuch πασ-ενί aus πλείε, με με δείς με με με σελείς με με δείς με με και καλείς με με δείς μ

253. Das Litauische zeigt im Loc. pl. die Endungen sa, sw oder se, oder, und zwar am gewöhnlichsten, wie das Lettische, ein hlofses s als Endung '). Schleicher hillt su für die ursprüngliche Form und hemerkt (p. 472), dafs ültere Schriften hald sa hald se, die ältesten aher meist su zeigen. Wenn aher, was schwerlich der Fall ist, die Form sa nicht ganz von den ältesten Schriften ausgesehlossen ist, so heharre ich bei der schon in der ersten Ausgabe ausgesprochenen Ansicht, dafs sa die ursprüngliche Form, und ihr a identisch sei mit dem Vocal der ohen vorausgesetzten skr. Endung sea und der im Send wirklich hestehenden Endungen sea und der im Send wirklich hestehenden Endungen sea, we "'); denn von sa gelangt man leicht durch

<sup>&#</sup>x27;) Daß Ru hig und Mieleke, deren Autorität ich früher in dieser Beziehung gefolgt hin, die Endung zu als eine bloß weibliche, und dagegen zu als nur dem Masc. takommend dargeteilt haben, herult, wie Schleicher gesteilt hat, auf einem Frehum, der mich jedoch nicht veranlassen konnte, die beiden Endungen ihrem Ursprunge nach als vererhieden darzustellen, sondern ich habe sie eckon in der erteten Aug; beide von dem vorausgesetzten alz. zwa abgeleitet, und dabei au das goblische Sprachverfahren erinnert, wornach im Gen. pl. die Endung 6 hloß an Feminiene, die Endung 4 aber in den drei Geschlechtern vorkommt, ohwohl sie heide aus gleicher Quelle fliefen (. 6, § 243).

<sup>&</sup>quot;) Das Altpersische zeigt suod, uod, mit regelrechter Verlängerung des schließenden a; die Endung uod ist eine Verstümmelung von huod und ihr u wie das von suod eine euphonische Einfügung, indem das Altpersische die unmittelbare Verhindung der Halbvocale

ganz gewöhnliche Voealschwischungen zu su und se; befremdend aber wäre der Übergang von us un. In Bezug auf den Verlust des Halbvocals der skr. Leutgruppe zu sva, im Litauischen, erinnere ich noch an das Verhältnifs des lit. söpna-« I raum und sessi! Schwester zum gleichbedeutenden skr. svapna-», svafa-ß. Bei säden-«, sewä siens, sua für skr. sva-«, svaf ist der unbeliebten Verbindung von swa durch Einfügung eines Bindevocals vorgebeugt, der im Mascul. wegen seiner Betonung lang ist.

254. Es folgt hier ein Überblick des sanskritischen, sendischen, litauischen Plural-Locativs und des ihm entsprechenden griechischen Dativs:

| Sanskrit     | Send       | Lit.               | Griech.               |
|--------------|------------|--------------------|-----------------------|
| m. áśvê-su   | aśpai-śva  | pónu-se            | ζπποι-σι              |
| f. áśvá-su   | hişvá-hva  | άε̂ wō-εε          | 'Ολυμπία-σι, χώραι-σι |
| f. priti-su  | âfrîti-sva | 1) awi-sè          | πόρτι-σι              |
| m. sûnú-su   | paśu-śva   | <i>ธนิกนิ−อ</i> ช้ | νέκυ-σι               |
| m. f. gő-éu  |            |                    |                       |
| f. náu-sú    |            |                    |                       |
| f. vák-sú    | vák-sva?   |                    | όπ-σί                 |
| m.n.bárat-su |            |                    | φέρου-σι              |
| m. áśma-su   | aima-hva   | *)                 | δαίμο-σι              |
|              |            |                    |                       |

v und y mit einem vorangehenden Consonanten (h vor y ausgenommen) nicht liebt, und daher den w und y den entsprechenden Voralt vorsettet. In Folge dieses Gesetzes lautet auch der sanktrilische Pronominalstamm era (wovon wie gesagt, die plurale Locativ-Endung abstammt) im Altpersischen hura, und für tram du steht luram.

<sup>1)</sup> Ich habe keine Belege für den Locat. sendischer i-Stämme; er kann aber nur analog dem der u-Stämme sein, welcher öfter vorkommt.

<sup>1)</sup> So im Vend. Sade p. 500 w>>evugung damahoa von wgung daman.

|    | Sanskrit | Send          | Lit. | Grieck.                 |  |
|----|----------|---------------|------|-------------------------|--|
| m. | bratr-su | brátar-é-s'va |      | πατρά-σι <sup>5</sup> ) |  |
| n. | váćas-su | vaćô-hva ')   |      | £πεσ~σι                 |  |

3) Das a is dieser Form ist nicht, wie mas gewöhnlich nonimut, ein Bindevocal, nondern beruht auf einer Unstellung, wie öğansen für delagaru und im Sankrit dra kirjalm ich wer de sehen für dankrit jalm ich kir der de kehen für dankrit jalm ich ver de sehen für dankrit jalm ich ver der sehen für mattagar (vgl. rörmagar), welchen durch Bewahrung des unsprünglichen Vocals hessen alle matfaga, matfages ete, som uhr. Stamm μid nichen Vocals hessen alle matfaga, matfages ete, som uhr. Stamm μid nichen Vocal sweichen dem und van den Dativ dgrödze, indem das Thema von dgröß, wie sus dem verwandten jön, dgröf, dgöpör erhellt, einem Vocal sweichen dem g und v augestoßen hat, der in Dativ pl. in der Gestalt eines a, and von seiner Stelle verschohen, wieder erscheint. So debgärüt für dang-ri gegenüber dem skr. nr. zi aus nar ar-in.

4) Im V. S. p. 499 finden wir die analogen Plural-Locative w>> en \$735> u sir shoa und w>> en bewow & sap shoa; Anque til ühersetzt ersteres durch "au lever du soleil" und letzteres durch "à la nuit". Diese Formen kännen aher unmöglich anders als aus Themen auf 33 as ( o 6 8. 566) erklärt werden. Die meisten Casus des letzteren, in anderen Casus häufig vorkommenden Wortes, entspringen aus einem Thema auf 2war, und wenn nun 2wewwy k's apar mit bewww k's apo wechselt, so ist dies ein ähnlicher Fall wie wenn im Sanskrit ahan Tag einige Casus aus ahas hildet (wnraus and in andbis etc.) und neben diesem anas auch ein Thema ahar besteht. Die Anomalie des sanskritischen Tages scheint im Send ganz und gar auf die Nacht übergegangen zu sein. indem dieser auch ein Thema auf n, nämlich jwewyw k's apan zn Gehote steht, wovon wir den Genit. plur. gwiden wie krafnanm - analog mit HEIH ahnam dierum, über das of für ep s. S. 40 - in Verhindung mit dem weiblichen Zahlwort 6 20 2000 tisranm trium finden (V. S. p. 246); dann lesen wir l. c. S. 163 as nanméa (= Hala áhnanéa) ksafananmea (lies ksafnanmea) dierumque noctiumque. Im Sanskrit hat sich aus ahan durch das Suffix a die abgeleitete, aber gleichhedeutende Form ah na entwickelt, die jedoch nur am Ende einiger Composita vorkommt (wie paroanna der frühere Theil des Tages) und in dem adverhialen Dativ ahnaya bald, sogleich. Das Send aher, dessen Nacht-Benennung auch in dieser Beziehung nicht hinter dem

255. Nach Darlegung der Bildungsgesetze der einzelnec auss mag es zur Erleichterung des Überblicks passend
sein, Beispiele der wichtigsten Wortklassen in ihrer zusammenhängenden Declination herzusetzen. Wir gehen hierbei
vom Sanskrit aus, und gehen zu den übrigen Sprachen in
der Ordnung über, wie sie sich in den besonderen Fällen
am treuesten in ihrer Urgestalt bewahrt haben \*).

Männliche Stämme auf a, griechisch o, lateinisch ö, armenisch a, o, u (s. p. 366f.), altslavisch o. Singular.

Nom. skr. áśva-s, lit. póna-s, s. ájp.6, mit éa: ášpaś-éa, gr. űrno-s, l. equa-s, altslav. maska vádda Wolf, g. vuf-s, ahd. voff, arm. sf.g. móg Wolke (instr. miga-r, s. p. 427), singa mard Mensch'), singung waras Eber').

Acc. skr. áéva-m, s. aépé-m, l. equu-m, altpreuss. dei-

<sup>&#</sup>x27;) Ich nehme auch das Altslavische in diese Zusammenstellung auf, mit Verweisung auf die betreffenden Bildungsgesetze in den folgenden Paragraphen.

<sup>1)</sup> Them. mordo (h. p. 366) == skr. mårra, gr. ßoprä. Das skr. mårra Mensch als Sterb libtcher (vorzäglich im Véda-Dialekt) hat die volle Form der Wurzel bewahrt und entfernt sich von mrå gest orb en auch durch die Betonung, obwohl das Suhstantiv und das Particip, ursprünglich Eins sind.

<sup>1)</sup> Them. waraşu = skr. vardhá.

wa-n, gr. ἵππε-ν, lit. póna-n, slav. vlŭkŭ, g. vulf´, ahd. wolf´, arm. mêg', mard´, waraş' ').

Instr. skr. áśvé-n-a, s. aśpa, lit. pōnù, ahd. wolf-u, arm.
miga-v (s. p. 358), mardo-w, warasu, slav. vlūkō-mī.

Dat. skr. áśváya, s. aśpái, 1. pónu-i (zweisylbig), l. populo-i Romano-i, equó, arm. mig-i (s. p. 383), mardo-i (spr. mardo, 1. c.), warasu, g. vulfa, ahd. wolfa, wolfa, slav. elűku.

Abl. skr. áśvá-t, s. aśpá-d, l. alto-d, osk. prewatu-d, arm. migê (p. 358), mardoi (spr. mardô) \*), waraşu oder waraşê \*).

Genit. skr. áśva-sya, gr. íznz-(e)v., s. aśpa-hł, dialektisch aśpa-hyd oder aśpa-Kyd (s. §. 188), osk. sweść (swe-śs aus swe-si) su i = skr. svá-sya, altpr. deiwa-s, altsiksh. wēra-s (viri) = skr. varásya, ahd. wolfe-s'), g. vulf-s, lit. pónó, arm. migi-(s. p. 381 I.), mardo-i (spr. mardo), warazu, slav. eluka.

<sup>3)</sup> Üher den praefigirten Artikel der armenischen Accusative sg. und plur. s. p. 472 f..

<sup>\*)</sup> Das  $g^*$  hat in den Ahlativen der 0-Stümme nicht wie sonat am Wort-Ende eine etymologische Begründung, sondern steht, wie mir schein, bloß zur Andeutung der Länge des vorbergehenden n0 man darf also mit vollem Recht die Ahlative von Peter mann's äter Deination den lateinischen der zweiten gegenüberstellen, also mardd wie im, Latein.  $hupd_1$ 0 der, um zwei verwandte Wörter zu wählen,  $np_2^ny$ 0 argd = akr.  $r^kk^2 d \cdot r$  (ans  $\sigma k^2 d d t$ ) wie im Lateinischen urzo aus urzo-d. Man vergleiche mit dem armenischen Stamme argo auch den griech. ägarto aus äge. Ich fasse das Verhällniß des armen. Stammes argo zum skr.  $\sigma k^2 k^2$ 0 feb fasse das Verhällniß des armen, odaß ich in dem arm.  $g^2$  bloß die Erweichung und Palataliärung des skr. harten Gutturals erkenne, und Ahfall des Zischlants annehme, während der lat Stamm urzo' den Guttural verloren hat.

b) Die Form warasé beruht wahrscheinlich auf der ursprünglichen Identität der armenischen u-Stämme mit den a-Stämmen und ist also analog mit migé = skr. m e g'd'-t.

<sup>6)</sup> Da das Althochd. dem Altsächs. näher steht als dem Gothi-

Loc. skr. ἀἐνê (aus ἀἐνα-ε), s. αἐρê, maidyôɨ (§. 196), lit. pönè, slav. BAKKB viükê\*). gr. Dat. ἄππφ (οἴκοι, μοί, σοί), l. Gen. equ'-ί (nονê = κίτα πάνê im neuen)

Voc. skr. áśva, s. aśpa, altpr. deiwa, deiwe, lit. pónes slav. vlūke, gr. ἴππι, l. eque, g. vulf', ahd. wolf', arm. mêg', mard', waraş'.

#### Dual.

Nom. Acc. Voc. skr. áśváu, vêd. áśvá, s. aśpáo, aśpa, slav. vlūka, lit. pónu.

Instr. D. Abl. skr. άἐνα-δyām, s. αέραἰι-bya, gr. D. G.
ἄππο-ν, slav. Instr. D. νἰὰκο-ma, lit. I. D.
νόnα-m.

Gen. Loc. skr. áśvay-ôs, ş. aśpay-ô, slav oboj-u (amborum), vlűk'-u, lit. Gen. pổn'-û.

### Plural.

N. V. skr. áévás, vêd. áévásas, s. aépáonhô, g. vulfôs, osk. Abellanús, ahd. wolfá (s. p. 157), arm. mêg-q', mard-q', waras-q' (s. p. 444f.).

Acc.

equosque), g. vulfa-ns, altpr. deiwa-ns, gr. ἵππους

skr. ásvá-n(s), s. aspa-n (mit ća: aspans-ća

schen, so muss man annehmen, dass das e von wolfe-s unmittelbar aus a entsprungen sei, und nicht ans dem i des goth. vuls-s (s. §. 67).

\*) Ich werde in Folge dessen, was in §. 92. a. über die Etymologies altalisv. E gesagt worden, diesen Buchstaben von nun an in latein. Schrift durch 2 ausdrücken, und µr bloß zur Darstellung des Righrauchen, welches sich von ß in seinem Ursprunge wesenlich dadurch unterzeicheidt, daß der in ihm entabliene - Laut in allte oregleichbaren Formen auf das skr. kurze a sich stötst und dessen j auch öfter eine etymologische Begründung hat, wie z. B. im Moph Morje Meer (euphonisch für morje mit on = akr. a. s. § 237), dessen j aus ursprünglichem i hervorgegangen ist und dem i des lat. Stummen mari entspricht. In Plural-Nominativen wie POTPHH (Gäste), welches ich gestije- thelie, ist ij die euphonische Enwickelung aus der stammbalten i und stimmt zu analogen Erscheinungen im Päli (a. p. 309 Anm.).

(aus ἴππο-η; s. p. 466), lat. equô-ε, lit. pônù-ε, arm. még'-ε, mard'-ε, waraṣ-ε, slav. BARKEI vliikii, ahd. wolfâ.

Instr. skr. ásváis, s. aspáis, lit. pónais, slav. vlškii, vėd.
ásvá-6is, altpers. bagai-bis, arm. miga-vq', mardo-vq',
warasu-q'.

D. Abl. skr. á sí v. č. sya, s. á s pa i v. by á (mit éa v. by a i -éa),
l. duó-bus, ambó-bus, amici-bus (§. 244), amici-,
lit. D. pő na-mus, pónd-ms, slav. D. vláko-mi, g. D.
vuljú-m, ahd. voljú-m, arm. Dat. Abl. Gen. d'hyung
miga-i, mardo-i, varagus-i (n. 425 ft).

Gen. skr. áśvá-n-ám, s. aśpa-n-anm, l. eoci-um, gr. ἵππ'-ων (aus ἱππο-ων), altpr. deiwa-n, lit. pón-ū, g. vulf-ê, ahd. wolf-ô, slav. vlūk'-ū.

L. gr. D. skr. άδυθ-ε'u, ş. αέραί-ε'υα, αέραί-ε'u, lit. pónù-sa, pónù-su, pónù-se, pónù-s, gr. ἴπποι-σι, slav. ΒΛΣΚΈχΣ υlùkê-chǔ.

Neutrale Stämme auf a, griechisch o, lateinisch ö, altslavisch o.

# Singular.

N. Acc. skr. dá'na-m, s. dátē-m, l. dónu-m, gr. èũρο-ν, altpr. billito-n dictum, lit. géra, slav. χτιο délo Werk, g. daur', ahd. tor'.

ocat. skr. dá'na, s. dáta, slav. délo, g. daur', ahd. tor'. Übrigens wie das Masculinum.

### Dual.

N. A. V. skr. dane, ş. date, slav. дълъ dele. Übrigens wie das Masculinum.

# Plural.

N. A. V. skr. da'na-n-i, vèd. da'na, ş. data, gr. èωρa, g. daura, slav. dêla, ahd. tor'. Übrigens wie das Masculinum.

Anmerkung t. Im Instrumentalis der a-Stämme lässt Burnouf (Yaçna p. 99 f. Note 74) bei den sendischen a-Stämmen Formen mit eingeschobenem n zu, so dass der Ausgang a-n-a dem skr. e-n-a von ás ve-n-a, dáne-n-a entspräche. Er beruft sich unter andern auf die Form wjwgwywg mais mana urina, welches er von einem Stamme auf ma ableitet, während ich darin das Suffix man erkenne (s. §. 796) and somit im Instrum. mais man-a theile. Was die von Barnonf (l. c. p. 100 Note) erwähnten Instrumentale masana, srayana und vanhana anbelangt, so heharre ich um so lieher bei der schon in der ersten Ausg. ausgesprochenen Ansicht, daß sie von Stämmen auf an kommen (dass also maşan-a etc. zu theilen ist), als sich seitdem zu masan Größe das entsprechende und gleichhedentende vedische mahan gefunden hat, und zwar ehenfalls nur im Instrumentalis (mahn-4, s. Benfey Gloss, znm S. V.), Den Instrumentalis des Interrogativs, welcher sehr oft in der Form kana vorkommt, erkläre ich aus einem zusammengesetzten Stamme kana, welcher in seinem Schlusbestandtheile zn dem des skr. a-na, &-na (s. 8. 369 ff.), gr. KENO, KNVO, TNVO, and altereuss. ta-nna ), Nom. ta-ns ner" stimmt, welches letztere offenhar mit dem skr. Stamme ta er, dieser, jener (s. §. 343) verwandt ist. Dass ich auch den altpersischen Stämmen auf a keine Instrumentale mit eingefügtem n zngestehe, ist schon anderwärts bemerkt worden (Monatsbericht d. K. Ak d. Wiss. 1848 p. 133). Anmerkung 2. In der in Rede stehenden Wortklasse verdienen noch die Singulargenitive des Messapischen eine nähere Betrachtung. Sie enden sämmtlich auf hi "") und erinnern darum sogleich an die altpersischen und sendischen auf hyd für skr. sya (s. §. 188). Da aher das Messapische ehen so wenig als irgend ein anderes europäisches Idiom zum iranischen Zweige unseres grofsen Sprachstammes gehört, so kann diese specielle Begegnung des Messapischen mit dem Send und Altpersischen nur für zufällig gelten, d. h. sie erklärt sich aus der nahen Lautverwandtschaft

<sup>\*)</sup> Üher die im Altpreußischen nach kurzen Vocalen beliebte Verdoppelung der Liquidae und Zischlaute s. meine Ahhandlung über die genannte Sprache p. 10.

<sup>\*\*)</sup> S. Mommsen "Die unteritalischen Dialekte" p. 80 ff. und Stier in Kuhn's Zeitschr. VI. p. 142 ff.

zwischen s und h (vgl. §. 53), die sich zwar vorzugsweise an den iranischen Sprachen hemerklich macht, in welchen jedoch die Schwächung von v zu h gerade in den grammatischen Endungen am spätesten eingetreten ist, wie oben (p. 430 f.) aus dem Armenischen und Ossetischen gefolgert worden. messap. Endnng hi ist wie das des gr. 10 die Vocalisirung des sanskritischen und iranischen Halbvocals der Endung sya, hy 4; das messapische hi und gr. so ergänzen sich also einander insofern wechselseitig, als ersteres den Consonanten (h für s), letzteres den Vocal (o für a) der ursprünglichen Endung hewahrt hat. Ich möchte aber ans dem Messapischen nicht die Folgerung ziehen, dass den griech. Genitiven auf 10 solche anf 10 vorangegangen seien, denn warum sollte nicht ein  $\sigma$  ehen so gut als andere Consonanten gelegentlich, oder an bestimmten Stellen der Grammatik, ansgesallen sein, wie z. B. τ in Formen wie φέρει aus Φερ-ε-τι, skr. b'ar-a-ti, prakrit.b'ar-a-di oder γτε b'arai? Die Verwandtschaft des Messapischen und Griechischen nöthigt, wie mir scheint, ehen so wenig dazu, sanskritische Genitive auf a-sya im Griech. znerst zu o-io, und von hier zn 010 werden zu lassen, als man aus latein. Formen wie gener-is die Folgerung ziehen müßte, daß die in §. 128 besprochenen griech. Neutralstämme auf os, es (für skr. as) ihr o zwischen zwei Vocalen znerst in o verwandelt und dann das o ausgegeben hätten, dass also dem Genitiv yeve-oc eine Form yevep-oc vorangegangen sei. Trotz der sehr nahen Verwandtschaft der heiden klassischen Sprachen - die offenhar erst auf europäischem Boden sich getrennt haben - folgt doch jede der heiden Zwillingsschwestern in speciellen Fällen ihrer besonderen Neigung. - Die Nominative der vorliegenden Wortklasse enden im Messapischen entweder anf a-s oder auf o-s. In ersterem Falle gleichen sie den sanskritischen und litanischen Nominativen wie deod-s (Gott), dewa-s, in letzterem den griechischen wie 950-5 und den slavischen Stämmen wie vłuko Wolf = skr. vrka (aus varka), lit. wilka, oder den armenischen wie arcato Silher = skr. ragata (p. 367). Den Nominativen anf an stehen im Genitiv vorherrschend Formen anf ai-hi, seltener solche auf i-hi gegenüber (Mommsen p. 80 f., Stier l. c. p. 143), and ich vermuthe, dass das dem stammhasten a heigesügte i durch den rückwirkenden euphonischen Einfluss des schließenden i erzeugt sei, nach dem Princip des germanischen Umlauts, und ähnlicher Erscheinungen im Send (§. 41), obwohl in der letztgenannten Sprache gerade das h den rückwirkenden Einfluss eines folgenden i hemmt, und daher z. B. bar-a-hi du trägst der 3ten P. barai-ti = skr. bar-a-ti gegenüber steht .- Die messapischen Stämme auf o zeigen im Genitiv vorherrschend i-hi (z. B. μορκι-hs (gegenüber dem Nom. μορκο-ς), was ich für eine Verstümmelung von os-he und somit, hinsichtlich des i, ehenfalls für ein euphonisches Produkt des i der Endung halte, zumal es auch an Formen auf oi-hi und o-hi (letzteres ohne euphonisches i) nicht ganz fehlt, und auch einigemal i-hi für ai-hi, gegenüber Nominativen auf a - s, workommt (Stier p. 143). Oh die Formen auf eihi (xpa Stheihi, xa Capeihi) aus oihi oder aihi geschwächt sind, kann in Ermangelung des entsprechenden Nomin. nicht entschieden werden. - Sollten die ohen (p. 386) hesprochenen oskischen Genitive auf eis der 2ten Declination den Ausgang is nicht durch Umstellung aus si gewonnen haben, so würde ich jetzt eis als Verstümmelung von ei-si == messap. ei-hi fassen, und in dem i von ei-s die gebliebene Rückwirkung des verlorenen schließenden i erkennen.

Weibliehe Stämme auf α, gothisch und litauisch δ, altslavisch α.

# Singular.

Nom. skr. áśvá, gr. хώρã, lit. áśwa, s. hişva, l. equa, g. giba, ahd. gëba, slav. въдова vidova (vidua).

Accus. skr. dévá-m, l. equa-m, s. hisva-nm, gr. χάρα-ν, altpreuss. ganna-n, genna-n (feminam), slav. ΒΕΛΟΒΑ vidovu-n, lit. déva-n, g. giba, ahd. gēba.

Instr. skr. dévay-û, vêd. dévû (§. 161), s. hişvay-û, slav. Bh.Aobolk vidovoj-un, lit. déwa.

Dativ skr. dśváy-ái, s. hişvay-ái, l. equa-i, equae, lit. dś'ua-i (zweisylbig), slav. Bh.AoBB vidovê, g. gibai (§. 175), ahd. göbu, göbo.

Ablativ s. hisvay-ad, skr. dévdy-as (aus -at s. p. 178), l. praeda-d, osk. touta-d.

- Genitiv skr. áśváy-ás, s. hiṣvay-áo, gr. χώρᾶ-ς, l. terrá-s, lit. ás'u-ō-s, g. gib-̂-s, and. göba, später göbo, slav. ΒΕΛΟΒΣΙ vidovii.
- L. gr. D. skr. άἐν ἀy- ἀ m, s. hɨṣ v ay- a (? s. §. 202), lit. dɨ wöj-e, slav. ΒΕΛΟΒΕ vidové, gr. χώρη, χαμαί (§. 125).
- Voc. skr. ákka (p. 410 Anm. 1), áśvē, ş. hişva, gr. χώρā, l. equa, g. giba, ahd. göba, lit. dówa, slav. vidovo (s. §. 272).

## Dual.

- N. A. V. skr. áśvê, ş. hişvê, slav. въдовъ vidovê (s. р. 501 Anm.), lit. áświ (§. 214).
- I. D. Abl. skr. άδυα-δyάm, s. hişυα-bya, gr. D. G. χώρα-ιν, slav. I. D. vidova-ma. lit. I. D. άδωδ-m.
- Gen. Loc. skr. áśvay-ôs, s. hisvay-ô(?), slav. vidov'-u, lit. G. ds'w'-u.

# Plural.

- N. V. skr. áśvás, osk. scriftas (nom.), lit. ásívős, g. gibôs, s. hisváo, ahd. göbô, slav. vidovii.
- Accus. skr. άἐνά-ε, l. equά-ε, gr. χώρα-ς, lit. ἀένα-ε, g. gibó-ε, s. hɨşνάο, abd. göbö, slav. vidovü.
- Instr. . á śvá-bis, s. hiṣvá-bis, lit. áśwó-mis, slav. vidova-mi.
- D. Abl. skr. dévá-byas, s. kisvá-byó (mit ća: -byaś-ća), l. equá-bus, lit. D. déwō-mus, später ás'wō-me, slav. D. vidova-mü, g. gibô-m, ahd. göbô-m.
- Genitiv skr. ἀἐνά-n-ἀm, s. hɨṣνα-n-anm, ahd. göbö-n-ô, gr. χωρά-ων, l. amphor'-um, g. gib'-ô, lit. ἀśw'-ū, slav. vɨdov'-ŭ.
- L.gr.D. skr. ἀένα-ευ, ε. hiενα-hva, lit. άένεσ-εα, ἀένοσ-ευ, ἀένοσ-ες, ἀένοσ-ε, slav. ΒΕΛΟΒΑ-ΧΧ υϊσουα-chü, gr. 'Ολυμπία-σι, χώραι-σι, χώραι-ςι.

# Weibliche Stämme auf i'). Singular.

- Nom. skr. pri'ti-s, s. āfrīti-s, gr. πόρτι-ς, l. turri-s, lit. awi-s, g. anst-s, slav. Homith nos'ti Nacht, and. anst', arm. ολ ος "").
- Acc. skr. pri'ti-m, l. turri-m, a dfriti-m, gr. πόρτι-ν, altpreus. nakti-n noetem, lit. dwi-n, slav. noe'ti, g. und ahd. ane', arm. 6ζ.
- Instr. skr. prí'ty-á, s. áfríty-a, slav. Homphik nos'tij-un, lit. awi-mì, arm. ó'ji-v \*\*\*).
- Dativ skr. prí tay-é oder prí ty-ái (s. §. 164), s. dfrite-é, mit ća: áfritay-é-ća, l. turrí, lit. dwi-ei (zweisylbig s. §. 176), slav. noéti, g. anstai, ahd. ensti, arm. ő;i.
- Ablativ s. áfrítói-d, skr. príté-s (aus príté-t, s. p. 178) oder príty-ás (aus príty-át), l. navale-d (s. p. 360 Anm. +), arm. óté (s. p. 359).
- 360 Anm. †), arm. δ; ξ (s. p. 359).
  Genitiv skr. pritė-s oder pri'ty-ās, s. āfritāi-s, g. anstai-s, lit. ausē-s, l. turri-s, gr. πόρτι-ος, φύστ-ως, slav.
- Locat. skr. prit-au od. prity-am, lit. awyj-è, slav. nosti.

nos'ti, ahd. ensti, arm. 6%i.

<sup>&#</sup>x27;) Von einem skr. Masculinstamne auf i mögen bier die von dem weiblichen Pardigma abweichenden Cassa genügen. Von agni Fener kommt der lostr. 19. agni-n-d (dagegen von páis Herr, sáki Freund: páty-å, sáky-å, s. §. 321) und der Acc. pl. agni-n.

<sup>&</sup>quot;) Obwohl die armenischen Wörter, wie bemerkt worden (p. 367), ihrer Flexion nach sämmtlich minnlich sind, so haben sie doch nur solche Casus-Endungen, welche in den verwandten Sprachen dem Mascul. und Fem. gemeinsam sind, weshalb bier der Stamm de? Schlange (== akt. 48 masc.) in Verein mit Feminisen der Schwestersprachen erscheinen mag.

<sup>&</sup>quot;") Die armenischen Instrumentale 25, und in des meisten Declinationen auch die litsuischen und alwischen, gebören nach ihrem Bildungsprinzip nicht hierber, mögen aber dennech, wegen ihrer merkwärdigen Überstattimmung mit einander, hier einen Platz finden (s. §. 33 A.m.").

Vocat. skr. pritê, l. awê, g. anstai (?), ş. âfrîti, gr. πόρτι, slav. nos'ti, abd. anst. arm. 6...

### Dual.

N. A. V. skr. priti, s. afriti?, lit. awi, slav. nosti.

I. D. Abl. skr. prî'ti-byâm, s. âfrîti-bya, gr. D. G. πορτί-ο-ιν, slav. I. D. nos'ti-ma., lit. I. D. awi-m.

Gen. Loc. skr. prí'ty-ôs, s. áfrîty-ô?, slav. ноштню nos'tý-u, lit. Gen. awi-ú (zweisylbig).

### Plural.

N. V. skr. pri'tay-as, s. áfritay-6, mit éa: áfritay-as-éa, gr. πόρτι-τς, l. turrês (p. 453), g. anstei-s, lit. dwy-s (= dwt-s), slav. nos'ti'), ahd. ensti, arm. 6'-a'.

Accus. skr. prťti-s, s. áfritay-ô, áfrit'y-ô, áfriti-s, mit óa: áfritay-aŝ-ĉa etc., gr. πόρτι-ας, πόρτι-ς, g. ansti-ns, lit. auĉ-s, arm. όζ-ε, slav. ΗουυτΗὰ no t'ti, abd. enst.

<sup>\*)</sup> Dagegen IIATHE puntij-e vom männlichen Stamme punti Weg. - Zu dem, was in §. 92. k. über die Bezeichnung des Lautes unseres f im Altslavischen gesagt worden, ist hier noch nachzutragen, dass in den Fällen, wo der J-Laut mit einem vorhergehenden Vocal zu Einer Sylhe sich vereinigt, derselhe in den jüngeren Handschriften und in gedrockten Büchern durch if ausgedrückt wird, in den älteren Handschriften aber durch ein bloßes H. Ich habe in der früheren Ansgabe für dieses H = / in lateinischer Schrift i gesetzt, welche Bezeichnung ich jetzt für den Laut des ohen (p. 92. b.) besprochenen, ganz kurzen i (h) verwende, während ich j sowohl für das, eine Sylhe heginnende j (10 ju, 16 je etc.), als für das schließende (H) setze. Die Neigung zu der in wenigen Sprachen beliehten Lautverbindung ij theilt das Slavische mit dem Altpersischen, wo die sanskritischen Endungen auf i in der Regel noch den Zusatz des entsprechenden Halbvocals y (unser j) erhalten, wie auch einem schließenden u noch der entsprechende Halbvocal v zur Seite tritt (s. Monatsbericht 1848 p. 140). Das Altslavische zieht auch den Diphthongen ai, ei, ei, oi, üi, ui die Lautgruppen oj, ej, ej, oj, üj, uj vor, deren j

Instr. skr. prīti-bis, s. dfrīti-bis, arm. oʻ;i-vq', lit.
awi-mis, slav. nos'ti-mi.

ebenfalls in den späteren Handschriften und in Drueken durch Й bezeichnet wird (also All, Ell, Bill, RIII, OVII). - Wo aber H mit dem vorhergehenden Vocal keinen Diphthong hildet, soll es, nach Miklosich (s. vergleichende Lautlehre p. 111f. und p. 28) wie ji ausgesprochen werden, so dals also z. B. pali = raj (Paradies), aber der Plural DAH = raji ware. Ich setze jedoch für das nnbezeichnete H in lateinischer Schrift überall ein bloßes i und mache bier nor darauf aufnierksam, dass dieses i hinter Vocalen eine Sylbe für sich hildet und nicht mit dem vorbergehenden Vocal zu einem Diphthong sich vereinigt, da das Altslavische das i als Schlustheil von Diphthongen nicht kennt, sondern dafür den entsprechenden Halhvocal gebraucht, also z. B. MOH moj me us gegenüber dem zweisylhigen Plural MOH moi. Es mag dahingestellt hleiben, oh letzteres mo-i oder mo-ji auszusprechen ist; im letzteren Falle wäre, streng genommen, moj-i zu theilen, denn der Stamm ist mojo (s. §. 258), der Nom. sg. würde ohne eine specielle Anomalie der jo-Stämme moju (MOIS statt MOH moj lauten, und der Plural-Nominativ moji, wenn dies die richtige Aussprache von MOH ist, ware analog mit vluk-i Wölfe = lit. wilkai (zu theilen wilka-i, zweisylbig). Ist aber moi zu lesen, so ist in dieser und analogen Formen von Stämmen auf jo die Casus-Endung sammt dem Endvocal des Stammes abgefallen, und das i wäre die Vocalisirung des Halbvocals i des Stammes mojo. Jedenfalls wäre es eine mangelhaste graphische Darstellung, wenn die Sylbe ji durch bloßes H ausgedrückt würde, während doch die Schrift andere Sylben, welche mit j ansangen, mit Doppelhochstaben wie ta (= ja), H (= je) bedacht hat. Kopitar sebeint das H, wo es nicht (in jungeren Handschriften) mit dem Kürzezeichen versehen ist (H), üherall als reines i zu fassen, denn er bemerkt ausdrücklich (Glagolita p. 5t), dass die Sylben ji und jo seblen. Über die Veranlassung des Fehlens der Sylhe jo s. §. 92.k.; fehlt aber wirklich anch die Sylhe ji aus Abneigung gegen die Vereinigung des i mit dem ibm entsprechenden Vocal am Schlasse einer Sylhe, so steht in dieser Beziehung das Slovenische über dem Altslavischen, welches es unter anderen auch darin überhietet, dass es alle seine Praesentia in der 1. P. sg. anf m (für skr. mi) ausgeben lässt, während das Altslavische, mit Ausnahme weniger Verba auf mi, das alte m überall zu n getrübt hat.

- D. Abl. skr. príti-byas, s. áfrîti-byb, mit éa: áfrîti-byai-éa, l. turri-bus, lit. D. aui-mus spiter awi-ms, slav. D. nos'te-mü, g. D. ansti-m, ahd. ensti-m, ensti-n, arm. D. Abl. G. b';'-è' (s. p. 425).
- Genitiv skr. príti-n-ám, s. áfriti-n-ámi, l. turri-um, gr. noot-as, lit auti-á (zweisylbig), altpreufs. midrusoin-gi-n (m. incredulorum), abd. ensti-ô, g. anst-ê, slav. Ноштній nositi.
- Locat. s. áfríti-s'va (od. -s'u), skr. prí'ti-s'u, lit. awi-sù, -sù, -sè, slav. ноштех nos'to-chū, gr. D. πόρτι-σι.

# Neutrale Stämme auf i.

Singular. N. A. V. skr. vá'ri, s. vairi, gr. iôp, l. mare. Übrigens wie das Masculinum.

# Dual.

N. A. V. skr. vá'ri-n-î (über n s. §. 17"). Übrigens wie das Masculinum.

# Plural.

- N. A. V. skr. va'rî-η-i, s. var'-a (?)\*), gr. ἴορι-α, l. mar-i-a, g. thrij-a (τρία), ahd. dri-u (s. p. 461). Übrigens wie das Masculinum.
  - Männliche Stämme auf u, gr. v, altslav. g ŭ. Singular.
- Nom. skr. sûnú-s, lit. sûnù-s, g. sunu-s, ş. paśu-s, l. pecu-s, gr. vlxu-5, slav. trinz sünü (Sohn).
- Acc. skr. sûnú-m, l. pecu-m, s. paśû-m, gr. víxv-v, lit. súnu-n, g. sunu, slav. sünü.

<sup>&#</sup>x27;) Außer der oben (p. 460) als falsch erwiesenen Lesart gara kommt diese Form, was 1. c. übersehen worden, noch einmal vor und zwar in einer Stelle des töten Kap. des Yasna (V. S. p. 48, bei Weatergaard p. 30) wo Anquetil gara patit durch "sur les montagnes" übersetts; böcht warrecheinlich mit Recht.

- Instr. skr. sûnú-n-â (vèd. prabâḥav-â von prabâḥu, s. §. 158), s. paśv-a.
- Dat. skr. súnáv-é, s. paív-é, l. pecu-i, lit. súnu-i (zweisylbig), slav. súnov-i, g. sunau.
- Abl. s. paśau-d (bω §. 32), paśeu-d, l. magistratu-d, skr. εὐπο-ε aus εὐπο-τ (p. 178).
- Gen. skr. súnő-s (aus súnau-s), véd. paśv-as, lit. sūnaú-s, g. sunau-s, g. paścu-s, paśv-6 (aus paśv-aś), l. pecú-s, senatu-os, gr. wkv-oc, slav. (Kihoy simu.
- Loc. skr. sún'-áú, vêd. súnáv-i, sl. sanov-i, lit. sanùi (zweisylbig).
- Voc. skr. sứnô (aus sũnau), lit. sũnau, g. sunau, s. paśu, gr. níxu, slav. txihoy sũnu.

### Dual.

- N. A. V. skr. n. a. sûnû, voc. sûnû, s. paśû, lit. sûnû, slav. (Kihzi sünû.
- I. D. Abl. skr. sůnú-byâm, s. paśu-bya, gr. D. G. vicóo-v, slav. I. D. stino-ma, lit. sůnů-m (§. 222).
- Gen. Loc. skr. súnv-ős, ş. paśv-ô, lit. G. sun'-ú.

# Plurai.

- N. V. skr. n. sůnáv-as, voc. súnav-as, gr. rhv-s; s. pašv-ð (mit ća: pašvaš-ća), l. peca-s, g. senju-s (für suniu-s aus sunau-s, §. 230), lit. súna-s, slav. súnov-e.
- Accusativ skr. sûn û-n(s), g. sunu-ns, l. pecû-s, lit. sûnû-s, s. paśv-ô (mit ċa: paśv-aś-ċa), gr. vixu-aç.
- Instrum. skr. sūnú-bis, s. pašu-bis, lit. sūnu-mis, slav. süno-mi.
- Dat. Abl. skr. sûnú-őyas, s. paśu-byô, l. pecu-bus, lit. D. sanú-mus, g. sunu-m.
- Genitiv skr. sûnű-n-âm, ş. paśv-anm, l. pecu-um, gr. vsnú-un, g. suniv-ê, lit. sûn'-û.

Locativ skr. súnú-su, s. pasu-sva (od. pasu-su), lit. súnú-sù, -sù, -sè, -s, gr. D. víxu-or.

Anmerkung. Weibliche Stämme auf u weichen im Sanskrit von der Declination der männlichen genan eben so ab, wie S. 507 f. Alfa pritit f. von Au agni m.

> Neutrale Stämme auf u, gr. v. Singular.

N. A. V. skr. máðu, ş. maðu, gr. μέθυ, l. pecú, g. faihu. Übrigens wie das Masculinum.

### Dual.

N. A. V. skr. máðu-n-i, s, maðv-i Übrigens wie das Masculinum.

### \_ Plural.

N. A. V. skr. máđů-n-i, s. maďv-a, gr. µi?v-a, l. pecu-a. Übrigens wie das Masculinum.

# Consonantische Stämme. Singular.

|   |           | Sanskr.      | Send.       | Lat.                 | Griech.           |
|---|-----------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|
|   | Thema     | vâć          | váć         | vôc                  | őπ                |
|   | Nomin.    | vâk          | vá K-s      | vôc-s                | őπ-ς              |
|   | Accusativ | v á' ć - a m | váć-čm      | ъбс-ет               | őπ-a              |
|   | Instrum.  | váć-ď 1)     | váć-á       |                      |                   |
| 1 | Dativ     | váć-é        | v á ć - ê   | υδc-€                |                   |
|   | Ablativ   | váć-ás 1)    | vá ć-ad     | $v\delta c$ - $e(d)$ |                   |
|   | Genitiv   | váć-ás       | vâc-63)     | vőć-is               | ỏπ-ός ¹)          |
|   | L. gr. D. | vá ć-í       | váć-i       |                      | ôπ-ί              |
|   | Vocativ   | vák          | v á K-s (?) | vôc-s                | őπ <del>-</del> ς |
|   |           |              |             |                      |                   |

Über die Betonung der einsylbigen Wörter im Skr. und Griechischen mit Rücksicht auf starke und schwache Casus s. p. 271 ff.

<sup>1)</sup> Ans váć-át, s. p. 178.

<sup>1)</sup> Mit ća: váćas - ća.

|        | Dual.  |      |         |  |
|--------|--------|------|---------|--|
| anskr. | Send   | Lat. | Griech. |  |
| ć-âu   | vâć-do | ·    |         |  |
| 'é - â | váć-a  |      | ŏπ-ε    |  |

## Plural

N. V. vá'é-as váć-6 2) v ấ ċ - a s váć-6°) Accus. ? Instrum. vág-bis D. Abl. váq-byás Genitiv váć-ám ráć-anm L. gr. D. vák-sú vák-sva?

## Singular.

Send Griech. Latein. Sanskr. fijand 3) Them. barant 1) barant 2) φέροντ ferent Nom. báran baran-k φέρων feren-8 Acc. Karant-am barent-em φέροντ-α ferent-em fijand Instr. harint-a bárat-á Dat. barënt-ë bárat-ê ferent-i fijand

N. A. V. vá

<sup>3)</sup> S. § 226. \*) Man kann auch »δεί-λωε theilen und wie im Nom. Acc. eine Erweiterung des Stammes durch i anehmen. In derselhen Weise kann man auch das sin griechischen Dualformen der 3ten Declin. (ἐπεῖν, ποσίων ετε.) und am Anfange von Compositen wie ποδοπεῖν, φυσικλογεα sis Stumm-Erweiterung anschen, wodurch das betreffende Wort aus der 3ten in die zweite Declinat. eingeführt wird. Man vergleiche in dieser Beziehung Palis-Formen wie darantel-δ. i, Instr. pl. von einem aus ἐσταπε (gehend) erweiterten Stamme ἐσταπε, ungefähr wie im Griech. φιζόντευ (φεβόντευ) aus dem durch om akt. a cwweiterten Stamme σὰρουτο.

<sup>\*)</sup> Schwach b' árat, s. p. 266 f. Üherhaupt hehält das Sanskrit bei den ursprünglich auf nt ansgehenden Wortstämmen den Nasal nur in den starken Casus. \*) oder barënt. \*) Feind, als Hassender, s. §. 125 p. 260.

|           | Sanskr.<br>Bárat-as *) |                 |             |                 |             |   |
|-----------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---|
|           | bárat-as               |                 |             |                 |             |   |
| L. gr. D. | bárat-i .              | barënt-i        | φέροντ-ι    |                 |             |   |
| Vocativ   | báran                  | baran-é         | φέρων       | feren-s         | fijand      |   |
|           |                        |                 | al.         |                 |             |   |
| N. A. V.  | bárant-âu              | barant-âo       |             |                 |             |   |
| vêd.      | bárant-á               | barant-a        | φέροντ-ε    |                 |             |   |
|           | bárad-                 |                 |             |                 |             |   |
| gr. D. G  | . byám                 | 7)              | .°)         |                 |             |   |
| G. L.     | . byám<br>bárat-ôs     | barënt-ô?       | • • • • • • | • • • • • • •   | • • • • • • | • |
|           |                        | Plu             | ral.        |                 |             |   |
| N. V.     | bárant-as              | barënt-6 °)     | φέροντ-ες   | s. §. 226.      | fijand-s    |   |
| Acc.      | bárat-as               | barënt-ô 9)     | φέροντ-ας   |                 | fijand-s    |   |
| Instr.    | barad-bis              | baran-bis       |             |                 |             |   |
| D. Abl.   | bárad-byas             | baran-byô       |             | 10)             | ")          |   |
| Gen.      |                        | anm 10)         |             |                 |             |   |
| L. gr. D. | bárat-su               | • • • • • • • • | φ€ρου-σι    | • • • • • • • • | •••••       | • |
|           |                        |                 |             |                 |             |   |

## Singular.

Thema m. skr. á sman Stein, s. á sman Himmel, gr. ða juor, l. sermón, g. akman Geist, abd. okson Ochs, lit. akmen Stein, slav. KAMEH kamen id., arm. uduuð akan Auge (s. p. 362), byuðu eşan Ochs.
Nom. skr. á smá, s. a sma. l. ermó, lit. akmií, slav. kamií,

g. ahma, ahd. oheo, gr. δαίμων, arm. akn, eşn.
Accus. skr. á mán-am, s. a śm an-èm, l. sermón-em, gr.
δαίμον-a, g. ahman, ahd. oheon, arm. akn, eṣn.

<sup>\*)</sup> aus b'arat-at, s. p. 178. \*) barent-as'-ca ferentisque. 
\*) S. §. 191. \*7) S. p. 440. Anm. 2. \*) S. p. 513. Anm. 4.

<sup>\*)</sup> Mit ća: barent-as-ća. 10) S. p. 513. Anm. 4. 11) fijan-da-m, von dem durch a erweiterten Stamme fijanda, vgl. p. 513. Anm. 4.

- Instr. skr. áśman-a, s. aśman-a, arm. akam-b, eşam-b (s. p. 358. Anm. \*).
- Dativ skr. déman-ê, ş. aémain-ê, l. sermôn-î, slav. kamen-i, g. ahmin, ahd. ohsin, arm. akan, eşin.
- Ablativ skr. ás man-as (aus ás man-at s. p. 178), s. as man-ad, l. sermôn-e(d), arm. akan-ê, eşan-ê.
- Genitiv skr. déman-as, s. aéman-6 (mit éa: aémanaé-éa), gr. daluo-05 l. sermôn-is, g. ahmin-s, lit. akmèn-s, slav. kamen-e, ahd. ohtin, arm. akan, esin.
- L. gr.D. skr. á śman-i, s. a śmain-i, slav. kamen-i, gr. δαίμο-ι. Vocativ skr. á śman, s. a śman, gr. δαίμο-, arm. akn, eṣn, l. serniô, g. ahma?, ahd. ohso, l. akmií, slav. kamii.

### Dual.

- N. A. V. skr. ásmán-áu, ved. ásmán-á, s. ásman-áo od. ásman-a, gr. čaíµor-ε.
- I. D. Abl. skr. άἐmα-ὑyām, s. αἐmα-ὑya, gr. D. G. δαιμόγ-ο-ιν (s. p. 513. Anm. 4).
- Gen. Loc. skr. áśman-ős, s. aśman-ő?, lit. G. akmen-ú (s. p. 442).

## Plural.

- N. V. skr. άδmān-as, ş. aśman-ô (mit ća: aśmanaś-ća), gr. δαίμον-ες, g. ahman-s, lit. ákmen-s, arm. akun-q', eşin-q', slav. kamen-e, ahd. oheun od. oheon.
- Accus. skr. άέman-as, s. aśman-6 (aśman-aś-ća), gr. δαίμοι-ας, g. ahman-s, arm. akun-s, esin-s, ahd. ohsun, ohson.
- Instr. skr. áśma-bis, s. aśma-bis, arm. akam-bg', eṣam-bg'.
  D. Abl. skr. áśma-byas, s. aśma-by6 (mit ċa: aśma-byaś-ċa), g. D. ahma-m, ahd. ohsô-m¹), arm. D. Abl. G. akan-ċ, eṣam-ċ²).

<sup>1)</sup> Die unorganische L\u00e4nge des \u00e3 im Dativ ohr\u00f6-m und Genit. ohr\u00f3-\u00f3 mag durch das Beispiel der \u00e4u\u00e4erlich gleichen Formen der weiblichen \u00e3-St\u00e4mme veranla\u00e4st sein, wo wir oben (p. 506) \u00e3\u00f3\u00e46-m-\u00e3 uns dem Stamme \u00e3\u00f66 Gabe haben entspringen sehen.

S. p. 425 ff. Über das lat. sermönibus s. p. 513 Anm. 4.
 33 °

Genit. skr. ásman-am, s. asman-anm, l. sermón-um, g. ahman-é, ahd. ohsón-ó, lit. akmen-ú.

L.gr.D. skr. ásma-su, s. asma-hva, gr. δαίμο-σι.:

### Singular.

Thema neut. skr. ná'man, s. nâman, gr. τάλαν, g. hairtan Herz, ahd. hërzan, hërzun, l. nômen, nômin, slav. imen Name.

Nom. Acc. skr. náma, s. náma, g. hairtô, abd. hörza, gr. τάλαν, l. nômen, slav. ΗΜΑ iman.

Vocativ skr. na'man oder na'ma, s. na'man, gr. τάλαν, l. nômen, g. hairtó, ahd. hêrza, slav. iman.

#### Dual.

N. A. V. skr. namn-i, s. namain-i, slav. imen-i.

### Plural.

N. Acc. V. skr. nā'mān-i, ş. nāmān-a, gr. τάλαν-a, g. hairtôn-a, l. nômin-a, slav. imen-a, ahd. hörzūn.

## Singular.

Thema skr. duḥitar Tochter, s. duḍdar, gr. Συγατερ,
l. māter, g. dauhtar, ahd. tohter, lit. duktèr, arm.
qπιωκέρ duster, slav. ΑξΜΙΤΕρ duster.

Nomin. skr. du hit á', s. du á'da, lit. dukté, slav. dušti, g. dauhtar, ahd. tohter, gr. Svyárno, l. máter, arm. dustr.

Accus. skr. du hitár-am, s. du dár-ém, l. mátr-em, gr. Svyarsp-a, slav. dűster-e, g. dauhtar, ahd.

tohter, arm. dustr.

Instrum. skr. duhitr-a, s. dudder-a, arm. deter-b (s. p. 358. Anm. ).

Dativ skr. duhitr-é, s. dugder-é (s. p. 344 Anm. 12), l. mátr-î, slav. duster-i, g. dauhtr, ahd. tohter, arm. deter.

Ablativ skr. duḥitúr, s. duḍdĕr-aḍ, l. mátr-s(d), arm. dster-é.

- Genitiv skr. du hitúr, s. du gďer-6, mit éa: du ģďeraś-éa, gr. Συγατρ-ό;, l. mátr-is, lit. duktèr-s, g. dauhtr-s, slav. dűs´ter-e, ahd. tohter, arm. dster.
- L. gr. D. skr. duhitár-i (s. p. 405 Anm. 7), s. dugděr-i, slav. dušter-i.
- Vocativ skr. dúhitar, gr. Ξύγατερ, g. dauhtar, ahd. tohter, arm. dustr, l. máter, s. duğdarê (§. 44).

## Dual.

- N. A. V. skr. nom. acc. duḥitár-āu, vèd. duḥitár-ā, voc. duḥitar-āu, vèd. duḥitar-ā; s. duḍdar-āo od. duḍdar-a, gr. Svyario-e.
- D. Abl. skr. duhitr-byam, s. dugdar-e-bya, gr. D. G. Suyarlo-c-ιν (s. p. 513. Anm. 4.).
- Gen. Loc. skr. duhitr-ős, s. dugdőr-ő?, slav. dűs'ter-u, lit. Gen. dukter-ű.

## Plural.

- Nom. Voc. skr. nom. duhitár-as, voc. duhitar-as, s.
  dugďar-6, mit ba: dugďar-as-ba, gr. 3νγ2τίρ-ες, lit. dukter-s, arm. dster-g'.').
- Accusativ skr. duhitr'-s (= duhitr'i-s pag. 483), s.
  duddēr-6?, mit ba: dug'der-as-ba, gr. Svyaris-ac, arm. dster-s.
- Instrum. skr. duhitr'-bis, s. dug'der-e-bis, arm. dster-bq (s. §. 216).
- D. Abl. skr. duhitr'-byas, s. dug'der-e-byô, arm. D. A. G. dster-ż.
- Genitiv skr. du hit f'-η-ám²), vèd. svásr-âm (sororum p. 493), s. du g'dĕr-anm, l. mátr-um, gr. Ξυγατίρ-w, g. dauhtr-ê, lit. dukter-û, slav. düs'ter-ü.

<sup>1)</sup> Aus dster-s, s. p. 444. Über das latein. måtrê-s §. 226; über goth. Formen wie dauhtrju-s p. 465. Anm. 15.

<sup>2) =</sup> duhitri'-n-am, vom Stamme duhitri, gehört, streng genommen, eben so wenig als der Acc. duhitr'-s hierher.

L. gr. D. skr. duhitr'-s'u, gr. Συγατρά-σι (aus Συγατάρ-σι, p. 498. Anm. 3).

### Singular.

Them. n. skr. nάbas Luft, Himmel, slav. nebos, nebes '), gr. νέφος, νέφος '), s. manas Geist, lat. genus, gener. N. A. V. skr. nάbas, gr. νέφος, lat. genus, s. manô, mit

ća: manaś-ća, slav. nebo (s. §. 92. m.). Instrum. skr. nábas-á, s. mananh-a °).

Dativ skr. nábas-ê, s. mananh-ê, slav. nebes-i, l.

gener-i.

Ablativ skr. náďas-as (aus náďas-at p. 178), s. mananh-ad, l. gener-e(d).

Genitiv skr. nábas-as, s. mananh-ô (mit ća: ma-

<sup>1)</sup> Der vocalische Unterschied zwischen den Resionalnene Casus (répos, slav. nebo) gründet sich, wie sehnn in der ersten Ausg. (§. 932 Ann. ") bemerkt worden, in den beiden Sprachen höchst wahrschienlich darauf, daß die mit Casus-Endungen belasteten Formen im Stamme das leichtere edem schwereren o vurziehen. Auf dem Gravitätssystem bereht auch im Lat. das Vocal-Verhältnifs swischen dem ev nu gener-is etc. und dem u von genus, so wie das von Formen wie eorpor-is zu dem u der Rezionalnen Formen. S. §. 8 Schlinf, wo ans Versehen die Angabe des Gewichtsverhältnisses zwischen griech, e., y und e., ur felbt.

<sup>3)</sup> Burnouf bemerkt in seiner ohen (p. 2 Anm.) erwöhnten Recension (in dem besonderen Ahdruck p. 11), daß die Instrumental-Endung bei dieser Wortklasse vorherrebend lang sei. Er waren mir ebenfalls Furmen dieser Art mit langem d genug aufgefallen, under dieser Art mit langem d genug aufgefallen, allein an Stellen, wo, in dem besonderen Dialekt (s. §. 188) auch die, utrepfünglich kurzen a zum Ende verlängert erscheinen, und die icht mitrechnen, wo durch die Partikel sogt de ein vorhergehendes soud in seiner anspränglichen Länge geschützt wird. Nach Abzug dieser beiden Klassen von Formen auf anhd därfte wohl die Zählung nicht ungfänzig für das oben gestetzte kurze ausställen, im Fall sich überhaupt in dem gewöhnlichen Dialekt ein Instr. auf anhad ohne angehängte den anbewiesen lätzt.

nanh-a s-ca), gr.  $vi\phi s(\sigma)-o s$ , l. gener-is, slav. nebes-e.

L. gr. D. skr. nábas-i, slav. nebes-i, s. manah-i. gr. νίφι(σ)-ι.

#### Dual.

N. A. V. skr. nábas-î, slav. nebes-i s. manah-i.
I. D. Abl. skr. nábô-byám, s. mane-bya, gr. D. G. ηφί(σ)-ο-υ (s. p. 513. Anm. 4).

Gen. Loc. skr. nábas-ô, s. mananh-ô?, slav. nebes-u.

#### Plural.

N. A. V. skr. nábáns-i, s. mando aus mandonh-a (s. §. 233), slav. nebes-a, gr. νίφι(σ)-a, l. gener-a.

Instrum. skr. nábó-bis, s. mane-bis (s. p. 56 f.).

Dat. Ahl. skr. nabo-byas, s. mane-bye (s. p. 56f.).

Genitiv skr. nábas-ám, s. mananh-anm, l. gener-um,

gr. νιφί(σ)-ων, slav. nebes-ŭ. Loc. gr. D. skr. nάδαs-su od. nάδαĥ-su, ş. manô-kva,

c. gr. ν. εκτ. navas-su od. navan-su, s. mano-nva, gr. ν. φεσ-σι.

# Altslavische Declination.

256. Wir müssen, um die wahren Casussuffixe des Altslavischen mit denen der verwandten Sprachen vergleichen zu können, vor allem die Endhuchstaben der vorkommenden Thema-Arten zu ermittele suchen, da sie im Singular-Nominativ meistens sich ahgssehliffen oder entstellt haben, wornach es das Ansehen gewonnen hat, als wenn diese Buchstaben, wo sie in den obliquen Casus wieden bervortetten, entweder der Casus-Endung angehören, oder eine dem Stamme wie der Endung fremde Einfügung wären, die von Dobrowsky Augment genannt wird. Es werden nach Erkenntniß des wahren Stammgebiest die Casus-Endungen in vielen Punkten sich ganz anders gestalten als Dohrowsky sie darstellt (p. 460), mit welchem wir z. B. nicht den Neutren eine Nominativ-Endung o oder

e einziumen können, wohl aber den Vortbeil, den Endvocal dies Thema's in diesem Casus treuer als das Masculinum
bewahrt zu haben. Für den praktischen Sprachgehrauch,
und wenn man sich blofs innerhalb der Grenzen des slavisschen Sprachgehiets halten will, mag indesen alles das slaFlexion angenommen werden, was gewöhnlich als solche
dargestellt wurde. Uns kommt es aber hier nicht darauf
an, diejenigen Sylhen als Vertreter grammatischer Verhältnisse zu hetrachten, die dem Gefühle des Sprechenden als
solche sich darstellen, sondern nur solche, die ur ku u dli ch durch die Sprachgeschichte sich als solche ausweisen,
und seit Jahrtausenden als solche hetanden haben.

257. Den männlichen und neutralen Stämmen auf 現 a entsprechen im Altslavischen, wie im Griechischen. Stämme auf o"), welcher Vocal im Nom. Acc. sg. zu X ŭ geworden, im Neutrum aher unverändert geblieben ist, eben so am Anfange von Compositen, wo nach ältestem Princip das nackte Thema verlangt wird; z. B. novů no vu s erscheint in mebreren Compositen als novo (новорожденя novo-ros'denti neugeboren), ist aber dann nicht als das Neutrum novo novum aufzufassen, sondern als das dem Masc. und Neutr. gemeinschaftliche Thema, in welchem noch kein Geschlechts-Unterschied angedeutet ist. Den deutlichsten Beweis, dafs die in Rede stebende Wortklasse der indischen, litauischen, gothischen auf a entspricht, liefern ihre weiblichen Stämme auf a (für III a), so dass z. B. der Form rabu (für rabo) Knecht ein Fem. raba Magd gegenübersteht. Namentlich entsprechen alle altslav. primitiven Adjective, d. b. die mit indefiniter Declination, den sanskritischen auf a-s, a, a-m, griech. c-s, n (a), c-v, latein. u-s, a,



<sup>5)</sup> Dialektisch hat sich in gewissen Cassu das ältere a behauptet, z. B. im Slovenischen vor allen mit manfangenden Flexionen der drei Zahlen, wie z. B. tula-m durch den Köcher. Im Stamme estspricht dieses Wort dem gleichbedentenden skr. tå n a (§. 20 u. Gloss. Str. a. 1817 p. 146).

s-m; 10 sehr man auch vom äußseren Anschein sich verleiten lassen könnte, in den Adjectiven, welche im Nom. masc. auf h i und im Neutrum auf e enden, wie z. B. 1811 sini caeruleus, 1811 sini caeruleum, die Analoga der lateinischen Adjective wie mitt-s, mitz zu suchen.

258. Ich erkenne aber in den Adjectiven wie das eben genannte, und in den ähnlich beschaffenen Substantiven wie KHARL knansi Fürst, more Meer, solche Stämme, die ohne die in \$. 92. k. erwähnte euphonische Erscheinung, auf jo ausgehen müßsten, woraus je, und hieraus im Nom. Acc. masc. - gemäß der in diesen Casus eintretenden Unterdrückung des Endvocals des Stammes - h i, und im Neutrum e, mit erhaltenem Vocal und gewichenem j. Diese Stämme entsprechen also den indischen auf zi ya, griechischen und lateinischen auf 10, io, nom. acc. iu-s, iu-m (ayıo-c, ayıo-v, sociu-s, proeliu-m). Die Feminina liefern wiederum den praktischen Beweis der Richtigkeit dieser Theorie, denn den skr. Femininstämmen auf ZII va (gr. 14, lat. ia und ie) entsprechen slavische auf ia. und diese Form steht im flexionslosen Nominat. dem männlichen Ausgang L i und neutralen e gegenüber; daher z. B. thuta sinja caerulea gegen sini caeruleus und sine caeruleum. Wenn dem i der männlichen Stämme auf jo ein Vocal vorhergeht. so wird das i, im Falle der Unterdrückung des o, nach Verschiedenheit der Casus entweder zu H i, oder es bleibt j (geschrieben ii) und bildet mit dem vorhergehenden Vocal einen Diphthong (s. p. 508 Anm.); daher z. B. Koan kraj margo, marginem, instrum. Koahmu krai-mi, vom männlichen Stamme krajo; movii s'uj sinister, von s'ujo = skr. savyá, nom. m. savyá-s; KOMHH bosij divinus, vom Stamme bos'ijo.

259. Die altslavischen männlich-neutralen Stämme auf  $j\sigma$  ') mit ihren Fem. auf  $j\sigma$  sind ihrer Herkunft nach von

<sup>&</sup>quot;) Ich lasse, wo ich das Thema setze, das in §. 92. k. enthaltene Wohllautsgesetz unberücksichtigt, und gebe z. B. srūdīzjo als

dreierlei Art: 1) solche, wo, wie in sujo = सञ्च savyá sinister, sowohl der Halhvocal wie der folgende Vocal von frühester Sprachperiode an zum Wortstamme gehört. und dieser Fall ist vielleicht der seltenste. 2) solche, die ursprünglich mit i schlossen, dem ein unorganisches o heigetreten ist, wie im Litauischen die männlichen Stämme auf i in einigen Casus in die Declination auf ia (ie) umschlagen (s. p. 344, 419). Hierher gehört z. B. morio. Nom. Acc. more. Meer, dessen e also von dem im Lat. aus mari entarteten mare weit abliegt, so dass dem gedachten lat. e vielmehr das slav. j entspricht, welches im Gen. morja, Dat. morju, wieder hervortaucht; das latein. Wort aher müßte, um mit dem slavischen zu einer Klasse zu gehören, im Nom. mariu-m lauten. Die dritte Art von io-Stämmen ist die, wo jo = skr. A ya als secundares Suffix, ohne Einstus auf die Bedeutung, an ein vorangehendes angetreten ist, in derselben Weise wie das entsprechende lit. Suffix ia in den obliquen Casus an die Participialsuffixe nt und us (letzteres = skr. us' in den schwächsten Casus des Part. des reduplieirten Praeter.) angetreten ist (s. §. 787 und ein Analogon im Goth. §. 788). So im Altslavischen teljo, nom. TEAL tell gegenüber dem skr. Suffix tar (schwach tr oder tr), gr. THO, TOO (nom. TWG), lat. tôr: z. В. влагодътель blogo-dételi, them. -dételjo (heneficus), in seinem Schlufstheil - skr. datar, date' Schopfer, Macher.

260. Den sanskritischen weiblichen Stämmen auf 知 å entsprechen, wie schon hemerkt worden, altslavische auf a, z. B. Beadoba vidova (them. u. nom.) für skr. vidavá

Wittwe, NORA moza = skr. nésé "nova".— Unter den Stämmen auf é gibt es im Allsalvischen keine Neutra, und auch nur eine kleine Anzahl von Mascullinen (wie im Litau), die Dobr. p. 469 als Anomala aufstellt, als wären sie blofs Abarten seiner zweiten männ. Declination; sie sied aber derselben wesenlich fremd, eben weil sie ihr Thema mit é anden, jene mit o, zum Theil mit jü (§. 263). Nur im Non. Acc. sg. hegegnen sich, aus verschiedenen Gründen, diese drei Wortklassen, und z. B. goett Gast, von goeté (goth. gosti, lat. host), stimmt zu KRAIgl kansif First, von Kanz-ijo, und zu oradi Arzt, aus vozájú. Die ursprünglich mit n schliefsenden männlichen Stämme — es gibt deren nur wenige — bilden die meisten Casus aus einem durch i erweiterten Stamme, z. B. kannen Stein (skr. आधुरान), diema of einem derma derma et schann und gebt dann nach goda.

261. Den sanskritischen weiblichen Stämmen auf i entsprechen zahlreiche altslavische Stämme gleichen Ausgangs (s. p. 507 ff.), namentlich begegnet das Slavische dens Sanskrit in der Bildung weihlicher Abstractstämme auf ti, wie pa-man-ti Gedächtniss, None HAMATE pamanti, wie im Sanskrit mati (für manti) Geist, Meinung, von HA man denken (vgl. memini, mens, μένος). Diese Wörter schwächen zwar im Nom. Acc. ihr H zu L i, überschreiten aher in keinem Casus ihr ursprüngliches Stammgehiet durch einen unorganischen Zusatz, und man darf sie daher durchaus nicht als gleichstämmig mit der Mehrheit der im Nom. Acc. sg. ähnlich ausgehenden Masculinen ansehen. Gemischter Natur aber ist Dobrowsky's dritte weibliche Declination, mit dem Musterbeispiel uepkoba zerkovi, wofür nach Miklosich (Lexicon) цонкивь гливий zu lesen. Die ältere Form des Nominativs aber ist upanai zrūkii"), nach Analogie von tBEROZI svekrii Schwiegermutter, woraus ich schon in der ersten Ausg. die Folgerung gezogen habe,

<sup>\*)</sup> S. Miklosich, Formenlehre der altslavischen Spr. 2. Ausg. p. 55.

dass zu ü der wahre Ausgang des Thema's dieser wenig zahlreichen Declination ist, und dass ihr RI ii, wenigstens bei einem Theile der ihr zufallenden Wörter, auf das skr. û sich stützt, denn svekrü stimmt trefflich zum skr. Stamme śvaśrú und lat. socru. Der Nom. lautet im Skr. śvaśrú-s, welchem, abgesehen von der Vocalkürzung, das lat. socru-s entspricht, dessen Casus-Endung im Slav. nach §. 92. m. verschwinden musste. Was die fernere Declination der weiblichen Stämme auf gi ü anhelangt, so stützt sich dieselbe nicht auf die der sanskritischen mehrs vlbigen Stämme wie śvaśrú, vaďú, sondern auf die der ein svlbigen, wie bra Augenbraue, ba Erde; dies erhellt, wie mir scheint, am deutlichsten aus dem Accus. HONKERE zrūkūv-e, eine sehr interessante Form, die ich erst durch Miklosich kennen gelernt habe. Dobrowsky setzt zerkovi, wie im Nominativ: diese Form gehört aber nicht einem ü-Stamme, sondern einem i-Stamme an, und stimmt daher zu nos'ti nox, noctem (p. 507). Dagegen stimmt das eben erwähnte zrūkūv-e ecclesiam zu sanskritischen Formen wie bruv-am, buv-am, womit wir oben die lateinischen eu-em, gru-em verglichen hahen \*). So wie zrūkūv-e ecclesiam zum skr. bruv-am, buv-am sich verhält, so auch der gleichlautende Genitiv zrukuv-e zu bruv-as, buv-as. Gegenüber den Genitiven sanskritischer mehrsylhiger 4-Stämme wie vadv-a's hatte man im Altslavischen eine Endung XI ü zu erwarten (s. §. 271). Zum skr. Locativ bruv-i, buv-i stimmt das slav. zrūkūv-i, welches zugleich als Dativ gilt, als solcher aher wahrscheinlich auf sanskritische Formen wie bruv-e', buv-e' sich stützt (§. 267). Im Gen. pl. stimmt zrūkūv-u zum skr. bruv-d'm, buv-d'm. Was die übrigen Casus der slavischen Stämme auf zu if anbelangt, so haben

<sup>\*)</sup> S. p. 314. Überbaupt stimmen die beiden Wörter, mit Ausnahme der Casus, welche von einem durch i erweiterten Stamme kommen — sue\*s, grut-s (vgl. § 226), sui-bus, grut-bus — zur Declination der skr. einsylbigen Feminintämme auf d.

sie sämmtlich das Thema entweder durch ein angefügtes i, oder durch a erweitert, und zwar so, daß nur die consonantisch anfagenden Casus-Endungen an ein Thema auf a sich anschließen, daher z. B. zrūkūva-mi durch die Kirchen, zrūkūvo-chū in den Kirchen; dagegen z. B. upxkk-mik zrūkūvi-un durch die Kirchen (zom. acc., zugleich voc.), nach Analogie von nosit.

262. Die sanskritische u-Declination ist im Altslavischen blofs durch Masculina vertreten. Ein Beispiel ist ININK sünü Sohn, welches als Nomin. dem sanskritischen sunu-s, lit. sunu-s, und als Accus. dem skr. sunu-m, lit. súnu-n \*) entspricht. Die Casuszeichen s und m mussten ten nach §. 92. m. im Slavischen ahfallen. Da aber auch die altslavischen o-Stämme im Nom. Acc, ihren Endvocal zu z u schwächen, so ist sünu filius, filium von dem oben (p. 499f.) erwähnten vläkä lupus, lupum, lit. wilka-s. wilka-n eben so wenig im Ausgang unterschieden. als im Lateinischen lupus, lupum (alt lupo-s, lupo-m) von fructu-s, fructu-m, letzteres mit organischem u = skr. u, gr. v. Zweideutig sind auch die Casus, in welchen o der Casus-Endung vorangeht, weil o am gewöhnlichsten der Vertreter des sanskr. a ist; da aber auch 3 u im Altslavischen gelegentlich zu o geworden ist, so hahe ich ohen (p. 511) die betreffenden Casus zur skr. u-Declination gezogen. Die l. c. aufgestellten Formen sind jedoch zum Theil von sehr seltenem Gebrauch, und werden in der Regel durch Formen der o-Declination ersetzt; so namentlich der Genitiv 121Hov sünu (= lit. sūnaú-s) durch süna, der gleichlautende Vocativ (= lit. sūnaú) durch süne, und der Nom. Acc. Voc. du. sünü (= lit. sūnù) durch süna \*\*). - Einige

Über die Zurückziehung des Accents in den litauischen starken Casus s. p. 274.

<sup>&</sup>quot;) Über die selteneren Formen s. Miklosich, Formenlebre 2. Ausg. p. 14, 15. Der Genitiv auf OY u ist zwar an dem Stammen stünü nicht belegt, wohl aber an anderen Stämmen, die zur ü-Declination gehören.

Casus der altslavischen u-Declination erkläre ich aus einem durch o erweiterten Stamme, mit Gunirung des ursprünglichen Endvocals, daher siinovo, wie im Sanskrit z. B. manava Mensch (als Ahkömmling des Manu), vom Primitivstamme manú (s. §. 918). Man vergleiche auch die slavische Stamm-Erweiterung mit der griechischen, in Dualformen auf o-ty, wie z. B. vezvouv (s. p. 513. Anm. 4), und berücksichtige das in einigen Casus den weihlichen Stämmen auf zi ü beigefügte weihliche a, wodurch z. B. 110x-KEBAYE zrūkūva-chū in den Kirchen zu Formen wie vidova-chu = skr. vidavā-su stimmt (s. §. 279). In derselben Weise stimmt der Loc. (ZIHOBEYS sünovê-chữ zu BASKEYS vlūkė-chū = skr. vrkė-su. Der Instrum. pl. sunovu stimmt als Spröfsling eines Stammes sünovo zu Formen wie vlükü (8. 277) = lit. wilkais, skr. vrkdis (aus varkdis), send. nehrkais, und kann unmöglich anders als aus einem Stamme auf o = skr., lit., send. a erklärt werden. Die übrigen Casus, welche ich von dem erweiterten Stamme sünoro ableite, sind, im Plural: der Dativ stinovo-mu, analog mit vlūko-mū (p. 502), der Acc. sūnovii analog mit vlūku (p. 502); der Genitiv sünov'-ŭ analog mit vlŭk'-ŭ (l. c.); und im Dual; der Genitiv, Locativ stinov'-u analog mit vluk'-u (p. 501). Es können aber auch die ursprünglichen #-Stämme im Altslavischen in allen Casus wie die auf o (aus a) declinirt werden, und umgekehrt die ursprünglichen o-Stämme nach Art der &-Stämme '). Doch haben sich die Adjective in der unbestimmten Declination, d. h. der einfachen. überall in ihrer ursprünglichen Grenze behauptet, und es kommen z. B. vom männlichen Stamme dobro gut (nom. acc. AOBOR dobrd) keine Formen vor wie dobrov-i, dobrov-e,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Miklosich gibt (l. c. p. 14) von rohö Knecht (them, roho) die ihm als o-Staum zukommende Declination und p. 25 diejenige, welche in den oben angegebenen Casus der sankritischen »-Declination entspricht. Dagegen flectirt er in der ersten Ausgabe p. 1 öm nach der o-Declination.

sondern dafür blofs dobrw als Dat., Aobph dobré als Loc., dobri als Nominativ pl.; und so alles Übrige nach vláků (p. 439 fl.). Die sanskritisch-litauische u-Declination ist den altslavischen Adjectiven ganz entschwunden, daher ist z. B. der skr. Stamm mydů zart, weich (aus mradů, compar. mrádíyas) im Alslav. zu mlado geworden und geht nach dobro, daher Nom. m. f. n. mladů, mlada, mlado.

263. So wie bei den Stämmen auf o = skr. lit. a ein vorangehendes j einen Unterschied der Declination hervorbringt, den wir in §. 258 als rein euphonisch dargestellt haben, so tritt dieselbe Erscheinung auch bei den Stämmen auf & # ein. vermöge welcher der Guna-Form ov die Form iev oder ev. und eben so ie oder e dem für x i stehenden o von Formen wie süno-mi durch den Sohn, süno-ma den beiden oder durch die beiden Söhne, gegenübersteht. Es gibt aber, wie es scheint, keine organische Stämme auf ju gegenüber sanskritischen auf g yu und litauischen auf iu, wie z. B. stég-iu-s Dachdecker (etymol. blos Decker), dessen Suffix dem skr. yu entspricht, wovon später. Die slavischen Stämme auf ju sind entweder Entartungen von Stämmen auf jo und führen als solche zu sanskritischen auf m va und litauischen auf ia; oder sie stammen von männlichen Stämmen auf i durch Anfügung eines unorganischen x 4. So führt Dobrowski (p. 468) unter andern die Dative ognev-i igni und kamenev-i lapidi an, wofür das Sanskrit die Stämme agné und déman (aus akman) darbietet. Insofern passen die Dative ognev-i und kamenev-i zusammen, als die altslavischen Stämme auf n einen Theil ihrer Casus aus einem durch i erweiterten Stamme bilden. Von dem Stamme kameni ist also, durch einen ferneren unorganischen Zusatz, ein Stamm kamenju entsprungen, welcher den Dativ kamenev-i erzeugt hat.

264. Die consonantischen Stämme enden im Altslavischen auf n, r, s oder t, haben aber sämmtlich in den meisten Casus unorganische vocalische Zusätze erhalten, vorzüglich

i"), oder auch o = skr. a, worüber das Nähere bei Betrachtung der einzelnen Casus. Bei der oben (p. 514 ff.) gegehenen Zusammenstellung des Altslavischen mit den verwandten Sprachen habe ich nur diejenigen Casus der consonantischen Declination aufgenommen, welche von den unerweiterten Stämmen kommen. - Die Stämme auf n sind entweder männlich oder neutral, und stimmen in ihrem Rildungssuffix zum skr. man (\$ \$, 799, 801). Die Stämme auf s sind sammtlich Neutra und entsprechen, wie hereits bemerkt worden, in ihrem Bildungssuffix dem skr. as, griech. oc. ec. lat, us, er (p. 128). Da sie wie die griechischen Schwesterformen in den flexionslosen Casus (nom. acc. voc. sg.) anstatt des leichteren e das schwerere o hahen, so gleichen sie durch die nach §. 92. m. nöthig werdende Unterdrückung des Endconsonanten des Stammes in diesen Casus den Neutralstämmen auf o (wie novo novum), und es ist darum nicht hefremdend, dass manche neutrale Stämme auf o - gleichsam verführt durch ihre Analogie mit dem o der Stämme auf e - in den Casus, wo die letzteren das im Nom. Acc. Voc. verlorene s wieder aufnehmen, gelegentlich ebenfalls ihr Thema durch den Zusatz eines a erweitern. Dies thun jedoch nur Suhstantive, niemals die neutralen Adjectiv-Stämme auf o; es gibt z. B. keine Genitive wie noves-e gegenüher dem, mit dem Stamme identischen Nom. Acc. Voc. novo. Dagegen kann das Subst. ALAO dêlo Werk seine Casus nach der s-Declination bilden "), während umgekehrt die organischen s-Stämme auch sämmtlich nach der o-Declination flectirt werden können (Miklos. l. c. p. 58), so dafs also z. B. statt des organischen Genitivs (s. §. 269) nebes-e, = skr. nábas-as, auch neba gesagt wer-

<sup>\*)</sup> Hierunter sind die Veränderungen des i in e oder i, denen die ursprünglichen i-Stämme unterworfen sind, mitbegriffen. S. die Declination des Stammes noi ti p. 507 ff.

<sup>&</sup>quot;) Also z. B. Gen. déles-e neben déla, Dat. déles-i neben délu.

den konnte, wenn auch vielleicht diese Form gerade zufällig nicht zu helegen ist. - Die Stämme auf T sind ebensalls Neutra; sie haben sämmtlich den nasalirten Vocal A an als vorletzten Buchstahen, womit sie in den flexionslosen Casus schliefsen, da nach §. 92. m. das stammhaste t am Wort-Ende absallen muss. Man vergleiche daher z. B. TEAA telan Kalb, plur. telant-a, osilan Eselehen, plur. osilant-a mit griechischen Formen wie lordy. ίστάντ-α, φέρον, φέροντ-α. In der That halte ich das Bildungssuffix der in Rede stehenden slav. Wortklasse für identisch mit dem des Part. praes. und mache im voraus darauf aufmerksam, dass auch das skr. Susiix ta des perfectischen Passivparticipium's Derivata aus Substantiven bildet, wie palitá-s fruchthegaht, vom Stamme p'ald Frucht. Üher ähnliche Erscheinungen in den verwandten Sprachen s. §. 824f. Was aber die altslavischen Neutralstämme auf Af ant anbelangt, so ist z. B. osilan (them. osilant Eselchen) gewissermassen ein angehender Esel (von osili, them. osilo Esel), detan Knähchen, ein angehender Knabe. von dem, wie es scheint, nur am Ansange von Compositen vorkommenden Primitivstamme дъто déto \*). Zu mehreren Bildungen auf ant fehlt das entsprechende Stammwort; z. B. zum oben erwähnten telan Kalb, dessen Primitivum Ochs oder Kuh bedeutet hahen muss (vgl. sloven. telege, plur. f. Ochsenjoch, téliti se kalhen). Die wirklichen Praesens-Participia stehen gegen die in Rede stehende Wortklasse insofern im Nachtheil, als jene in den ohliquen Casus den auf t ausgehenden Urstamm durch einen unorganischen Zusatz erweitern (s. §. 783), wohei daran zu erinnern, dass auch im Gothischen die Participial-Suhstantive - wie z. B. frijonds Freund als liebender - vor den

I.

<sup>\*)</sup> Dies ist eigentlich ein Passivparticipium und entspricht dem send. dd-ta geschaffen, gemacht, welches im Skr. dd-ta lauten sollte, wolür unregelmäßig hita (s. p. 43).

eigentlichen Participien praes. sich durch treues Festhalten am Urstamme auszeichnen ').

265. An die in 8. 144 erwähnte Wortklasse auf r reihen sich im Altslavischen die weiblichen Stämme mater Mutter (= skr. matar, dorisch ματιρ) und duster Tochter = skr. duhitár, gr. Энуатер. Über die von dem unerweiterten Thema entsprungenen Casus s. p. 516ff.; die übrigen kommen von den durch i erweiterten Stämmen materidusteri und gehen nach nosti (them.), Nom. HOLLITH nosti Nacht. Die Nominative mati, dusti entbehren, meiner Überzeugung nach, das stammhaste r nicht in Folge des in §. 92, m. besprochenen Lautgesetzes, sondern darum, weil schon vor der Trennnng der slavischen und lettischen Sprachen von ihren asiatischen Schwestern das r dem Nominativ entwichen war (s. §. 144). Gründete sich aber der Verlust des r der slav. Nominative mati, dusti auf das erwähnte Lautgesetz, so würde dafür höchst wahrscheinlich mate. duste stehen, da das betreffende Gesetz nur die Unterdrückung des schließenden Consonanten vorschreibt, nicht aber die Umwandlung eines vorhergehenden e in i. Erklärt man aber mati, dus'ti aus dem skr. Nom. mata', duhita' und gibt man zu, dass der Nominativ einerseits und die obliquen Casus andererseits gewissermaßen in einem thematischen Gegensatze zu einander stehen, so kann der vocalisehe Unterschied zwischen dem i von mati, disti und dem e, z. B. des Acc. mater-e, duster-e (= skr. matar-am, duhitar-am) nicht befremden "). Das mit dem Slavischen

<sup>5)</sup> S. p. 260. u. über die altslavischen Participia praes. §, 783 mit Berücksichtigung die oben (p. 122 f.) erwähnten Lautgesetzes. Im Nom. Acc. Voc. sg. neut. atimmt z. B. YRAAA chadan lau dass (Miklos. l. c. p. 36) tu den oben erwähnten Formen wie tetan. Der Genitiv des Part. sollte chatante lauten, wolfir jedoch obeolasista, umstellt aus chatantate auf dieses für chatantatig (s. p. 153 Eade).

<sup>\*\*)</sup> Wenn Schleicher (Beiträge etc. von Knbn und Schleicher p. 112) bemerkt, dass ich in meiner Abhandlung über die Sprache der alten Preußen (p. 8) bei Besprechung der obigen Erscheinung

sehr nahe verwandte Litauische unterstützt durch seine Nominative möte, dakté, seni, von den Stämmen möter, dukter, sesier (die einzigen auf r), sehr nachdrücklich den Satz, daß die analogen slavischen Formen den Verlutt ihres reiner uralten, aus der Zeit der Identität der lettischen und slavischen Sprachen mit dem Sanskrit, Altpersischen und Send stammenden Gewohnheit, und nicht dem mehr erwähnten Lautgesetze verdanken.

266. Betrachten wir nun näher die Bildung der verschiedenen Casus und zwar zunächst die des Singular-Nominativs und Accusativs. Diese beiden Casus haben nach §, 92. m. die Casuszeichen s und m verloren, mit Ausnahme der Femininstämme auf a, in deren Accusativ der oben (p. 135) erwähnte schwache Nasallaut das ursprüngliche m und altpreussische n, z. B. von genna-n feminam, vertritt, und die Umwandlung des alten a in u veranlasst, in welcher Beziehung ieh an das Verhältniss der lateinischen pluralen Genitiv-Endung um zum skr. am (pedum = skr. pad-a'm) erinnere. Man vergleiche BLIOBA vidovu-n mit dem skr. vidavá-m und latein, vidua-m; novu-n mit skr. nává-m, lat. nova-m; dagegen novu novus, novum (them. novo, s. §. 257) mit skr. náva-s, náva-m, lat. novu-s, novu-m, gr. véo-c, véo-v. Die Stämme auf r, deren Nominativ besprochen worden (§. 265), zeigen im Accusativ, sofern sie nicht zur i-Declination überwandern, e, welches offenbar nur der Bindevoeal ist (ursprünglich a), womit das verlorene Casuszeichen an den Stamm angefügt worden. Man vergleiche

das Verfahren des Slavischen hei den Stämmen auf er überrehen habe, so muß ich in Erinnerung hringen, daß ich auf dieses Verfahren sehon in der früheren Ausgabe dieses Buches (§. 255. /. und §. 264), in der vorliegenden Ausgabe (§. 92. m. und p. 113) aufmerktam gemacht, und daß ich die meisten altslavischen Casus-Endungen nur durch Beachtung des Gesetzes, wornach die ursprünglichen Endoonsonanten unterdrückt worden, mit dem Sanskrit und auderen verwandten Sprachen vermittelt habe.

mater-e (s. Mikl. l. c. §. 67) mit dem skr. matar-a-m, send. mā tar-ē-m, l. matr-e-m, dor. ματέρ-α. Die männlichen Stämme auf n zeigen im Nom. El ti für skr. a, lit, u (8, 140), daher KAMKI kamü Stein = lit, akmü, skr. áśmá. Wäre der Endconsonant erst auf slav. Boden nach 8, 92. m. unterdrückt worden, so wäre aus kamen höchst wahrscheinlich kame, nicht kamü geworden, und das Litauische, welches die Verbindung ns am Wort-Ende verträgt, würde das n sammt dem Casuszeichen bewahrt haben, also akmèn-s für akmů zeigen, dessen û offenbar auf das skr. á von ásmá sich stützt (s. p. 135). Die Neutralstämme auf EN haben den Endcons. des Stammes im Nom. Acc. Voc. nicht ganz untergehen lassen, oder sie haben ihn in der geschwächten Form n wieder herangezogen; daher stimmt uma iman Namen (aus niman) besser zum lat, nomen als zum skr. na'ma, send, nama und goth, namô. - Im Instrum, zeigen alle Masculina und Neutra die Endung Mh mi (vgl. §. 161 und über das Armen. p. 358); dagegen wäre diese Endung den Femininen fremd, wenn nicht, wie ich vermuthe, die weibliche Endung & un hinsichtlich ihres n eine Verstummelung von ma mi ist, wie in der ersten P. sg. des Praesens der meisten Verba u-n dem skr. a-mi gegenüber steht. Ich , glaube nämlich, dass z. B. der Instrumentalis BEAOBOW vidovoj-un - vom Stamme (zugleich Nom.) vidova - zum skr. vidavay-a sich so verhält, dass an die schon vorhandene alt-indische oder ursprüngliche Casus-Endung noch eine neue angetreten sei, und dass deren ältere Gestalt mi sich zu ni verstümmelt habe. In Bezug auf die Anhäufung zweier gleichbedeutender Casus-Endungen erinnere ich an ein ähnliches Verfahren des Vêda-Dialekts und Send, im Nom. plur. (§. 229). - Die weiblichen Stämme auf H i wandeln diesen Vocal vor der Endung & un in ij um, wie überhaupt, auch bei Masculinen, i zwischen einem Consonanten und folgenden Vocal zu if wird, daher nos tij-un durch die Nacht, wie im Pali rattiy-a vom Stamme ratti (vgl. p. 403 Anm.).

267. Der Dativ ist hei consonantischen Stämmen und bei denen auf x u. = skr. u. scheinhar identisch mit dem Locativ, und zeigt die Endung i, daher z. B. sünov-i, kamen-i, mater-i, nebes-i gegenüber den sanskritischen Locativen sunav-i (vedisch), asman-i, matar-i, nabas-i. Doch glauhe ich jetzt, dass das i im Dativ auf den skr. Dativ-Charakter  $\hat{e} = ai$  sich stützt, und von dem ursprünglichen Diphthong, gleich den litauischen und lateinischen Dativen, nur den Schlusstheil hewahrt hat, wie im Nomin. pl. der männlichen o-Stämme, wo vluk'-i Wölfe dem litauischen wilka-i (zweisylhig), und TH ti diese dem darischen τοί, goth, thai, skr. tê, lit. tế und lett. tee (= tê) gegenübersteht. Zu dieser Ansicht veranlasst mich vorzugsweise der Umstand, dass bei den meisten altslavischen Wortklassen der Dativ und Locativ streng geschieden sind. Bei den männlichen und neutralen o-Stämmen stützt sich das & é, z. B. von HOB's novê (in novo), auf das skr. ê von navê (aus nava-i), und auf das litauische e von Formen wie wilke (slav. BARK's vluke); dagegen das ov u des Dativs vlūku auf das litauische ui von wilkui (§. 176); es ist somit eines i verlustig gegangen. In der Pronominaldeclination stimmt Tonov to-mu diesem zum skr. tá-smái und lit. tá-mus (veraltet), tá-m, und der Loc. To-Ma to-mi zum skr. tá-smin und litauischen tu-mi.

268. Bei den weihlichen «Sümmen stützt sich das ½ é, als Zuammenstehung von di, im Loc. auf das skr. dy und litauische 6j, z. B. von die dy-dm, lit. diwoj-e (in equá, s. § 202); daher sidowe = skr. vidae dy-dm, ρακξ runké (in man u) = lit. rankoj-è. Im Dativ stimmt das 1 ἐ des slav. runké zum lit. di von rankai (§. 176). Die Sümme auf wi, sowohl die miknilchen als weihlichen, enden im Dativ und Locativ mit dem Endhuchstahen des Stammes, daher gosti sowohl hospiti als in hospite; notif sowohl nocti als in nocte. Es mag angenommen werden, dafs hier der Casuscharakter i mit dem des Stammes, wie in lateinischen Dativen wie ozi = ovi-f, turrie mes, wie in lateinischen Dativen wie ozi = ovi-f, turrie = ov turrici, zusammengellossen sei. Bei männlichen und neutralen Stümmen auf jo und jrä, und hei den weiblichen auf, zieht sich diese Sylbe im Locativ, hei letzteren auch im Dativ, zu z zusammen, ohne dass ein Casuzzeichen angefügt wird, daher z. B. Khagak knann; im Fürsten, Amjuk lizi im Antlitze, wraci im Arzte, voli voluntati und in voluntate, von den Stämmen knannjo masc., lizjo neut., wracin masc., volin fem.

269. Im Genitiv hat die in den verwandten Sprachen an consonantische Stämme sich anschließende Endung as, os, is nach §. 92. m. das s ablegen müssen, der Vocal aber erscheint als e an allen eonsonantisch endigenden Stämmen, sowie an den Femininstämmen auf El ii (§. 261), daher stimmt imen-e des Namens zu नामन nam-as, nomin-is; nebes-e des Himmels zu नामस् nabas-as, νέφε(σ)-ος; mater-e zu mâtr-is, μητρ-ός; svekrův-e (soerûs) zu Formen wie δruv-ás (supercilii), όφρύ-ος. Dieser Analogie folgen auch die Pronominalformen men-e mei. teb-e tui, seb-e sui, welchen men, teb, seb als Thema gilt. Die sanskritische vollere Genitiv-Endung +71 sua erkennen wir in der pronominalen Genitiv-Endung go, z. B. von to-go = तस्य tá-sya (§. 188). Diese Zusammenstellung dürste allein statt alles Beweises hinreichen; zum Überfluss herücksichtige man die so leicht eintretende Erhärtung des Halbvocals j zu g und im Prakrit zu 🖪 g (§. 19. p. 31); endlich den höchsten Grad von Unwahrscheinlichkeit. dass das Slavische sich eine, allen verwandten Sprachen fremde, ganz neue Genitiv-Endung geschaffen hahe. Nimmt man nun das a der Endung ao für eine Erbärtung (aus j, skr. 2 y) an, so hat das Altslavische von der Endung sya gerade ehen so viel bewahrt als das Griechische, und es entspsicht go dem griech. 10 (§. 189), und namentlich to-go hujus dem gr. 70-70. Da aber im Slav. die Zischlaute leicht mit Gutturalen wechseln (s. §. 92. g.), so könnte man auch vermuthen, dass das g von go die Entartung des sanskritischen s, und der Halbvocal von FI

sya verschwunden sei. Doch ist nicht zu übersehen, dass sonst im Altslav. nur Y, niemals die gutturale Media an die Stelle eines ursprünglichen Zischlauts getreten ist. Es fehlt aber auch dem Altslavischen nicht an einer vereinzelt stehenden pronominalen Genitivform auf so, die mir bei Ahfassung von §. 269 der ersten Ausgabe dieses Buches nicht gegenwärtig war, und worauf ich erst in der dritten Abtheilung (§. 400) aufmerksam gemacht habe; ich meine die Form 4600 cujus? (neutr.), auch ceso. Ich kann aber auf diese Form nicht mehr so viel Gewicht legen wie früher. weil ciso, ceso, was ich erst aus Miklosich's grammatischen Schriften erfahren habe '), einen thematischen Charakter dadurch annehmen, dass sich daran noch die Endung go anschließen kann (čiso-go, česo-go), und daß daraus auch die Dative und Locative čiso-mu, česo-mu, čiso-mi, česo-mi entspringen, gegenüber den einfacheren Formen ci-mu, ce-mi. Man kann darum čiso für einen zusammengesetzten Pronominalstamm halten, nach Art des nur im Nom, und Ace, vorkommenden éito qui d. Während der Schlusstheil dieser componirten, aher flexionslosen, Form éito dem gr. Stamme το und skr. ta entspricht, könnte so von éi-so, ée-so mit dem skr. Stamme sa (§. 345) und griech, o vermittelt werden, während unser se-r von die-ser (ahd. de-ser, fem. desiu) auf den skr. Demonstrativstamm sya, fem. sya sich stützt (§. 357), das Altsächsische und Angelsächsische aber in diesem zusammengesetzten Demonstrativ sich an dem sanskritisch-gothischen Stamme sa halten. Man mag den altsächsischen Dativ -su-mu von the-su-mu die sem (masc. neutr.) mit dem altslav. so-mi des ohen erwähnten ći-so-mi. ce-eo-mu wem? (neutr.) vergleichen. Es könnte aber auch das slav. či-so, če-so so gefafst werden, dafs sein s erst auf slavischem Boden aus t entsprungen sei, so dass die Neutralstämme čito und čieo ursprünglich Eins wären. Um aber zur slavischen Genitiv-Endung go zurückzukehren, so

<sup>\*)</sup> L. c. p. 67 f., vergleichende Gramm. III. p. 67 f.

steht soviel fest, dafs diese Endung, was auch Miklosich zugiht, mit der sanskritischen syaz zusammenhängt, sei es, dafs ihr g eine Erhärtung des Halhvocals 2 y sei, oder eine Entartung des Zischlauts. Schleicher (Formenlehre p. 235) und Miklosich (l. c. p. 61) unterstützen die erstere Auffassung.

270. Die suhstantiven und adjectiven (indefiniten) o-Stämme haben, im Nachtheil gegen die an der alten Form festhaltenden Pronomina, die Genitiv-Endung go eingehüßt, dafür aher, zum Ersatz für die weggefallene Endung, das alte a des Stammes behauptet, statt es nach §. 92. a. zu o zu schwächen; daher raba servi, nova (= skr. náva-sya) novi (vgl. §. 190). Die #-Stämme stellen regelrecht ov u, als gunirte Form (s. §. 92. f.), dem sanskritischen 6-s, litauischen und gothischen au-s gegenüher, mit der nach §. 92. m. nöthigen Unterdrückung des e, also trinov sünu filii gegenüber dem skr. sûnő-s, lit. sûnaú-s, goth. sunau-s. Die i-Stämme, sowohl die männlichen als weihlichen, zeigen das nackte Thema, also gosti für goth. gasti-s, lat. hosti-s, und nosti noctis gegenüber dem lit. nakté-s und sanskritischen und gothischen Formen wie प्रोतेस pri'te-s, anstai-s (§. 185).

271. Die weiblichen Stimme auf a verländern, mit Ausnahme derjenigen mit vorletztem j, jenes a im Genitiv in XI ü, daher vodü aquae von voda. Ich schreihe dieses XI ü eben so wie das des Nom Ace. Voc. pl. dem euphonischen Einslufs des ursprünglich die Form schließenden s zu (s. §. 92. d.). Hinter j steht x as für XI ü, sowohl im Gen. sg. als im Nom. Ace. Voc. pl., daher BoAM voljan voluntatis und voluntates. So auch in der weiblichen Pronominal-Declination Formen wie voluntatien voluntatis und preußischen So auch in der weiblichen Pronominal-Declination Formen wie voluntatien voluntatis und nalogen goth. Formen wie vielejes (§. 174) und altipreußischen wie stei-ese. Es läfts ist der Nassalut in den gedachten altslavischen Formen nicht wohl anders erklären denn als Umwandlung des «, welches die betreffenden Casus im Sanskrit, Litatuischen und Gothistehen, und,

mit Ausnahme des Nom. Voc. pl., auch in den klassischen Sprachen am Wort-Ende zeigen. Ich erinnere in Beziehung auf die Nasalirung des schliefsenden s an die pråkritische Endung fo hin für skr. bis und an griechische Formen wie φέρομεν (dor. -μες), φέρετον für skr. baramas, baratas, baratas (§. 97). Merkwürdig aber ist es, dass im Altslavischen der Halbvocal j einen schützenden Einfluss auf das am Ende der folgenden Sylbe gestandene s ausübt, so dass dasselbe nicht ganz untergegangen, sondern zu n geworden ist. Die Wirkung dieses Einflusses ist auch in den Formen geblieben, welche das j lautgesetzlich unterdrückt haben (s. 8, 92, k. p. 146), daher z. B. von AOVHIA dus a Seele (für dusja aus duchja = lit. dusia) der Gen. sg. und N. V. pl. AOVIIIA dus'a-n, gegenüber dem litauischen dus'ib-s. dús 6-s, und der gleichlautende Acc. pl. AOVIIIA dus a-n gegenüber dem litauischen dusia-s.

272. Im Vocativ, welcher wie in den verwandten Spracben obne Casussuffix ist (§. 204), schwächt sich o zu e (1) und a zu o (§. 92. a.), daber ist nove (von novo neul, für skr. náva identisch mit dem lat. nove und stimmt zum griech. vi(r): und litauischen Formen wie pone (s. p. 407); von voda Wasser kommt vodo, von volja aber vole für voljo; vom Stamme knansjo Fürst: knanse \*) für knansje. Die Stämme auf z u guniren ihr u zu ov u (§. 92. f.), daher trihoy sünu Sohn, gegenüber dem skr. sánô, lit. sūnaú, goth. sunau (§. 205). Gewöhnlicher aber wandern die Stämme auf & im Fall dem Endvocal nicht ein i vorbergeht, zur o-Declination über, also süne, im Nachtheil gegen BOAYOV vraću Arzt vom Stamme vraćiji. Es aufsert also auch hier, wie oben (§. 271) in den Formen auf jan, das i einen schützenden Einfluss auf den nachfolgenden Theil des Wortes .- Die Stämme auf i sind im Vocativ, wie im Send und Griechischen, identisch mit dem Thema; daher

<sup>&</sup>quot;) 3 , vor e wird ak f.

gosti Gast, nosti Nacht, wie im Send paiti, âfrîti; im Griechischen πόσι, πόρτι.

#### Dual.

273. Durch Bewahrung eines Duals überbietet das Altslavische das Gothische, dem beim Nomen dieser Numerus abgeht; es übertrifft in demselben an treuerer Erhaltung der Endungen das Litauische, und ist um einen Casus reicher als das Griechische. Die Übereinstimmung mit den Sanskrit und Send ist unverkennbar; man vergleiche:

Sanskrit Send Altslavisch
N. A. ') m.  $u\delta a'$  (ambo vėd.)  $u\delta a'$  oba
f. n.  $u\delta b'$   $u\delta a'$  obė s. p. 501.

Anm.

1.D. Abl. m. fin. ubā'-δyām ubōi-bya I. D. obċ-ma\*)

G. I. m. f. n. ubāy-δ\* ubōy-δ oboj-u')
Das sanskritische neutrale ubō' besteht nach §, 212 aus dem
Thema ubā in Verschmelzung mit dem Casussuflix i, und
das weibliche ubō' ist eine Verstümmelung von ubāy-āu,
und somit ohne Casus-Endung (§, 213). — Die männlichen
und weiblichen Stümme auf μ i behalten dieses i unver-

<sup>1)</sup> Zugleich Vocativ, abgesehen von der im Sanskrit nach §. 201 nöthigen Zurücksiehung des Accents.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der die Endung ma s. §. 222. Das vorangehende h d für o des Stammes erscheint nur in der Pronominaldeclination, welcher die Ausdrücke für auch und beide folgen. Dagegen findet sich im Seind der Diphthong zw. ai oder h d. g. der specifierten in ach §. 41, in allen männlich-neutralen Stümmen auf a. (§. 421).

<sup>3)</sup> Nur in der Pronominal-Declination (s. die vorangehende Anm.) zeigen die männlich-neutralen Wortstämme auf o und die weiblichen auf o im G. L. du. o/-u gegenüber dem skr. o/-6r und sendischen ay-6 oder 6y-6; dagegen unterdrücken die Substantiv- und Adjectivstämme auf o, o diese Vorale vor der Casus-Endung; daher nätk-u der beiden Wölfe, für skr. v/kay-6s, send. v/hr. ay-6; und v/dov-u der beiden Wittwen für skr. v/davay-6; (s. §. 225).

ändert bei, statt der im Sanskrit und Send eintretenden Verlängerung (s. §. 210 f.); man vergleiche gosti zwei Gäste, nosti zwei Nächte mit skr. Formen wie pati, priti, und litauischen wie auf (s. p. 219). Die Stämme auf x & folgen demselben Princip und stellen z. B. (ZIHZI sünü zwei Söhne dem skr. sunu' und litauischen sanu gegenüber (p. 419), wobei daran zu erinnern, dass zu ü etymologisch meistens = skr. = 4 ist (§. 92. c.). Doch sind Dualformen wie sünü selten '); gewöhnlicher gehen die ü-Stämme in den in Rede stehenden Casus zur o-Declination über, wornach also süna nach Analogie von vhika. - Sehr merkwürdig sind die Neutralformen auf i eonsonantischer Stämme, z. B. imen-i, nebes-i, telant-i "), sofern ihr i wirklich Casus-Endung ist, und somit dem sanskritischen i (send. i) von Formen wie na'mn-î (send, namain-i), nabas-î, barat-î \*\*\*) entspricht. Zu dieser Annahme berechtigt sehr entschieden der Umstand, dass das aus a + f erwachsene é sanskritischer Duale neutraler a-Stämme im Altslavischen durch & vertreten ist, und daher z. B. oben of bobe dem skr. ube (aus uba-i) gegenübersteht. Warum sollte also nicht auch imen-i, nebes-i dem skr. na'mn-i, nabas-i gegenübergestellt werden dürfen? Obwohl die altslavischen consonantischen Stämme in mehreren Casus der i-Declination folgen (vorzüglich vor eonsonantisch anfangenden Endungen), so gibt es doch im Slavischen keine neutralen i-Stämme. deren Analogie auf die Flexion der consonantischen Neutralstämme in den in Rede stehenden Casus hätte einwirken können. Erwägung verdient auch, dass, wenn man das i von imeni, nebesi, telanti als Casus-Endung, und

<sup>\*)</sup> Belege gibt Miklosich L. e. p. 15f.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe diese Formen erst durch Miklosich kennen gelernt, und darum in der ersten Ausgabe noch nicht Rücksicht darauf nebmen können.

<sup>\*\*\*)</sup> Für b'árant-i, vom schwachen Participialstamme b'árat, aus b'arant.

nicht als Endhuchstaben eines erweiterten Stammes fasst, alsdann alle Casus mit vocalisch anfangender Endung aus dem ursprünglichen Thema entspringen. Anders verhält es sich mit den männlichen Stämmen auf n. z. B. mit kamen Stein : dieser hildet nicht nur den Nom. Acc. Voc. du. kameni entschieden aus einem i-Stamme, sondern stellt auch im Gen. Loc. kamenij-u") (wie gostij-u) dem neutralen imen-u, und im Gen. pl. KAMEHHis kamenij \*\*) dem neutralen imen-u gegenüber. - Was die Formen auf & é anbelangt, welche im Nom. Acc. Voc. du. consonantischer Stämme gewöhnlich die Stelle der organischen auf i vertreten (imene. nebesé, telanté für imen-i etc.), so stammen sie offenbar von einem durch o erweiterten Stamme, also die erwähnten Beispiele von den Stämmen imeno, nebeso, telanto, wie auch die Locative plur, der consonantischen Stämme sämmtlich von einem durch o erweiterten Thema kommen, welches im genannten Casus Byz ê-chữ dem sanskritischen ês'u gegenüherstellt.

## Plural.



<sup>\*)</sup> Mit ij für bloßes j nach altpersischem und påli'schem Princip, vgl. p. 403. Anm.

<sup>\*\*)</sup> Die Casus-Endung ist verloren wie bei echten i-Stämmen, z. B. bei gostij, nos tij für gostij-ŭ, nos tij-ŭ.

schwäche des Hochdeutschen vergleichen, welches sehon in seiner ältesten Periode das Casuszeichen s im Genitiv sg. der Feminina verloren hat, während die starken Masculina es geschützt hahen; daher z. B. ensti gratiae gegen gaste-s hospitis. - In Bezug auf altslavische Plurale wie vidovii, volian, von den Stämmen vidova, volja, verweise ich auf &. 271, und in Bezug auf Formen wie vluk-i Wölfe als Verstümmelung von vlūkoi oder vlūkoj (vgl. λύκαι, lit. wilkai p. 450). - Die Neutra haben in Gemeinschaft mit dem Send, Griechischen, Lateinischen und Gothischen a als Endung des Noin. Acc. Voc. pl.; daher z. B. imen-a gegenüber dem sendischen naman-a, lat. nomin-a, goth. namn-a und griechischen Formen wie utar-a. Nebes-a übertrifft das griechische νίφι(σ)-a durch Bewahrung des Endconsonanten des Stammes; telant-a Kälher stimmt schön zu griechischen Formen wie lotart-a, histort-a (s. p. 529); Formen wie A'haa (vom Stamme délo Werk) stimmen zu sendischen. griechischen, lateinischen und gothischen Formen wie aroung data, dupa, dona, daura. Überall ist dieser Wortklasse der Endvocal des Stammes, weil es ein a ist oder war, in dem Vocal der Endung untergegangen (s. p. 458 f.).

275. Der Accusativ plur. hat bei allen m\u00e4nnichen und weiblichen St\u00e4mmen die Casus-Endung verloren, weil sie h\u00f6chstrwahrscheinlich, wie im Litauischen, aus einem hlosen s bestand, welches, nachdem das oft erw\u00e4hnte ausnahmslose Lautgeartt (§ 92, m.) sich geltend gemacht hatte, unterdr\u00e4cht werden mufste. St\u00e4mme auf o und \u00e4 — die unf ja ausgenommen — haben in diesem Casus ihren End-vocal, wie mir scheint, durch den r\u00fcckwirkenden Einflufs des fr\u00e4her noor\u00e4 son ovo s als novas, je nachdem es vom Stamme noor\u00f6 oder von nous kommt. Von den St\u00e4mmen gost\u00e4 Gast und nor\u00e4n \u00e4ch et verwandelt (s. § 271), damen gost\u00e4 Gast und nor\u00e4n \u00e4ch et verwandelt (s. hat) den St\u00e4mmen gost\u00e4 Gast und nor\u00e4n \u00e4ch et verwandelt (s. bat \u00e4n \u00e4ch et verwandelt (s. bat \u00e4n \u00e4ch et verwandelt (s. bat \u00e4n \u00e4ch \u00e4ch et verwandelt (s. bat \u00e4n \u00e4ch \u00e4ch et verwandelt (s. bat \u00e4n \u00e4ch \u00e4n \u00e4ch \u00e4n \u00e4ch \u00e4ch

daher sünovü filios; Stämme auf n und r erweitern sich durch i, daher kameni, materi.

276. Îm Instrumentalis zeigen Stämme auf o und diejenigen, welche dem ursprünglichen Ausgang ein o heifügen,
gi it als Endung, worin ich das sanskritisch-sendische dis
und litauische ais erkenne, mit nothwendiger Unterdrückung
des s und mit Verlust des Schlusselements des uralten Diphthongs; das gi it ist also, wie im Accus, der Vertreter des
stammhaften o. Man vergleiche vikkti durch die Wölfe
mit dem litauschen wilkais, skr. vykdis, s. vchrkdis.
So stinovit, imenit, nebesti, telantit, von den erweiterten Stämmen stinovo, imeno, nebeso, telanto. — Die Stämme auf jo,
sowohl minnliche als neutrale, zeigen in diesem Casus
i für den nach der allgemeinen Regel zu erwartenden
Ausgang jü, daher z. B. Moph mori (vielleicht morji zu
spreschen) vom Stamme morpi Meer.

277. Diejenigen Wortklassen, welche im gewöhnlichen Sanskrit und im Send die plurale Instrumental-Endung [144] bis, was bis unverstümmelt bewahrt haben, zeigen im Altslavischen die Endung mi gegenüher dem lit. mis (nach S. 92. k.), daher z. B. vidova-mi = skr. vidavá-bis durch die Wittwen; paramu runka-mi = lit. rankō-mis durch die Hände. Die Stämme auf M i schwächen diesen Vocal vor der Endung mi zu b i, daher gosti-mi, nos'ti-mi gegenüher litauischen Formen wie genti-mis, awi-mis und sanskritischen wie pati-bis, pri'ti-bis, armenischen wie ogi-vg' (§. 216). Dieser Analogie folgen die männlichen Stämme auf n und die weiblichen auf r, indem sie diesen Casus nach der i-Declination bilden; daher kameni-mi, dusteri-mi gegenüher den litauischen, ebenfalls durch ein unorganisches i im Thema erweiterten Formen akmeni-mis, dukteri-mis, -Im Dativ plur. erscheint in allen Wortklassen mit als Endung, worin man leicht die Schwächung und Verstümmelung des litauischen mus für skr. byas, lat. bus erkennt (p. 424), zumal die Unterdrückung des schliefsenden s nach §. 92. k. nothwendig war. Die Stämme auf i verwandeln

diesen Vocal vor der Endung mi in e, und alle consonantischen Stämme der drei Geschlechter gehen in diesem Casus zur i-Declination über; daber nicht nur goste-mu, noste-mu, sondern auch KAMEHEME kamene-mu, dus tere-mu, nebese-mu, telante-mi. Es kann auffallen, dass, während vor der Instrumental-Endung MH mi ein stammbaftes i zu i wird, vor der Dativ-Endung ME mu nicht ebenfalls & i an die Stelle des stammhaften H i tritt, sondern statt dessen e, also z. B. goste-mu, nos'te-mu im Gegensatze zu gosti-mi, nos'ti-mi, Warum nicht auch goste-mu, nos'te-mu? oder warum nicht auch goste-mi, noste-mi? Ich glaube, der Grund liegt in dem Gewichte der Endung. Die Endung mu bildet nur eine balbe Sylbe, und vor ihr hehalten die Stämme auf i ihre ganze Sylbenzahl, wenn gleich mit Veränderung des i zu e. Die Instrumental-Endung mi bildet dagegen eine volle Sylbe, und vor ihr wird die Endsylbe der Stämme auf i halbirt durch Umwandlung des H i in L i, welches nur eine halbe Sylbe bildet. Auf demselben Princip berubt der thematische Unterschied zwischen den singularen Instrumentalen auf mi und den pluralen auf mi. Vor dem halbsylbigen mi des Singulars bebalten die Stämme gosti, nos'ti und ähnliche ihre Zweisylhigkeit, mit Umwandlung des i in e; also goste-mi durch den Gast, noe'te-mi durch die Nacht, im Gegensatze zu den Pluralformen gosti-mi, nosti-mi.

278. Die sanskritische plurale Genitiv-Endung åm mufste natürlich im Slavischen ibres Endoonsonanten nach feststehendem Lautgesetze verlustig gehen; es hat aber auch der Vocal, im Fall die Endung nicht ganz unterdrückt wird, eine großes Schwächung erfabren; nämlich die 2u x ü, welches gegen das lange ü der sämmtlichen litauischen Plural-Genitive sehr im Nachtheil stebt. Man vergleiche kamen-ä mit dem litauischen akmen-ä und sanskritischen däm an-ä m; innen-ä no min um mit dem skr. nä mn-äm, lat. nömin-um, goth. namn-ë. Demselben Princip folgen nebe-sä (= skr. nä bas-äm, gr. nph(s)-ur) und telani-u; letzteres gegenüber griechischen Formen wie sindra-un.

Stämme auf o und a unterdrücken den Endvocal vor der Casus-Endung, daher vluk'-a luporum, runk'-a manuum gegenüber dem litauischen wilk'-a, rank'-a und lateinischen Formen wie soci'-um, amphor'-um. Dagegen haben die i-Stämme die Casus-Endung eingehüßt; auf einen dagewesenen Vocal der Endung deutet aher die Umwandlung des stammhasten i in ны ij, z. В. in гостны gostij hospitum, ноштнії nostij noctium (aus gostij-й, nostij-й), welche Formen wegen der Umwandlung von i in ij, statt in bloſses j, zu Nominativen wie gostij-e Gäste (§. 274) stimmen. Vereinzelt steht der Genitiv desant-u (Miklos. l. c. p. 51), vom weihlichen Stamme desanti zehn; er gleicht hinsichtlich der Unterdrückung des stammhaften i vor der Casus-Endung den gothischen Genitiven wie gast'-e, anst'-e, im Nachtheil gegen litauische wie awi-a ovium (zweisylhig). -Die Pronominal-Declination zeigt va chu als Vertreter der skr. Endung sam oder sam \*), altpreuss. son (s. §. 248), daher Thyk tê-chữ horum für skr. tế sâm m. n. und zugleich für das weibliche ta'-sam, wofür man im Altslavischen ta-chii erwarten sollte.

279. Die Endung des Locativs pl. ist der eben erwihnten des Genitivs der Pronominaldeclination gleichlautend, also χ κ. chä, und zwar in allen Wortklassen, wie die entsprechende skr. Endung su (oder su nach §. 21), deren Lischlaut in den slavischen Sprachen erst nach ihrer Trennung von den lettischen zu einem aspirirten Guttural geworden ist (s. p. 144), denn das Litauische zeigt statt der staltsvirschen Endung χ κ. chū die Formen εα, εω, εω oder blofses ε (§. 253). Da wir l. c. die skr. Endung su als Verstümmelung von εσα und ihr u als Vocalisirung des ξι ε gefafst hahen, so fragt es isch, ob auch das slavische ξι ε der vorliegenden Endung als Vocalisirung von π σ zu fassen sei, oder ob in der slavischen Endung der Halbvocal ühersprungen und das π ε wie in der oben besprochenen

<sup>&</sup>quot;) Über X für ursprüngliches s oder s's. p. 144.

Genitiv-Endung die Stelle eines a-Lauts vertritt. Ich halte die letztere Aussassung für die richtige, in Folge dessen, was oben (§. 253) über das Verhältnis der litauischen Endung su zu der mir als organischer geltenden Endung sa. und über das Verhältnis des lit. sapna-s Traum zum skr. svápna-s gesagt worden. Den Verlust eines v hinter s zeigt auch das slav. sestra Schwester, offenbar für svestra. Schliessendes o = a geht vor der Endung væ chu in th ê über, wie im Skr. a in ê, dagegen bleibt A a = skr. a unverändert; daher z.B. novê-chữ in novis (m. n.) für skr. návê-su, send. navai-sva (μω), oder navai-su, und dagegen nova-chi gegenüber dem sanskritischen weiblichen nává-su, send. navá-hva. Die Stämme auf i verwandeln diesen Vocal vor der Endung chi in e, und die consonantischen Stämme gehen im Plurallocativ zur i-Declination über; daher goste-chu, nos'te-chu, und analog z.B. kamene-chu. nebese-chū, von den erweiterten Stämmen kameni, nebesi\*).

<sup>5)</sup> Be níe y (Glossar zum S. V. p. 70) will in dem d de altpera, pluralen Locativ-Roning j'ou, und (für haud) and in dem şendürchen j'ou, hou eine Postposition erkennen, weil im Veda-Dialekt den Locativen saweilen die Præposition grif d nachgesetet wird. Ich habe mich schon anderwirst (Monatbericht 1848, Mizer p. 141) gegen diese Auffassung ausgesprochen, sowie auch gegen die Annicht, das das der Singualerformen dahyusund im Lan de (Benl. L. c. p. 83) liest dah-yusud sich auf védüsche Locative and d mit beigefligter Pærsposition d. stitte. Ich Base das dvo dahyusud als Casulubercichunun quad xwar am liehsten als weibliche Locativ-Endung, and als Verstümmelung der sankritischen Endung dum (s. § 202).



# Berichtigungen und Zusätze.

s. z. 415 lies riņan statt rņan.

9 5 v. u. svásáram.

11 12 v. u. εἴης
 4 v. u. tí sˈfêm a.

13 7 v. u. εῖμι.
 17 10 v. u. naká-s statt

na ká-s.

22 17 £ st. E.

28 15 κτάομαι.

30 10 (\(\varphi\) / \(\phi\) / /

die Fälle, wo ζ für δσ als Umstellung von σδ steht ('Αξηναζε).

36 6 bir-u-mês.

43 7 ἔχω.

20 grabljuň.
 47 7 ἔλιπον.

63 13 v. u. vorhergehende st. folgende.

65 5 v. u. manasah.

67 11 wpw étâ.

69 19 > 10 wro. 70 11 hufëdris.

12 Mg earts.

13 Media (b) st. dumpfe (f).

71 9 v. u. ćaśmain-î.

5 7

74 11 v. u. mit st. der (mit Zusammenziehung).

77 1 beizufügen "und r".
 8 takma st. takma.

80 2 gejwew.

84 5 são st. zão.

88 §. 60. Üb. den Gebrauch des ¿ s. auch p. 440 f. Anm. 2.

92 10 an statt an.

15 beizufügen → sk u.
 ← hm.

95 18 ώρα.

111 22 quumths, quumthi.

114 10 Die Abwerfung schliefsender t-Laute findet im Altpersischen nur hinter a und å statt; hinter anderen Voealen geht schließendes

t in s' über.

134. Aufser der, im Litau. durch den Aeeent veranlafsten Länge ursprünglich kurzer Laute, finden sich auch VerlängerunS. Z.

gen, welche, wie mir scheint, als Entschädigung für die Verstümmelung einer nachfolgenden grammatischen Endung dienen: namentlich verlängern die männlichen Stämme auf a diesen Vocal vor der pluralen Dativ - Endung ms für mus, daher pona-ms, statt des veralteten ponamus. In Instrumentalis und Dativ du, erweist sich pona-m (so p. 440 zu lesen für p6na-m) durch das Slavische als Verstümmelung von póna-ma. Die sanskritischen Formen wie áśvá-byam liefsen, wenn sich die ursprüngliche Länge vor der Endung im Litauischen behauptet hätte, pono-m od. pónő-ma erwarten. — Unerklärlich erscheint blofs das lange a zweier vereinzelt steheuder Verha: balit ich werde weifs. und salu ich friere

S. Z.

(Kurschat II. p. 155 f.). Sie sind vielleicht Verstümmelungen von baltu, sattu und somit Denominativa der Adjective balta-s weiss, salta-s kalt.

136 11 v. u. gostechŭ.

10 v. u. пачевождь.

138 14 v. u. рядъти. • 11 v. u. dűva.

139 19 Im. Nom. und Acc. • 14 v. u. vidovii.

140 2 Über die spätere Umschreibung des 1; durch é, von p. 501 an. s. p. 501. Ann.

an, s. p. <u>501</u>. Anm. <u>141 <u>14</u>, <u>13</u> v.u. *kŭgdje*, *kŭgda*. <u>143 9</u> *junŭ* st. *junů*.</u>

144 11 v. u. boş'e.

145 §. 92. k. ist zu ergänzen nach p. 508 Anm.

177 2 as st. as.

189 21 divîva.

197 13 i statt i. 215 8 zu theilen tuo-s, tuo-t.

221 17 srant. 226 4 v. u. aud-i-t.

229 6 v. u. śuδά. 239 18 ίστᾶς.

243 1 v. u. kimah

249 21 lorão-a.

250 6 juhiș-ei.

S. Z. 275 17 brata, bratar.

22 rấgâ.

287 4 v. u. barěś-1 v. u. běrěs.

288 15 átmán st. átman.

304 13 r-Stämmen,

305 7 v. u. is st. is.

307 8 váć. 308 20 send. ká.

316 15 v. u. ήπαρτ.

321 22 gentì-n.

322 2 v. u. neut. statt fem.

323 13 mádv-á.

1 v. u. páti-n-â.

327 15 sváréna. 328 14 hánv-á.

13 v. u. brátr-a.

329 2 dug'der-a.

3 dâtr-a.

333 6 v. u. yus'mā'kam.

336 9 tu-ma-sm'-i.

337 11 v. u. zu berichtigen nach S. 400 ff.

338 7 -smy-âi.

340 10 dauhtr st. dauhtr. » 5 v. u. in statt n.

351 7 7 7 mw-c.

15 όμω-ς, όμω-τ.

359 15 upml; srtê.

7 v. u. srti-v.

6 v. u. upung srti-ż. 2 v. u. srti-v.

360 1 mêg.

» 18 srtê st. sirdê.

361 11 dster-ê.

361 13 v. u. şend. vîs st. vis. 4 v. u. dster-ê.

362 2 dster.

17 tilge größstentheils.

6 v. u. dster.

Anm. ') ist hinsichtlich

des Accus, zu berichtigen nach p. 472.

363 3 duhitr'.

364 2 дијпсиш.

366 12 stana, stan, stana-m.

» 13 umuibur. stana-v. » 5 v. u. di statt di,

370 1 v. u. dusti, duster-e.

379 5 v. u. ki.

394 14 kjév-u.

398 \$. 199. Einen Locativ auf sw von einem weiblichen Stamme auf u belegt Burnouf, Yaçna p. 513,

> durch die Form εωρείευ pěrětůo (V. S. p. 424), von

pěrětu Brücke. 405 9 v. u. brátri.

8 v. u. brátr-anm.

416 3 v. u. ćaśmaini. 421 5 asmá-byam.

429 7 v. u. ásman-bis.

3 v. u. L st. >.

432 15 ὄρεσφι.

435 8 ásván.

437 7 v. u. rauća-pati-vá.

438 12 v. u. déwa-m.

S. Z.

440 19 póna-m.

444

(pag. 94) erwähnten Plurale auf er, ear, an, ean enthalten keine Casus-Endung, sondern das Ganze gehört zum Stamme. und man kann die Erweiterung, welche derselhe im Verhältnifs zum Singular erfahren hat, ungefähr so fassen, wie die unserer Plurale, wie Häuser. Kinder. Gräber (s. §. 241), Männer, Geister, oder auch wie die uuserer weibl. Plurale von Grimm's erster starker Declination (wie z. B. Gaben), welche das vocalisch endende Thema des Singulars durch n erweitert haben. Im Armen. macht die Vulgärsprache einen fast regelmäßigen Gebrauch von den im Thema erweiterten Pluralen oder Collec-

Die von Petermann

tiven (s. Schröder p. 307 f. und Cirbied p. 745ff.), besonders von denen auf r. die sich aber durch ihre Declination als Singulare darstellen. kommt z. B. von Sug haż Brod (them. hażi) der Plural, oder vielmehr das Collectivum hażer (nom. acc. voc), als dessen Thema durch den endungslosen Genitiv hażeru und durch den Instr. hażero-w sich hażeru ausweist. Im klassischen Armen, kommt von gir Buchstabe (instr. gro-w, vergl. skr. grant' schreiben) das Collectivum grean Bücher, Schriften (nom. acc. voc.), Gen. grenoi (sprich greno), vom Stamme greano; aber auch mit pluralischen Endungen der Nom. grean-q', D. Abl. Gen. grena-ż (vom Stamme grena); von ophwy orear Menschen ')

<sup>&</sup>quot;) Ohne singulare Nebenform, wenn nicht, wie ich vermuthe,

kommt der Genitiv
oreroi (spr. orero) und
auch der echte plurale Nominativ orear-q'. Gegenüber von
42 és Es el findet sich
der Plural peukais'an-q' asini, D.
Abl. G. is'an-2, welchen Formen ein

Thema is an zum Grunde liegt, womit man das lat. asinu-s. goth. asilu-s., lit. ási-la-s., altslav. oselá (them. oselo) vergleichen möge, mit Berűcksichtigung der, leichten Vertauschung der Liquidae, woraus

supp air Mann damit zusammenhängt, welches die meisten Casus von einem Stamme upuh aran (zusammengezogen uph arn) bildet. Ich setze die vollständige Declination diescs interessanten Wortes her. Singular; N. A. V. air, Gen. D. arn, Instr. aram-b (euphonisch für aran-b), Abl. arn-t. Plural: N. A. V. ar-q', Instr. aram-bq', D. Abl. G. aran-z. Analog mit aram-bg, aran-z kann auch hair Vater (Gen. Dat. hôr) einige Casus aus einem durch an erweiterten Thema bilden, so dass der Instr. sowohl har-bg als haram-bg lautet, und der D. Abl. G. sowohl har-z als haran-z (s. Petermann p. 142). In Bezug auf die Stammerweiterung mag an das Verhältnis des gothischen fadrein Eltern zu fadar Vater, sowie an das des englischen brethren zu brother erinnert werden. Dass hair mit der Vaterbenennung anderer indo-europäischer Sprachen zusammenhängt, und aufangendes p im Armen. in der Regel zu h geworden ist, ist bekannt; das i hinter dem a scheint mir durch den Einfluss der schließenden Liquida herbeigezogen zu sein; ebenso das von goir Schwester - gegenüber dem send. ganhar (them.), skr. soásár - und das von mair Mutter. Man könnte, um noch einmal zur armen. Benennung des Mannes zurückzukehren, das a des Stammes aran als einen bloßen phonetischen Vorschlag betrachten (vgl. p. 365), wie das α des griech. ανήρ gegenüber dem skr. Stamme nar, nr. Nom. na; die Sylbe ran müßte dann als Umstellung von nar gesasst werden, zumal das Armenische solche Umstellungen begünstigt (vgl. p. 365). Ist aber das oben erwähnte orear mit dem Stamme aran verwandt, so muss man darin eine reduplicirte Form crkennen, also orear aus oror oder arar erklären, oder man muß ihr schließendes r als Entartung von n fassen, und somit orear als = orean darstellen.

auch gefolgert werden kann, dass die Collectiva auf ar, ear und die auf an, ean in ihrem Bildungssuffix ursprünglich Eins sind, abgesehen von den Formen, wo nicht. wie bei der Benennung des Esels, der Singular eine Verstümmelung des Pluralstammes ist. Wenn dem so ist, so würde ich die Formen mit n für die ursprünglichen halten.

- 8, Z. 462 15 mãonh-a.
- 463 16 víšvá.

  \* 4 v. u. ná mán-i.
- 464 8 v. u. augôn-a.
- 466 11 Argivischen.
- 467 2 v. u. prî'-. 470 4 νᾶ(F)-ας.
- 471 10 hyfit eşin.
- 471 10 hufit eşin. 473 9 v. u. Beh.
- 477 18, 19 mantrans-ća. » 21 atau-.
- 478 9 afaurunańśća.
- 14 v. u. ad st. at.
   483 13 v. u. §.216 st. p. 471 ff.
- 485 5 v. u. 424 st. 434.

Gedruckt in der akademischen Buchdruckerei,



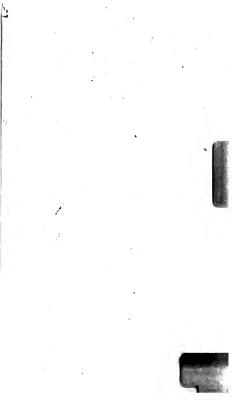

